

#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

NATIONALBIBLIOTHEK IN WIEN 107554-B 97. 6. 1.



•

## Geographie

ber

### Grieche'n und Romer.

Sechster Theil. Drittes Seft.

### Rleinasien.

Bearbeitet

von

M. Ronrad Mannert,

Mürnberg, ben Ernft Christoph Grattenauet. 1802. 

### Borrebe

Dit Erstaunen sinde ich erst benm Fortgange des Drucks, wie sehr ich mich ben dieser, Kleinssiem enthaltenden zwenten und dritten Abtheilung verrechnet habe. Nie dachte ich, daß ein einziges Land, obgleich eins der bevölkertesten in der großen Monarchie, so vielen Stof liesern sollte, um die Bogenzahl zu füllen, welche nun vor mir liegt. Und doch weiß ich mir ben strenger Prüssung nur an sehr wenigen Stellen den Vorwurf der vernachlässigten möglichsten Kürze zu machen. Die allgemeinen Einleitungen von der Lage, Fruchtbarkeit 20., die kurzen Auseinandersezungen, wie

ein Land zu dem geworden ist, wie wir es in verschiedenen Zeitraumen mit mehrerer ober minder beträchtlicher Ausdehnung finden, durften nicht übergangen werden, ba man erst durch dieselben mit ihm und ben einzelnen Theilen beffelben inniger bekannt wird, und da sich ben dieser Belegen= beit kleine Aufklarungen geben, perschiedene Unfichten offnen ließen, welche zuweilen in dem ausführlichen Vortrage einer Geschichte vermißt wer-Wie j. B. ben Pontus, dem allmähligen Aufwachsen dieses Reichs, und dem Eigenthumlichen ber einzelnen roben Bolterschaften, welche zu beme felben gerechnet wurden. Ben den Stadten durfte bas Merkwurdige, bas Streitige in ihrer Lage, ihr Machsen und Sinken nicht unbemerkt bleiben, wenn die Geschichte zweckmasige Notizen barzu barbietet.

Nur ben einer Art der Behandlung mag es zweifelhaft senn, ob sie nicht besser ganz aus diesem jest schon ein Handbuch überschreitendem Werke

weggeblieben ware, da gerade sie einen beträchtlischen Theil des Raums wegnimmt, und vielen Lesern mehr lästig als angenehm scheinen muß. Nemlich die ängstliche, öfters kleinliche Sorgfalt, aus den Maasen der Alten, aus Angaben der Reissenden und andern Nebenumständen die wahre Lage der Orte zu bestimmen.

Meinem Gefühle dünkte frenlich die sorgfälztige Bearbeitung dieses Gegenstands eine Nothzwendigkeit, weil dadurch manches Schwankende, die häufigen Annahmen auf gut Glück, aus der alten Geographie mehr und mehr verbannt, und mancher Misgriff verhindert wird, denen zuweilen selbst d'Anville aus Mangel an ruhiger unbefangez ner Untersuchung nicht entgehen konnte. Das genaue Bemerken der Angaben, welche uns die Alten zur Erreichung dieses Entzwecks lieferten, wird aber daben unerläßliche Sache; nur jezt kann jeder Leser zugleich Richter über die Behauptungen des neuern Schriftstellers werden; und künftige Reis

Digitized by Google

11

į

ľ

t

\*

sende entscheiden ben neuen Entdeckungen leichter, und mit wenigerem Wanken über die wahren Namen aufgefundener Ruinen; sie erhalten Gelegenbeit zu mannichfaltigen Berichtigungen fremder und auch meiner Angaben. So dünkte es mir; aber freylich ist das Urtheil des Schriftstellers über seine eigne Handlungsweise nicht immer das Urtheil seines Publikums.

Interdessen war ich durch diese Art von Zusammenstellungen vermögend, ein Kärtchen von
Kleinasien zu entwerfen, welches nicht blos die
wichtigern Orte durchaus enthalten, sondern in
Genauigkeit der einzelnen Lagen die bisherigen
übertressen, und nur wenig von den wahren Punkten abweichen soll, wo die angegebenen Städte des
Alterthums sich befanden, und zum Theil noch besinden. Ohne die astronomischen Bestimmungen,
welche der Frenherr von Zach in unser Publikum
gebracht hat, hätte dies nicht geschehen können;
aber die Entdeckung, daß alle Angaben der Alten

fo genau mit ben neuern Festsezungen langft ber Nordfuste zusammentreffen, machte Muth auch für die innern bisher noch weniger richtig behandelten Theile. Frenlich ist Dieses Kartchen eine Neuerung, ba bisher nur einzig die Vorstellungsart ber Alten von dem beschriebenen Lande jedem Theile bengefügt wurde; diese einzige Ausnahme mag aber auch dadurch Entschuldigung finden, weil sie als Bersuch zu einem kleinen Schulatlas bienet, ben ich nach dem vollendeten größern Werke um wohlfeilen Preis in die Sande der studierenden Welt ju bringen gebenke. Die einzelne Auswahl und Anordnung muß aber ben ben übrigen etwas verschieden ausfallen, da die gegenwartige zugleich eine fritische Rarte vorstellen soll.

Ben der Beschreibung der Südküste Kleinasiens wird sehr häusig der Periplus ohne weitere Benfügung citirt. Es ist der 121ste Coder der Escurial. Bibliothek aus Friartes Catalog entlehnt. Die Angaben desselben stimmen häusig mit den Entfernungen zusammen, welche Strado und Plinius aus Artemidor angeben, und liefern eine Menge kleiner Notizen, die wir ben andern Geo. graphen vergeblich suchen; nur ist die Abschrift öfters fehlerhaft.

### Das fünfte Buch. Paphlagonia, Galatia, Phrygien.

Erftes Kapitel.

Lage, Große, Fruchtbarkeit, Gintheilung, Einwohner.

dapbladonia (h NaOdæyoviæ) wird ösilleh burch ben Halns, 2) nordlich burch bas Meer, westlich durch den Parthenius. Plug und die Mariandyni, fiblich burch ben Theil Phrygiens begrangt, melthen ble Galater befegten, b) und auch einige Striche bes alten Dapblagoniens felbft mit in ihre Sige gezogen batten. Rach biefen Grangen betrug bie lange von Often nach Westen über 30, und bie Breite von Guben nach Morben 20 geogr. Meilen. Diese Bestimmung gilt fur bie Ausbehnung bes Volts der Paphlagonier (o. Παθλαγόνες). imter ber Perf. Herrschaft Debnten Die Satrapen vber Opnasten bes landes ihre Besigungen gegert Mien über bas gange tanb ber Beiffen Sprer; baber reicht ben Tenophon Paphlagonien Themis:

<sup>1)</sup> Schon Herodot 1, 6. 72 fennt biefen Gluß als Grange mifchen ben Paphlagoniern und Weiffen Sprenn.

b) Strabo XII, p. 819

Themischra hinaus bis an bas Promont. Jaso-24s hingegen nach Alexander bas Pontifche Reich entstand, riegen allmählig bie Ronige Deffelben bie bem Halps : Bluß junachst liegende Striche Paphlagoniens, und jugleich die gange Seetufte ab, welche schon lange nicht mehr bas Gigenthum ber Einwohner, fonbern ber bafelbft angesiebelten griechischen Stabte gemesen mar. Folglich rechnete man jest alle biefe Theile mit zum Pontus, c) und die fleinen Fürsten des innern Sanbes konnten sich blos in ihrem eingeschränkten Bezirke burch Romische Unterstüzung erhalten. Im erften Jahrh. nach Chr. Geb. vertheilten bie Raifer bie gange Salbinfel in Provingen, ba murbe benn Paphlagonien mit feiner bisher jum Dontus gerechneten Rufte ein Theil von Balatia. vierten Jahrh. erhob fich unter Konstantin Daphlagonien mit Inbegriff feiner Rufte gur eignen Propint; nur ber offliche Theil berselben von Sinope an bis jum Salys, murbe bavon abgeriffen, und unter bem Namen Belenopontus wies ber jum Pontus gezogen, ju bem es einst ichon gehört hatte.

Ė

13

ţ

Ė

Ì

ŧ

ł

t,

ŧ

ł

t

ţ

ŧ

ŧ

Paphlagonien durchzieht vom Halps her ein beträchtliches Gebirg, der Olgassins, von Osten nach Westen, und stößt mehrere Reihen von Vergen gegen Norden nach der Küsse. Es ist also ein rauhes mit vielen Pässen durchschnittenes tand, hatte auch wenig gezogene Strassen. Seine Flüsse sind blos Küstenslüsse, unter denen sich der Vara

c) Strabo XII, p. \$16.

Parthenius auszeichnet. Er entspringt mitten im tande, fließt anfangs gegen Westen, dann gegen Norden nach der Kuste, und erst ben diesem lezeten Theil seines taufs macht er die Westgranze des tandes.

Die Fruchtbarteit mußte febr verschieben auss In ben ebenern nordlichen Strichen, porzuglich um Sinope, rubmen fie alle Schriftsteller. felbft ber Delbaum giebt bier feine reiche Frucht: bie innern Theile find mehr burch ihre Balber. und durch die Gattung von Zinnober befannt. meldes ber Briechliche Raufmann von Sinope abholte, und ihn beswegen ben Ramen Ginopis aab. Strabo d) erflart es fur mirflichen Bine nober, welcher bem Spanischen ben Borgug ftreitig machte, Plinius e) hingegen für eine eigne Gattung rother gegrabner Metallfarbe, mit ber man zuweilen ben Zinober verfalschte. Wahrscheinlich iff bas Sandarafa bes Strabo, f) ein Metall, welches ben Pompeiopolis, in einem schon gang burchhöhlten Berg gegraben murbe, von bem Gie nopis nicht verschieben. Lachende Begenden bilbeten übrigens auch bie Thaler gwischen ben Reis ben ber Bebirge, und nach Strabo, foll ber Fluß Parthenius bavon feinen Ramen erhalten haben, Daff er reigende Wefilde burchflof.

Homer lobt die Maulesel Paphlagoniens, die Machwelt zeichnet sie nicht aus, aber die Pserde-A 2 jucht

d) Strabo XII, \$14.

e) Plin. XXXV, 6.

f) Strabo XII, p. 841.

gucht war vortrefflich, und Paphlagonische Reiteren wurde immer unter die vorzüglichsten gezählt.

Auffer ben Paphlagoniern fest homer auch heneter in bas nemliche Land. Mus ben Unterfuchungen bes Strabo fieht man, mit wie vieler Mube bie fpatern Griechen Diefes Bolf bier wieber aufzufinden suchten, und in einem fleinen Strich ber Seefufte 8) gefunden haben wollten ; es mar Man nahmi aber im Grunde jebe Spur verloren. ihre Auswanderung in den nordöftlichften Winkel Staliens nicht gang ohne Wahrscheinlichkeit an, weil auffer ber alten Trabition, ein Theil bes Beweises barin liegt, baß bie Beneti in Italien, eine von ben lateinischen und feltischen Bolferschaften robifal verschiebene Sprache rebeten. - Auch Die Paphlagonier batten ihre eigene, von ben Bemobnern bee Dontus und andern angranzenden Wolfern verschiebene Sprache. Etrabo liefert ein fleines Bergeichniß Paphlagonischer Borter. h)

Die Paphlagonier von Sprischer Abstammung 1) lebten als freyes Bergvolk, bis sie Eroessus an das tydische Reich brachte. 1) Als ein Theil desselben kamen sie durch Enrus zur Persischen Monarchie, und wurden durch Satrapen regiert,

ť

g) Plin. VI, 2. Cromns, quo loco Henetos adiecit Nepos Cornelius, a quibus in Italia ortos cognomines eorum Venetos credi postulat.

h) Strabo XII, p. 820.

i) Herodot II, 104. spricht von Sprern am Parthenius Bluß.

k) Herodot I, 28.

regiert, welche bie innere Schwäche bes Staats benügten, und fich in ber Folge nicht nur fast unabhangig machten, fonbern auch noch bie anarangenden öftlichern Striche Rappadociens, ober bas Land ber Beiffen Sprer im Besig hatten. Bebieter aller biefer Begenden fand Zenophon ben Korplas mit einer Beersmacht von 120,000 Mann, größtentheils febr guter Reiteren; 1) und Die nemliche Lage erhielt fich ohne Zweifel bis auf bie Zeiten Alexanders bes Großen. feltst fam weber nach Paphlagonien noch nach bem nordlichen Rappabocien, mar zufrieden, baf die Bolfer bes landes fich nur dem Namen nach für abhangig erkannten, und Ariarathes batte Belegenheit, mahrend ber entfernten Buge bes Maces doniers ein machtiges Reich zu bereiten, welches guffer bem eigentlichen Kappadocien vorzuglich Paphlagonien in bem angegebnen weitlaufigen Denn Alexanders Rachfolger Sinne enthielt. etfannten ben einheimischen Surften nicht als rechtmafigen Befiger bes landes, fonbern gaben es bem Eumenes, und zwar gaben fie ihm Das phlagonien nebst Rappadocien und ben angrangenden Gegenden, welche Alexander nicht felbst batte burchziehen fonnen. m)

Nach Eumenes Fall machte sich zwar ber Sohn bes Ariarathes wieder zum Besiger bes eigentlichen Kappadociens, aber nicht mehr von Paphlagonien; Mithridates ber Stifter grundete

<sup>1)</sup> Xenoph, exped. Cyri Min. V, 6.

m) Diodor, XVIII, 3.

von einer Bergfestung Paphlagoniens n) aus fein neues Reich Pontus, folglich gehörten wohl auch jegt noch bende Wegenden jufammen; aber in Bufunft finden wir fie getrennt, finden in Paphlagonien eigne Furften, Bermandte ber Ronige in Pontus, ohne bag uns die Geschichte hinweisung auf bie Zeit ober Umftanbe ber Trennung giebt. Die fpatern Konige im Pontus machten vergebliche Berfuche, bas eigentliche Paphlagonien mit ihrem Reiche zu vereinigen; Die angranzenden Bis thynischen Ronige waren nicht weniger luftern nach bem Befige; ihn felbst ju behaupten mar ihre Macht zu gering; aber burch Silfe ber Romer wußten fie bie Pontischen Konige an ber Ausführung ihrer Absicht zu hindern. Es blieben also Diese einheimischen Fürsten, blos auf ben Befig ber innern Berggegenben eingefchrantt, benn bie Rufte gehörte jum Portus; fie leben unbedeutenb und bunkel, ohne Theilnehmung an allen größern Begebenheiten fort, fo bag uns faum die Namen von einigen berfelben übrig geblieben find; und erft als unter Augusts Regierung ihr Geschlecht burch Deiotarus Kastors Cohn erlosch, o) vereinigten die Romer bas gange land mit ihren unmittelbaren Besigungen. Ingwisten unterliefen biefe Fürsten boch nicht, sich Polaemenes, bas heißt Abkömmlinge bes Pylaemenes p) ju neunen, welcher einst ben ben Trojanischen Bilfstrup-

į

2

ř

5

Ų

5 :

ì

Ė

n) Strabo XII, p. 842.

o) Strabo XII, p. 842.

p) Homer Il. II, v. \$51.

# Zwentes Rapitel. - Rüste Paphlagoniens.

Die Kuste macht den nördlichsten Strich der gangen Salbinfel Rleingfiens, und beträgt von Often nach Beiten im geraben Durchschnitte dirch bas innere tand gegen 40 geogr. Meilen. Sie gehörte uriprunglich jum lande ber Paphlagonier; aber Die Briedifchen Staaten an ber Belftufte Rleinaffens fiengen febr frubzeitig an. bier Kolonien anzulegen, und bie Gingebohrnen bes landes von der Rabe des Meers zu verbran-Die bebben wichtigften unter ihnen Umaftris und Sinope erwarben fich ein betratliches Bebiet rings um die Stadt ber; die Berrichaft von Sinope reichte gegen Often bis an ben Sas be-Sluß, über beren Befig und Grangen fie aber oft mit ben Satrapen von Paphlagonien zu ftreis ten batten.

Durch innerliche Uneinigkeiten wurden sie endlich die Beute der angränzenden thätigen Könige von Pontus, und alle Striche längst der See bis A 4 westlich

q) Plin. VI, a.

westlich nach Beraflea wurden nim gum Reiche Pontus gerechnet, 2) wenn gleich bas innere Paphlagonien noch feine eignen Fürsten batto. Romer machten gwar bem Reiche Pontus ein Ende, aber die alte Eintheilung behielten fie noch lange ben; bie Rufte Paphlagoniens machte ben ihnen ein Stud des westlichen Pontus, ber in eilf Diftrifte gerlege, und ber Proving Bithonien einverleibt mar. b) Bis endlich bie neue Einrichtung ber Provinzen eine gangliche Umanberung hervorbrachte; nicht nur das Ruftenland, sondern bas ganze Paphlagonien wurde ein Theil ber ausgebehnten Probing Galatia; nur ein westliches Stud, meldes ursprunglich vom Reiche Bithnnien mar abgeriffen worden, folglich nie ju Paphlagonien gebort batte, erhielt fich auch in spatern Zeiten unter bem Ramen Montus als eigene In biefer lage fennt Ptolemgeus bas Land.

ż

3

1:

ï

۲

ð

ť

П

T

1

ŋ

r

ŧ

7

!:

Ù

.

Ĭ,

1

٠

ţ

ì

ŧ

Unter Raifer Piocletian und Constantin zerlegte man alle die alten großen Provinzen in fleinere Thele, so auch Galatien; das alte Paphiagonien wurde eigne Provinz, und umfaßte zugleich die westlichern Theile der Kuste; Sinope mit den östlichern Strichen hingegen wurde wieder zum angränzenden westlichen Pontus gezogen, welcher jezt Helentipontus hieß, und Amasia zur Hauptstadt hatte. Diese spätere Eintheilung kennen wir aus der Notitia Imperii, aus hierokies, wand

a) Strabo XII, p. 816.

b) Strabo, p. 815.

c) Hierocles, p. 695. p. 701.

mb aus allen fodern Schriftstellern, welche über biefe Gegenden etwas zu fagen haben.

Die Ruftenfolge beschreiben auffer bem alten Stylar, welcher big fparer entstandenen Orte noch nicht tennen kann, vorzüglich Artemibor, von bem fic bas ichaibare Fragment, im Periplus des Marcianus Berakleoto grhalten bat. Ihm folgt bis auf unbedeutende Abweichungen in den Rabalen, welche auf Rechnung ber Abschreiber zu sezen find, Arrian in feinem Periplus, und der Periplus eines Ungenannten aus bem funften Jahrh. melder noch die Angaben bes Borgangers burch bie Reuntruffe feines Beitalters ergangt ; feine Darfellung beweißt, daß er diese Rusten mabricheinlich burch eigene Erfahrungen fehr genau tannte. Auch bes Ptolemaus Bestimmungen, fangen nun. an, richtiger und zusammenbangender zu werben ; bie Peut. Lafel bingegen giebt bier teine Silfe, weil feine gewöhnliche Straffe die Orte Diefer une aleich laufenden Rufte in Berbindung feste. biefe Modinichten reichen jur festen Bestimmung ber angegebenen Orte und ber Beugungen ber Ruften bin; fie belfen noch zur Berichtigung und Festfezung ber wenigen Ungaben, welche bie neuere Geographie uns liefert, und fchließen fich genau an die aftronomischen Puntte, welche Beauchamp in diesen Ruften bestimmt, und wir burch ben ruhmvollen Eifer bes herrn von Bachs erhalten baben.

Von ber Munbung bes Halps bis nach Sis nope sind 600 Stad. = 15 ge. Meilen an einer 2 5 gebos gebogenen Kuffe, welche Prolem. nach ber Bafter beit auf 12 Meilen im geraden Durchschnitter reducirt.

Der Zasekus Kl. (Zadnkos) in ben Periplen, ober Zasiskus (Zadionos) ben Ptolem. ist von bem Halps 2:0 Stad. nordwestlich entsernt. Er ist unbebentend; und an der Rüste zwischen benaden Flüssen nennt nur Prolem. allein den unbestannten Ort Galoron. Wielleicht ist es das sols gende Gazuron, aber mit der Lage des Flusses

1

ľ

Ì

Ł

:

t

1

;

ť

ŧ

2

z

٤

ı

ŧ

h

ł

2

ij

Ì

vermechfelt.

Das Kastell Zagoron, ober im Plurali Baaora (Záyweor Artemidor, Záywea Arrian) d) lag 40 Stab, weiter nordwestlich; ober mitten swischen bem Balns und Sinope. Ptotem. ift ber Ort ausgelaffen, bie Mundung bes Bluffes aber, welche oftlicher liegen follte, auf biefe Die Peut. Tafet schreibt Zacorta, Stelle gefest. bat aber feine Bahlen ber Entfernung bengefügt. Der Unonnmus e) nennt vielleicht nach richtigerer einheimischer Aussprache Baguron (Tageor), und fugt bie Bemerkung ben, bag er gu feiner Zeit auch Kalippi (Schönpferde) geheißen habe. Roch jest ift ber Gleden Ghezere nicht nur porhanden, fondern Beauchamp weißt ihm burch Die bezeichnete tange die nemliche Stelle an.

Der Anonymus fest 150 Stad. weiter gegen Morben noch einen andern Flecken Gurzubanthon;

d) Marcian. Herael p. 72. Arriani perlpl. p. 15. in Geogr. Gr. Min. T. I.

e) Peripl. Anonymi, p. 8. in Geogr. Gr. Min. T. III.

thon; er ist aber entweder mit dem solgenden Karusa einerley, oder er lag in einer Vertiesung des Vusens, welche die übrigen nicht bemerken. Sein Maas des ganzen Abstands wird auch das dunch um 60 Stad. zu groß. Vielleicht bezeichs net aber Prolem. durch seinen Griech. Namen Kyptasia den nemtichen Ort; die nemliche Entsternung, und die ties versteckte tage weißt er ihm, menigstens an. In der Peut, Tasel heißt er Eloptasa. Zur Austlärung dieses Umstands gesthört Untersuchung an Ort und Stelle.

Karusa (n Kagssa) fennen alle, auch Styster schon unter dem Namen Karussa (Kagssoa) als Griech. Stadt; nur Ptolem. übergeht sie. Urian bemerkt, es sen eine unsichere Station sür die Schisse; der Annnhmus erkläut sich näher, der Hafen gewähre nur gegen Westwinde Sicherheit. Er lag auf der Nässte des Wegs zwischen Gazarun und Sinope, von jedem 150 Stad. entsernt.

Moch 70 Stad, naher an Sinope hin sezent Artemidor und der Anonymus das Zlüßchen Evarchoß Evæzzos); der lestete bemerkt, daß er zu selner Zeit Evechuß (E'unzos) heiße; und berde geben ihn als die alte Gränze zwischen Pan phlagonien und Kappadocien, oder den Weissen Evrern an, welche sich also auch auf die Westen feite des Fiusses Halps verbreitet hauten.

Sinope (Divonn), die ansehnlichste und wichtigste Handelsstadt an den Kusten des Pontus Eurinus, wurde nach dem einstimmigen Zeugniß' Wer Alten von den Milesiern noch por Entstehung

Der '

ber Perfifchen Berrfchaft angelegt; bas eigentliche: Nahr ber Stiftung weiß niemand, f) Autoly-Bus hief ber Mann, melder bie Rolonie babin: führte, und besmegen auch von ben fpatern Bewohnern ber Stadt, gottlich verehrt wurde. Die. Rabel ber Briechen machte biefen Mann: in ber-Folge ju einen von Jafons Begleitern, fie mußte: andere mythische Umftanbe von bem Ramen unb ber Entstehung ber Stadt anzugeben. bort aber nicht hieher. 8) Die lage bes Orts felbst mußte die ersten Schiffer, welche Sandlung an Diefen Ruften gu treiben anfiengen, jur Unlegung Ihrer Faktoren, woraus bann balb bie Stadt entefund, einlaben. Die Rufte foft eine fleine, an ber Spige runde und burch Rlippen gegen eine Landung vermahrte Salbinfel von fich. Der Sals, burch ben fie fich an bas feste land schließt, wird. enger als ber vordere Theil, und bilbet auf benben: Seiten zwen treffliche und fichere Safen. ... Auf Diefem Balfe wurde Sinope von einer Rufte bes Meers bis zur anbern angelegt, hatte alfo nur in bem schmolen Raum nach bem festen Lande sichgegen Ungriffe zu vertheibigen, und obgleich einige porliegende Unbohen es bominiren, fo fonnte bies boch zu einer Beit, welche fein Schiefpulver fannte. Der vordere Theil ber Halkinfel wenia ichaben. gab Raum ju einer Borftabt, ju jabireichen Garten unb

<sup>1)</sup> Perint. Anonymi p. 2. gi be bie Beit an, ba bie Rims merier als Sieger Rleinaffen borch raften.

Cullus, etc. Valer. Flaccus V, v. 108.

und Reibern, welche wenigstens auf einige Beit ber Stadt ibre Nahrung verschaffen konnten. h) Die Stadt wuchs auch burch ihren Sandel fehr balb, murbe Berr eines eignen Gebiets, welches bis gum Salve reichte, und von Beiffen Gyrern bewohnt mar; fie felbft aber mar auf Paphlagon. Grund und Boben angelegt; sie wurde endlich wieber Stifterin aller oftlichen an ber Rufte liegenben Briech. Orte, von benen in bem vorigen Buche gehandelt worden ift.

Meid von ben Eingebohrnen des landes konnte einer fo blubenben Stadt nicht fehlen; wir finden Binte, baß fie zuweilen Belagerungen bon ben Catrapen des angrangenden Paphlagoniens und Rappabociens aushalten mußte, aber auch Beweise durch Zenophon, daß sie mit ihnen in anbern Beiten auf febr freundschaftlichem Buffe ftund. 1) Befährlicher wurden ihnen die nach Alexander emfiandenen Ronige bes nordlichen Rappadociens ober von Pontus, welche Unfpruche wenigstens auf bas Bebiet ber Stabt ju machen batten. bare Anfalle mar bie Republit im Stanbe abjuweifen; k) aber gegen ben unvermutheten Ueberfall bes Pharnaces mußte fie fich nicht ju fchugen, 1) Gie verlohr ihre Frenheit, aber nicht ihren Handel und Bluthe; wurde von jest an ble Refie

h) Polyb. IV, 56. Strabo XII, p. 851.

i) Aeneas Polyorcet. c. 40. Xenophon. expedit. Cyri Min. L V, und VI.

k) Polyb. IV, 56.

<sup>1)</sup> Strabo XII, p. 821.

Refibeng ber Ronige in Pontus, bis lucullus fie butch Gewalt bem legten Mithribates abnahm. ben biefer Belegenheit viele Menschen ermorben. und bie iconften Statuen und andere Roffbarfeiten ber Stadt abführen ließ; both ihr menigitens bie funftlich gearbeitete Statue ihres Beros und Stif. ters Autolyfus wieder gab. m) Unter ber Beute findet Strabo die Sphare bes Billarus merfmur. Dig genug, um fie namentlich auszuzeichnen. Babrscheinlich mar fie eine ber großen Erb - ober Sim. melskugeln, wie fie Eratofibenes ju verfertigen ans Von jest an gehorcht Sinope gerathen batte. Den Romern, welche nach bem Zeugnif bes Strabo und Plinius n) eine Rolonie babin abführten. Sie murbe angelegt in bem Tobesjahre bes Julius Caefar, mogu bie von Sinope vorhandenen Muns gen ben Beweis liefern. Ihre Umfchrift ift C. I. C. F. SIN. (Colon. Jul. Caef. Felix Sinope), und bie angemerkte Epoche, theils bas Jahr 684 von Erbauma Roms, ober bas Jahr. mo ihr Pompeius Romifche Ginrichtung gegeben hatte, theils bas 3. 709 in welchem Caefar ermorbet murbe. Es find auch noch Mungen aus ben Zeiten ihrer Unabhangigkeit mit ber blofen Umschrift DINOTIH vorhanden. 0)

Strabo fand die Stadt mit guter Befestigung und mit vielen prachtigen öffentlichen-Gebauben

m) Strabo. Plutarch. Lucullus. Appian. B. Mithild. c. 87. Memnon, c. 55.

n) Strabo p. 822. Plin. VI, 2. Nunc est colonia Sinope-

o) Seftini geogr. numism. p. 34.

Sauben geziert; er erhebt auch bie Bichtigkeit bes Sandels, welchem ber reiche Fang ber Pelamnben, ober jungen Thonfische einen nie verfiegenden Zweig des Boblstands verschaffte; benn ber ehemalige große Sandel fieng jest schon an, sich theils nach Bngang, mehr aber noch in die aufblühenden Stabte bes Cherfonnefus Tourica qu gleben. Das ber fpielt Sinope feine wichtige Figur mehr, und nicht fie, sondern Amasia wurde bie hauptstadt ber fpaceen Proving helenopontus. In ben mitte ilem Reiten machte fie einen Theil bes fleinen Gries -difchen Erapejuntifchen Reichs, batte bann unabbangige driftliche Furften, welche vorzuglich burch ibre Seemacht und Frenbeuteren fich auszeichneten; P) bis ber legte berfelben Jemael Stadt und herrschaft burch fremmillige Uebergabe 1461 in die Bande Mahomebs II lieferte. Moch jest ist Sinab eine ber beften Turtifden Stabte an bies fer Rufte. Gie ift ber Beburtsort bes beruhme ten Epnifers Diogenes.

Die Hauptentsernungen dieser Stadt bestimmt Strabo: 4) von der nördlichen Mündung des Bosporus Thracicus auf 3500 Stad. = 87 ge. Meilen; von Heraklea am Pontus 2000 Stad. = 50 Meilen; von der landspize Rarambis 700 Stad. 1) = 17 geogr. Meilen. Diese Bestims muns

p) Abulfeda p. 318.

<sup>-</sup>q) Strabo .. p . 822.

t) Artemidor benm Marcian Heracl. p. 73. von ber Meets enge 3570 Stad. von Beraffea 2040 St; von Amas firis 1750; von Karambis in gerader Linie 700 Stad.

mungen treffen mit ben Periplen und mit beit Wabrheit zusammen.

Armene ober Harmene norblich von Sinope in einer Bertiefung, mar nach Cfplar 4) eine Grie wifche Stadt, nach allen übrigen Nachrichten ein offener Flecken mit einem großen Safen. wurden bie Behntaufende ausgeschifft, welche Sie nove auf eignen Fahrzeugen von Kotnora hatte abholen laffen, aber flug genug war, Diefe unrubigen teute nicht in ihre Stabt aufzunehmen. nophon, ber bies ergabit, fcbreibt ben Ramen Aeunn, Stylar und alle Spatern richtiger 'Ae' uevn, wiewohl bas Weglaffen bes Spiritus eigentlich nur auf ber Autoritat bes Steph. Bp. gant. t) beruht. Den Abstand von Sinope giebt Strabo 1) auf 50 Stab. an, und mit ihm Artemidor; Arrian Periplus aber und ber Anonnmus hur 40 Stab. wahrscheinlich burch Irrthum. Wor bem Subende bes hafens lag eine kleine Infel Stopelos (bie Klippe) genannt. Fahrzeuge konnten bas Rahrwasser zwischen ihr und bem feften tanbe pafiten; großere bingegen mußten um bie Infel herum fegeln, brauchten also ju ihrer Fahrt noch andere 40 Stabien; Diefer Benfag mochte ben Arrian verführen, auch ber erftern Entfernung nur 40 Stab, angumeifen. In

s) Scylax, p. 33.

e) Steph. Βτα. Αρμένη Κώμη ΠαΦλαγονίας - παρα δέ Εενοφέντι Αρμήνην διά τε η.

n) Strabo 821. Marcian. Hera l. p. 72. - Arriani pezipl. p. 15. Anonymus p. 7.

In den Hafen von Armene fällt ein Fluß, Ochosbanes (Oxookavns) nennt ihn Artemidor, Ochthomanes (Oxookavns) der Anonymus. Bahicheinlich ist er der Ocheraenos (Oxigairos) des Stylar.

Nordtich von Armene währt der Busen noch sort, dann folgt aber 60 Stadien ») von dem Fleschen die landspize, welche diesen Busen bildet. Sie seist ben Artemidor und dem Anonym. Systiaß, beh ihnen und Arrian aber auch zugleich die kleine Landspize («nea denn), ohne Zweisel im Gegensa der weit beträchtlichern Karambis. Unser Karten, welche die kleine Landspize unter dem Namen Judsche kennen, geben ihr also eine viel zu große Höhe und falsche Richtung.

Subwestlich 120 Stad. von der landspize lag das Kastell Potami (die Flusse), es hatte nach Artemidor einen Hafen für Kustensahrzeuge.

Der Flecken und Hasen Stephane lag von dem vorigen Orte iso Stad. gegen Südwesten. Plinius y) sezt ihn, so wie Skylar als Stadtchen an. Lournesort sand in der nemlichen sehr sthömen Gegend noch immer das Dorf Stephanio.

Det Flecken Kimolis (Kipiwais) nach Strassb, Plinius 2) und Ptolem. 3 Kinolis ben bett Peris

x) Artemibor nut 50 Stab., Arrian 60 Stab. ber Ansinom. 67 Stab., wahrscheinlich langft ber Rufte des Busfens.

y) Plin. VI, 3.

<sup>2)</sup> Strabo XII, p. 821. Plin: VI, 2. Rann. Geogr. on Bos. 3te Abib.

Periplen, liegt 180 Stad. weiter westlich. Det Anonymus 2) vergist die Bemerkung nicht, daß der Ort in frühern Zeiten Kimolis geheißen habe, jest aber Kinolis genannt werde. Er hatte eine bequeme Rheede für die Schiffe, aber nur zur Sommerzeit; ein sicherer Unkerplaz befand sich dem Orte gegen über zu Antikinolis, 60 Stad. von Kinolis. — Noch Abulkeda kennt sie als eine kleine Seestadt unter dem Namen Kinuli.

ı

1

ď

ı

,k

ŧ

Ľ

ì

1

Ľ

E

7

ż

2

t

۱

8

1

Neginetes (Acquintus) ben Steph. Byzund dem Anonymus, Aeginetis wahrscheinlich verschrieben ben Arrian, eigentlich des Aegisnetes Städtchen (Acquints wolliewier) nach
nach Artemidor, c) ein sehr unbedeutender Ort 60
Stad. westlich von Kinolis. — Auf D'Anvilles
Karte heißt der noch vorhandene Flecken Ghis
nur, Beauchamp aber, welcher zugleich die astronomisch. Bestimmung desselben giebt, nennt ihn
Inichi.

Aboni Tichos (ABave Terxos, des Abonus Kastell), ein kleines Stadtchen, mit einem Hasen, der aber gegen Sturme nicht hinlangliche Sicherheit schaffte. So kennt es Strabo, Ptol. und Arrian; Marcian und der Anonymus sügen die Bemerkung ben, es werde jezt Jonopolis (Lavonodis) genannt, und Lucian d) giebt die Erstlarung. Ein Betrüger, Alexander, spielte als als

<sup>4)</sup> Peripl. Anon. p. 7.

b) Abulfeda Tab. XVIII, p. 309.

c) Marcian. Heracleota, p. 72.

d) Lucian. in Pfeudomanti.

als Prophet feine Rolle in Rleinaffen, verficherte. Acetulap mit feinem Bater Apollo werbe feine Bohnung au Aboni Lichos aufschlagen, und vers langte vom Raifer (wahrscheinlich Antoninus Dins) baß ber Ort ben bisherigen Ramen in Tonopolis umandern follte. Daß fein Borfchlag burchaiena, beweist ber wirklich entstandene Mas me. Der Ort ift wohl boch nicht gang unbebeus tend gewesen, ba noch eine Munte aus ben Zeiten ifter Rrenheit, und eine von R. Untonin übrig ift, bende mit der Umschrift ABove Teixos; eine andere unter L. Berus lieft Lavonoheiran. e) Es kennt sie mahrscheinlich auch Stilar D schon. aber unter bem altern Ramen Roluffa als Griech. Stadt. Er kann nicht wohl einen öftlichern Ort verstehen, weil die vorhergehenden keinen Safen hatten. - Die Entferning vom vorigen Orte giebt Marcian auf 160 Stab., Arrian auf 150, und ber Unonimus auf 120 Stab. an. leitere Bestimmung ift wahrscheintich bie richtige, weil ber Anonomus immer bie Erflarung nach Mis llarien benfugt, und baburch falfche Lesarien vers hinbert. — Tournefort B) fant tioch ben elenbent Drt Abond an biefer Rufte; er ift aber immer als ein Sauptplaz an biefer Rufte für bie Türkische Flotte wichtig, weil bier bas nothige Lauwert Verfertiat wird. Dococte und mehrete nennen ihn 23 4

e) Sestini geogr. filmism. p. 34.

f) Scylax, p. 34.

g) Tournefort Lettre XVI, P. ga

aber Ineboli Inebolu, welches auf feinen altern

Mamen hinzielt.

Der Flecken Garins (eis Tagiov ronov)
ist unbedeutend. Rur Marcian und der Unonys
mus nennen ihn 120 Stad. vom vorigen Orte.

Zephyrtum 30 Stad. von Garium oder 150 Stad. von Aboni Tichos und 60 Stad. vom Borgeb. Karambis, Ptolem. kennt es eben-falls, behnt aber die Orte dieser ganzen Kuste zu sehr in die tänge, und einige Versezungen der Namen sind wahrscheinlich nicht auf seine Nech-nung zu schreiben. Der Ort ist so unbekannt als das solgende

Kallistratia, welches 40 Stad. vom vorigen, und 20 St. vom Karambis lag. Der Unonymus fügt ben, der Flecken heiße auch Mars

filla.

Rarambis (n Kasausis anea), ein weit gegen Norden vorgestrecktes Borgebirg. Ein and beres Kriumetopon, steht ihm von der Taurischen Halbinsel aus gegen Suben gerichtet entgegen. Bende zerlegen also den ganzen Pontus Eurinus in zwen Halsten, und bilden hier eine Art von Meerenge; aber freylich in sehr uneigentlichem Berstande. Denn die Schiffer, welche es am engsten machten, versicherten blos ben ihrem tause bende in der Ferne zügleich erblieft zu haben. Sie machten wirklich diese Fahrt über die hohe See hier sehr häusig, weil das Schiff von Byzanz dis zur Taurischen Meerenge, wo so wichtige Handelse städte lagen, keinen andern Weg nehmen konnte.

Daß biefe Schiffer aber fich ober andere betrogen. ergiebt fich aus den bestimmten Maaken der Ulten. Etrabo b) verfichert an einer Stelle, bente land. frijen lagen 2500 Stab. = 62 geogr. Meilen auseinander, wo die Luft des Erblickens, bem ber fich in ber Mitte befindet, nicht anmandeln wird. Die Krummung ber Rugel entzieht bende Gegenftanbe bem Befichtsfreise. Er berichtigt aber an einem andern Orte i) feine Ungabe felbft, betennt, baf fie von ber Stadt Cherronesus in ber Laurifchen Salbinfel aus, alfo ungefehr 15 ge Meilen meiter nordlich, berechnet fen, und baf ber Abstand ber benben Borgebirge ungleich weniger betrage. Plinius k) giebt uns bas bestimmte Mags bes Abstandes burch 170 Mill = 14 geogr. Meilen; und nur etwas weniger beträgt er auf ber fleinen aber guten Charte bes S. v. Bachs vom Schwarzen Meere. Mur mochte vielleicht bie . Laurifche Salbinfel um etwas weiter gegen Westen ju ruden fenn, weil die Alten nicht blos diefe zwen landspigen, fonbern auch Bata am Gingange ber Laurischen Meerenge und Sinope einander entges gen fegen, und ihre Erfahrungen fehr haufig wie: berholt hatten. Aber erft funftige Beobachtungen muffen bierüber entscheiben. Dionns. Perieg. 1) glebt ben Abstand nach Schiffermeise an; Die brentagige Fahrt eines Lastschiffes; und ber Uno.

<sup>1)</sup> Strabo II, p. 186.

<sup>1)</sup> Strabo VII, p. 475.

k) Plin, IV, 12.

<sup>1)</sup> Dionys. Perieg. v. 155. Peripl. Anonymi, p. 6.

mmus eine Lag und Machtfahrt, ober 25 geogr. Meilen, welches zu gering ift.

Bon Sinope lag bie Spize Karambis im geraden Durchschnitte 700 Stad. = 17% ae. Meilen entfernt, welches nur bann genau gutrifft, wenn man diefen Abstand vom fleinen Worgebirge nordlich von Sinope berechnet, von welchem aus auch erft eine gerabe Ueberfahrt möglich wirb. Aber schlimmer steht es mit ben Maasen auf ber Westfeite; wenn man auch bas vollständigste annimmt, (benn bie übrigen laffen einen Ort aus), und wenn man von Rytorum die Rufte febr fdinell empor fleigen laft, wie fie benn wirflich empor fleiat: so erhebt sich doch die Spize nur um 7 ge. Meilen über biese Stadt; bleibt zwar immer febr auffallend, jumal fur ben Schiffer, ber von ber Beft. feite berfommt, aber die Sobe bat fie nicht, welche ibr unfere Charten geben. Eine astronomische Bestimmung ift noch nicht vorhanden; ich muß ben Ungaben ber Aken folgen. Won bem Eingang in die Thracische Meerenge entfernt es Plinius 325 Mill. = 64 ge. Meilen. m) - Diefes Borgebirg hat ben ben Turfen ben Namen Bure nu (Cap) Rerembe ! in ben mittlern Beiten erhielt es burch bie Genuesen die Benennung Cap Pisello.

ì

1

Ĺ

ż

ď

1)

ä

E

ı

16

1

i

ř

h

Ľ

•

¢

:

Thymeng (Oupnra) ein unbekannter Flecken, 120 Stab, vom Promont. Karambis. 12) Mar-

m) Plin. VI, 2.

a) Arrian. p. 15. Anonymus, p. 6.

Marcian Ibergeht ihn; ben Ptolem. kommt er unter bem Namen Theuthrania vor. Die Erasm. Ausgabe fügt aber ben, daß der Ort auch Thymaena heiße. (Tev-Jeavia n nat Bouarva).

Timolaeon (Tipodæior), ein Kastell nur 20 Stad. vom vorigen, übergeht Urrian; und ben Marcian muß das Maas nach Karambis

nicht 100 fondern 150 Stab. heißen.

Der Flecken Klimax lag 40 Stad. süblicher, Arrian übergeht ihn; ben Ptolem. ist er zu weit von den vorigen entfernt, weil er, wie schon bemerkt wurde, die ganze Kuste zu sehr behnt.

Das Kastell Aegialus 50 Stad. von Klimar. Der Name bedeutet Klisse, und nach Strabo wurde er von der 100 Stad. langen ans gränzenden Kusse auch dem Orte bengelegt.

Die Stadt Kytorus (Kurwes), 60 Stad. vom vorigen; Ptolem. und Strado o) nennen es Kytorum, eine ehemalige Faktoren von Sinope. Also war es eine Griech. Stadt, wie dies auch Skylar p) sagt. Es ist merkwürdig, daß diese Stadt, so wie das vorhergehende Aegialus und die nächstsolgenden Orte alle ihre Namen nach dem Verzeichnisse der Stadte führen, welche Hommer q) ben den Paphlagoniern angiebt; und zur gleich

<sup>6)</sup> Strabe XII, p. 820.

p) Seylax, p. 34. Κύτωρος πόλις Ελληνίς.

gleich ein Beweis, baf bie Milefier ben Unlegung biefer Ruftenorte ben Dichter gur Geite batten, und bie Namen nach feinem Berzeichniffe bestimmten. Denn bag es die Orte felbst maren, welche er anaiebt, wird jur Unmöglichfeit, wenn man fieht, baß er von einem Deere auf Diefer Seite gar feinen Begriff hat, und boch alle biefe Orte am Meere liegen; noch mehr aber, weil er bie meisten biefer Orte bestimmt an ben Blug Parthenius, also in Dem Strabo fonnte ein bas innere land fest. folder Zweifel nicht benfallen; er mar frob, menn er überall die Spuren seines homers wieder fand. Er giebt nach Ephorus ben Sohn bes Phryrus Antorus als Stifter ber Statt an, melder frenlich nach Berodot Rytifforus bieß; und bag bie spatern Dichter ber Argonautenfahrt bie ichon porhandenen Sagen nicht vernachläffigten, verftebt fich am Rande; Orpheus Dichtung weiß von allen Die Ulten sprechen nicht weiter bem noch nichts. von diesem Stadtchen Antorus; nur Ptolem. fegt ben Namen an, hierofles übergeht es unter ben au feiner Zeit vorhandenen Orten Paphlagoniens; aber nach Urrian hatte es einen Safen, und biefem verdankt es mahrscheinlich bis auf unsere Lage feine Der hafen Quitros fagt Tapernier s) ift tief und ficher, aber ber Gingang ge-Die Ruberg alter prachtiger Gebaube zeigen fich noch von allen Seiten, und auf ber Eub-

İ

፧

Ł

1

7

•

ť

t

Ľ

٤

ż

ì

<sup>1)</sup> Apollon, Rhod. II, v. \$43, etc. Valer, Flaccus II, v. 105.

E) Tavernier voyage L. III, c, 6,

Subseite befindet sich ein hoher Berg, der die Stadt mit gutem Wasser versieht. Daher sest wohl Plinius Entorus als einen Berg an, und entsernt ihn 62 Mill. von Tius. Auf D'Anvilles Charte heißt er Kutros, ben Abulseda Kotru; t) Beauchamp nennt ihn Gydras, und giebt zugleich die genau zutreffende Bestimmung seiner länge und Breite! — Nach Strado wuchs voertesssicher Buchs in der Gegend.

Das Kastell Kromna liegt 90 Stad, weste lich vom vorigen Orte. Seinen Ramen giebt Homer, und auch Apollon. Rhod.; er ist also wenigstens sehr alt, und wahrscheinlich das Karamos (Kazamas), welches Stylar W als Griech. Stadt ansührt, aber noch vor Kytorus. Daher legt man gewöhnlich seine Stadt auf die Landsspize Karambis, wo aber niemand eine Stadt fennt. V Ptolem. und Steph. Byz. nemen Kromna ebenfalls; man weiß aber nichts weiter pon demselben.

Ernthini, einer von Homers Ramen; die Periplus sezen ihn 60 Stad, von Kromna und go bon Amastris. Sonst unbekannt.

Amastris A'uasque, 1005, benm Anonymus 1805) V) hieß in frühern Zeiten Sesamos (n Sn-B 5 sauds)

t) Abulfeda Tab. XVIII, p. 309. Eine Lagteise von Amaftris entfernt

n) Stylax, p. 34.

x) Doch fagt Plin. VI, 2. Fuit et oppidum codem nom mine.

y) Bende Art der Beugung bemerft auch Stepb. Byzant.
v. Αμασριώ der Einwohner Αμασριώνος.

vaues) nach bem Bergeichniß homers, aber als , Biech. Stadt angelegt. Unter biefem Damen kennt fie folglich Stolar. 2) Aber er veranderte fich balb nach Alexanders Tob; benn Amastris bes lexten Darius Brubers Tochter mar vom Alerander für ben Rraterus als Bemalin bestimmt, mufie ihn aber ben ben balb folgenben politifchen Bermirrungen wieber verlaffen, und heurathete Dionpfius ben Eprannen ober Furften von Beraflea, 2) welcher burch ihr Unfeben ben ben Dace boniern machtig murbe, mit ihr einige Rinber zeugte, und fie als Bormunderin berfelben binter-Infimachus mar bamals Bebieter bes vorbern Ufiens; er beurathete und liebte fie, trennte fich zwar megen politischer Berbaltniffe nachber von ihr; fie blieb aber boch in großem Ameben. und legte fich nun eine eigne, fehr fchon gebaute Stadt und Refiten, an, welche nach ihrem Damen Amastris beißen follte, und auch ben Ramen für immer behielt. b) Das alte Gefamus biente jest als Restung ber Stabt, c) erhielt also eben. falls feinen alten Damen; und ber Zuwachs von Bewohnern murbe aus ben benachbarten Briech. Orten Lium, Rromna, Kntorus, gezogen. eignen Cobne ermordeten bie fluge Amastris, wurs ben

<sup>2)</sup> Soylax p. 34. Ein Beweis mehr, baf Stylar im Derf. Beitalter ichrich.

a) Memnon, c s.

b) Memnon, c. 5.

c) Strabo XII, p. 820. Plin. VI, 2, Sesamum eppidum, quod nunc Amastris:

ben aber bom insimachus bafur gestraft. Amaftris blieb anfangs fren, wurde aber balb infimache legterer Gemalin Arfinoe jugetheilt, d) hatte bann einheimische Beherrscher, von benen ber legte Eumenes, die Stadt an ben Ronig von Pontus, Ariobarganes übergab. e) Unter ben folgenben Ronigen ift die Stadt geblieben, bis die Romer ihrem Reiche ein Enbe machten. Die elegante Bauart ber Stadt fand noch ber jungere Plinius; f) als das Hug ber Welt, und zugleich als wichtige Sanbeleftadt schilbern sie die Rirchenfcbriftsteller g) ber fpatern Jahrhunderte. Amastris war so wie Sinope, auf einer fleinen Salbinfel angelegt, und hatte baber einen gedopvelten Safen. h) Wir haben noth Mungen von Amastris aus ben Zeiten ihrer Frenheit mit ber Umschrift Auchgesewr und Auchgeserwr, häufiger aber aus ben Zeiten ber Raifer. In ber Peut. Tafel beifit fie verschrieben Mastrum; 1) bie Griechen veränderten auch allmählig die wahre Benem

d) Memnon, c. 8.

e) Memnon, c. 17.

f) Plin. epift. X, 99.

g) Nicetae Paphlag. or. in S. Hyacint, XVII, Ans Meffes ling p. 696.

h) Strabo XII, p. \$20.

Diolleicht war aber ber Name im Munde bes Bolle schon frühzeitig verdorben; benn Plin, VI, a. seit zwis schen Lium und Kromun, also an die Kuste oppidum Mastra (Mastra) Milesiorum, welches fein anderer Ort als Amatris sem fann. Der, wahns Manne war ihm aber auch befannt, folglich sest er diesen ebenfalls an.

Benennung, Bierofles Schreibt Amastrion, und Micetas auch Conftantin Porpher. Amaitra. Diese legtere Benennung ift ber Gradt bis auf unfere Lage geblieben; fie beift Amaftra, gewöhnlicher Umaera, und bie aftronom. Bestimmungen, welche Beauchamp von ihr, bem öfflichern Andros und bem westlichern Parthenius Flug gent, treffen genau mit ben Magien ber Periplen Sie liegt von Kntorum 240 Stab. ausammen. = 6 ge. Meilen, und vom Parthenius &l. 90 Ctad. entfernt. Abulfeda, welcher bie Stadt Camfart nennt, entfernt fie eine Tagreife von Rotru. Die Peut. Lafel, ohne bie bagwischen liegenden Ruftenorte ju fennen, führt Die Straffe burch bas innere tand von Amastris gerabe nach Sinope burch unbefannte Orte. Der Abstand betragt 4 ftarte Lagreifen, aber von ben Babien bat er aus Mangel an Raum offenbar vie es meg. gelaffen. - Durch bie Ctabt fiel ein Stuffchen in die Gee, welches so wie die Gradt anfangs Cefamus, in ber Folge Amaftris genannt murbe. k)

Der Fluß Parthenins (Nægdevios), vom Anonymus vielleicht richtiger Parthenes (Nægdevins) genannt, erscheint schon in bem oben angeführten Berzeichnisse Homers, und an ihm sollten die meisten zugleich genannten Orte liegen. Die handelnden Milesier erklärten, und zwar mit Recht den wichtigsten Fuß, welchen sie an Paphlagoniens Kuste fanden, sur den Parthenius ihres Homers; wies

h) Peripl. Marciani p. 72. Anonymus, p. 5.

<sup>1)</sup> Apallon Rhad. II. v 978. und Scholion, Steph. Byzantz v. MapSevies Peripl. Anonymi, p. 70

m) Die Lerint's und Ptolem. - Steph Byn welcher ihn durch Amagris fliegen läßt, verwechtelse ihn entwes der blos mit bem fleinen Sesamus, oder altere Aude les r haten auch diefen für einen Parthenius erklart.

<sup>3)</sup> Xenoph. exped. Cyri Min. VI, 2. imo V, 6, ...

begeht aber hier ben Gebachtniffehler, ihn mit if dem unaleich öftlichern Promont. Jasonium, bem Thermobon und Salps, auf einerlen Sahrt gu fegen; und in einer frubern Stelle weißt er ihm feinen Louf gunachst westlich vom Halps Bluffe an. -Er beißt noch jest ben ben Briech. Einwohnern Bartin, ben ben Turfen aber Dolap.

مإ

Ļ

.

Z

13

....

ŧ

13

Į,

į

(10

ţ

ĺ

Ų

Ptolem. fest bie Granze Paphlagoniens offlis der an, so bag Amastris und Antorum nicht mehr Dagu gehörten. Dies war aber nicht Grange bes Bolls, fonbern ber neu eingerichteten Provinzen Galatia und Bithynien.



Orte im innern Paphlagonien.

das Gebirg, welches bisher ben Halps Fluß auf feiner Gud-und Westseite begleitet bat, und ibn binbert, feinen lauf weiter nach Westen zu fegen, breitet sich nun in Paphlagonien aus, und verliert fich enblich in mehrern Zweigen an ber Norbwefte Rach Strabo 1) heißt es Dlgaffns (6 O'Ayerove) und hat eine ansehnliche Höhe. ber Erasm. Ausgabe bes Ptoleni. wirb es Gigas, und in ben altern Ausgaben auch hanbe Meiften Dligas genennt, so baf man bie Lesart فاه

s) Strabe XII, F. 841.

de berdorben erflaren, und ben Ramen bes Strabe, ale ten richtigern ansehen muß.

Der ziemlich fruchtbare Strich Landes zwischen diesem Gebiege gehörte, so wie das angränziende Gebiet von Sinope, noch zum Reiche Ponstus, ehe die Monarchen Roms die spätere Eintheistung der Provinzen machten. Er zersiel in meheten kleine Bezirke, Blanene, Domanetis, und Pintolisene, do von dem ein Theil auf der Hikte des Halps Fl. lag. Der Khis Amnias (Aprius), welchen Strado allein nennt, stoß durch die Gegend, wahrscheinlich in den Halps; an dens sieben hatte Mithribats General den Bithyn. Körnig nehst seinen Gehülsen den Römern geschlagen; dosehherrichtete in der Folge Pompeins als Mischibats Besieger eine Stadt nach seinem Namen.

Diese Pompeiopolis nennen ausser dem Stehe alle Spätern, selbst die Novellen und Hieke wolles of noch als eine von den 6 Städten Pasphlagoniens, die Peut. Tasel giebt sogar das Maas der Entsernung an 35 Mill von Gangra, und 17 Mill. von Sinope; aber die teztere Zahl ust alle Källe zu klein, und wir wissen von den Lage des Orts nichts bestimmtes, als daß er nach Etrado weit gegen Osten, nicht serne vom Halpst. In den Kriegen, welche die Griech. Kaisen gegen die Türken zu sühren hatten, kommt nie ein Vompeiopolis, wohl aber in der nemlichen. Gegend eine

<sup>1)</sup> Strabo 1. c.

c) Novella XXIV, & to Hierocles p. 696

eine Stadt Docea jum Borfchein. d) Bielleicht mar bies die alte einheimische Benennung, welche fich ben ben Eingebohrnen nie verloren Moch jest ift Tocia als mittelmäßige Stadt vorhanden, liegt an einem Kluke Dureck genannt, ber in ben Halps fallt, als ein altes Raftell auf einer Unbobe, und hat faft nichts als Briech. Einwohner. Bahrscheinlich bezeichnen: alfo bende Bennungen einerlen Ort; um fo mehr, ba es fich nicht wohl begreifen laft, baf bie Alten Docea unter ben wenigen Stabten bes landes follten übergangen haben, wenn es unter biefen Ramen als verschiedener Ort schon vorhanden gemefen mare.

Gangra. e) Die Residenz der alten Pas phlagon. Könige nach Strabo, die Hauptstadt der eigentlichen Provinz Paphlagonien vom 4 ten Jahrs hund. an. Der Ort hatte, wie alle übrigen des landes nichts ausgezeichnetes, als daß hier eine große Synode der Bischöse Kleinasiens einst gehalten wurde. Hierosles erkennt sie noch als Hauptstadt des landes, im 12 ten Jahrh. stritten sich die Türken mit den Kaisern des Orients um hren Besiz; f) und der heutige Name Changreh deweißt, daß das Undenken des Orie sich nicht verloren hat. Bey allem dem sehlt es an hin-

d) Wicetas Chon, p. 336, im 3 Cht. 1200.

e) Tavernier voyages L. I, c. 2. Pococke T.III, p. 136.

Τὰ Γάγγρα Strabo, p. 842. ἡ Γάγγρα Steph. Βητι: αί Γάγγραι die Kirchenväter; Gangre Plin. VI, 2.3 Gangais Tud. Pout.

binlanglichen Nachrichten zur Bestimmung ber Unter ben Alten giebt Die einzige Deut. Lafel bie Lage bes Orts an : 35 Mill. gegen Subwesten von Pompeiopolis, 71 Mill. nordweste lich von Amafia, und 131 Mill. öftlich von Flaviopolis, bem heutigen Boli. h) Unter ben Reuern finde ich nur ben Dococke i) die Entfere nung von Angora nach Changreh auf ungefehr 38 Meilen = 9 geogr. Meilen, und von Changreb nach Locia auf 24 angegeben. Bende Maafe find unftreitig ju flein; boch beweisen fie, daß Gangra nordöstlich von Ancyra, lag. — Noch jest führt die gewöhnliche Straffe von Konftantino. pel nach Amasia und Tocat über Boli und bie ganze lange Paphlagoniens, wie in ber Peut. Tafel, aber fie gebt nicht über Changreb, fondern über das nordlichere Tocia, k) und die Tagreisen ber Alten waren bier weit größer als die Zagreisen ber Neuern; Die Zwischenorte treffen also nicht aufammen.

Germanikopolis, giebt Ptolem. auch die Novellen als eine der Städte Paphlagoniens an; und es sind Münzen 1) von ihr vorhanden, welche das Stistungsjahr ins J. der Stadt Rom 747, solglich unter des Augustus Regierung sezen. Sie ist

g) Hierocles, p. 695. Nicetas Chon. p. 14.

b) Boben aber bie Babl eines Orts ausgelaffen ift.

i) Docode III Eb. p. 136.

k) Tavernier voyages I, 2.

<sup>1)</sup> Eckbel Vol. II, p. 387. Sestini geogr. numism. p. 34. Mann. Geogr. 6n Bos. 3te Abth. E

ist gewiß mit Gangra bie nemliche Stadt, ober pielmehr eine neue Anlage, welche man bem altern Gangra bepfügte, und bie ihr Andenten nur in i. ben Romischen Ranglenen erhielt. Denn fein !: Schriftsteller welcher Gangra nennt, weiß etwas i von Bermanikopolis, und Ptolem. ber ben legtern in Mamen anführt, bat bagegen tein Gangra. Berner bie Movellen, welche 6 Stabte in Paphlago ; nien angeben, führten 7 namentlich an, weil bie altern Ausgaben Gangra und Germanifop. als verschiedene Orte betrachteten; bie beffere aus MSS. gefundene Lesart hat aber bewiesen, mas man nach ber Bahrscheinlichkeit ohnehin schon alauben mußte, baß benbe Orte benfammen lagen, : sie liest: "Germanikopolis an Gangra.,, m) -Die Lage ben Ptolem. wie Die meisten in biefer Proving ist völlig unrichtig.

Sora, (Zwea, Siea, Seea) fennt fein alter Geograph ; aber bie Concilien fennen ben Bischof von Sora, Bierofles, die Novellen und noch Con-Stantin Porph. n) fennen es. Diefe Erifteng if auch alles, mas fich von biefer Stadt angeben laft. In ben Rriegen zwifden ben Oftromern und Eurfen erscheint ihr Name nicht mehr. - Dagegen fennen

ž,

ŗ

•

ŧ

3

è >

Ż

m) Novell. XXIX, 1. Die Haloander : Ausgabe las Γερμανικοπόλεως τέ καὶ τῶν πρὸς Γάγγραν ρ. Some berg aber fand, mas auch Betauer autgenommen bat: Γερμανικοπόλεως τὲ της προς Γάγγραν. . αιώ Welleiting, p. 655.

n) Nov. XXIX, 1. Confiant. Porph. de Themat, I, 7. Hierocles, 695. und Weffelings Note.

lennen bie Bnaantiner im I I ten Jahrh. und fpater in biefer Gegend bie wichtige Stadt und Restung Kastamuni; O) und es bleibt fein Sall übrig. als entweder anzunehmen, daß es nur ein veranberter Name fatt bes etwas fruhern Gora mar. ober baß bas legtere in bem fleinen Zwischenraum ber Zeit zu Grunde gegangen fen, ohne daf ble geringste Machricht bavon sich ben ben Griechen erhalten bat, und bag Raffamuni, welches in frühern Zeiten unbefannt bleibt, unterbeffen wollia neu angelegt worben war. Alle Wabre scheinlichkeit ist aber gegen die leztere Unnah-Raftamuni liegt öftlich von ben Baffen, burch welche man kommt, wenn man gegen Wes sten nach Heraklea reiset; und nach Abulfeda P) funf Lagreisen nordöstlich von Ancyra und fünf Lagreisen fühmestlich von Sinope.

Dadybra kennen ebenfalls die Alten nicht; aber die Concilien, die Novellen, Hierokles und Constantin Porph. führen es an. Der leztere unter den Namen Dadibra; und so nennt es auch Nicetas, a) ben der viermonatlichen Belagerung, welche diese keste Gtadt gegen die Lürken im J. 1196 aushielt, und sich endlich blos durch Hunger gezwungen, ergab. Die Einwohner mußten auswandern, die Türken besezten den Ort, welcher vermuthlich zu Grunde gegangen ist.

o) Niceph. Bryen. p. 63. 64. Nicet. Chon. p. 14. 15.

p) Abulfeda Tab. XVIII, p. 318. und Tab. XVII, p. 305. Ben ihm und noch jest Ragamuniah genannt.

q) Nicetas Chon. p. 304.

In bie nemliche Gegend, an ben Ruf bes Be-:: biras Olgafins fest Strabo 1) bas Rasiell Ris niata, meldes einft Mithribates, bem Stifter, jum Standpunfte feiner Unternehmungen biente, und endlich ber Stifter bes Reichs Pontus murbe. Miemand ausser ibm fennt es weiter, wenn es nicht etwa unter bem Ronifa bes Ptolem. ver-In biefem Kalle lag es ben ber ftect liegt. Quelle bes Parthenius (Efcherebn Rl.)

Ŧ

.

ě

1

Ė

ì

7

. Andrapa, welches Ptolem. offlich nabe an bas Gebirg Olgaffys fest, war vielleicht fein gang unbedeutender Ort, weil er als Romifche Unlage ben Bennamen Neoclaudiopolis erhielt. gab ber Orte welche ben Bennamen bes Claubius führten, viele, aber nur fehr menige berfelben er-Andrapa 1) behielt feinen alten Dahielten sich. men, hatte feinen eignen Bifchof, und gehörte gur Proving Helenopontus, folglich in die Gegend nabe an ben Salns Rluft. Es fehlen aber boch meitere t Angaben, um bie lage mit Genauigfeit zu befimmen.

Unter ben Stabten bes Helenopontus nennt Dierofles t) noch Baliches mit bem Benfag Saltos (Σάλτος Ζαλίχης), jum Anzeichen, baß es an einem Pag im Gebirge, und zwar ver-

<sup>1)</sup> Strabo XII, p. 842.

s) Hierocles, p. 705. und Beffelings note. Novella XXIII. praefatio gefchrieben Α΄ντραπα.

t) Hierocles, p. 701. Nov. 128. In Concil. Nic. II. Joannes episcopus Λεοντοπόλεως ήτοι Ζαλίχε, (Aus Weffel. Mote.)

vermuthlich am Zalekus Fluß lag, welcher seine Mündung südlich von Sinope hat. Die Novelle sest statt dieses Orts die Stadt Leontopolis an; die Unterschriften der Bischose auf dem zwenten Nichnischen Concilium beweisen, daß es nur der veränderte Name des nemlichen Orts ist. Sie kommen beyde in den Geschichten der spätern Zeit nicht wieder vor; ich weiß auch nichts weiters zur genauen Bestimmung der lage.

## Biertes Rapitel.

## Galatia.

Ausdehnung des Landes. Die Einwohner Galatae; ihre Einwanderung, Verfassung, Schicksale. Galatia als Provinz.

Galatia erhielt seinen Namen und sein Dasenn erst durch die Einwanderung der Galater aus Europa. Vorher machte ben weitem der größte Theil des neuen tandes ein beträchtliches Stuck von Großphrygien aus, welches durch die Ankömmtlinge den Königen Spriens unwiederbringlich entwissen wurde. Auch die Weissen Sprer verloren das Stuck ihrer bisherigen Size, welche sich an dem südwestlichen tause des Flusses Halps befanden, und den Paphlagoniern wurde ein schmaler südlicher Streif ihres Verglandes entrissen.

C 3

So entstund Galatia, welches sich in einem gegen 50 ge. Meilen langen Strich von Nordosten gegen Südwesten ausbehnte, in der Breite aber nur an wenig Stellen 20 ge. Meilen bes trug. Die Griechen gaben diesem lande eine gedoppelte Benennung. Galatia (ή Γαλατία der Galater land) hieß es von seinen Bewohnern; 2) Gallo Graecia, um es von dem eigentlichen großen Gallien zu unterscheiden. Bende Namen blieben auch sur das eingewanderte Volk gewöhntlich, man nannte es Galatae und Gallograeci, boch ist den Geographen, in der Bestimmung des landes, Galatia als gesezlicher Name durcht gängig angenommen.

Diefe Balatae maren gerftreute Saufen ber Reltischen Bolkerftamme, welche feit undenklichen Zeiten ihre Size zwischen ber Donau und ben Alpen hatten, und ben ber unter ben Rachfolgern Alexanders entstandenen Schwäche bes Macedonischen Reichs weiter öftlich vordrangen, in Thracien fich festfegten, Macedonien baufig vermufte. ten, und endlich unter ber allgemeinen Unführung eines Obergenerals ober Brennus einen Anfall auf bas füblichere Griechenland magten. wurden geschlagen, und bie zerftreuten Saufen verlieren fich aus bem Befichte bes Briechen. giengen aber theils in ihre ehemalige Beimath an bie Donau und Save juruch, mo wir noch unter Raif. Augustus Reltische Stamme finden; theils ber.

i) Denn was ben bem Lateiner Sallia bieß, nannte bet Grieche Galatia. Plin. V, 32.

vereinigten fie fich mit anbern unftaten Saufen. weiche an bem gemeinschaftlichen Buge feinen Unteil genommen, fondern unter eignen Unführern Thracien burchstreift hatten. Bon bier aus erblickten fie bas blubende Affen, und Littar fest mit einem fleinen Saufen über ben Bellefpont. Mit einem größern begiebt fich Leonnor in bie Dabe von Byjang, und folgt begierig ber Einla- Olomp.125, bung bes Bithynischen Ronigs Nifomedes 1, mel. 2. dem fein Bruber bie Rrone ftreitig machte. c) Er siegte bald burch ibre Bulle, aber es famen pon Zeit zu Zeit neue Saufen aus Europa nach, und bie gange vordere Balfte Rleinasiens bis an Die Berge bes Laurus und ben Rluß Halps ist nun viele Jahre lang den Streiferenen der Galater Stadte mit Gewalt zu erobern verfuchten fie nicht einmal, aber fie blieben Bebitter bes gangen offenen landes, und zehrten von bem Ueberfluffe beffelben, fo lang etwas zu zehren mar, unbefummert um ben rechtmafigen Befiger, unbefummmert um Freund und Reind. Rurften Rleinafiens versuchten Biderftand, murben aber gefchlagen: Untiochus Soter belieate fie, aber ber Sieg tann nicht von Bebeutung gewefen fenn, benn sie blieben nach wie vor die Beberrscher bes landes, und forderten Abgaben von ben Burften und Stabten. Dach 40, feit ber Einwanderung verfloffenen Jahren überwindet

e) Mennen, c. 2. Es waren 17 Auführer. G. bie Beb gleichspunfte mit R. Wisomedes.

Dimp. 135, fie endlich zu feiner eignen Verwunderung Attalus I Ronia in Pergamus; e) nicht baf fie feine Unterthanen geworben, ober aus bem lande gegangen maren, fondern nur, daß sie sich endkich ente fchloffen, einen beliebigen Gig zu mablen, und in biefen ihre bisherige nomabische Lebensart aufzu-Man verwilligte ihnen berglich gerne bas jest sogenannte Balatien, sagt Strabo, f) ber von ihrer Besiegung burch ben Pergamenischen Ronig gar nicht fprechen mag. Gie batten fich fruchtbare, aber größtentheils bergichte Striche gewählt, welche ihnen Wiberstandspunkte gegen übermache tigen Ungriff gewähren konnten. Auch hier maren sie noch furchtbar, ließen sich als Miethtruppen ben allen Streitigkeiten ber Affatischen Surften, und vorzüglich von den reichen Ronigen Sp Dies murbe ihr Ungluck; ein riens gebrauchen. Rorps von ihnen stund ben ber burch die Romer geschlagenen Urmee bes Ronigs Untiochus, und ba fie fich gang allein bem fiegenben Bolfe gu widerfezen magten, fo murben fie vom Conful Mans lins angegriffen, und burch ihre eignen Rebler ge-Denn anstatt fich zu vereinigen, erwarteten fie ben feindlichen Ungriff auf ihren Bergen

1

r

:5

r

:5

ľ

k

15

ť.

12

Į,

13

G

/1

i

1 in 12 ŀ

Ì,

e) Livius XXXVIII, 17. Aber blos in feiner Anrede an die Soldaten. - 3m Polyaen. IV, 8. und Fronzin. fommen Stellen vor, bag Eumenes und Attalus por ibnen fliehen mußten.

<sup>1)</sup> Straho XII, p. 850 πωρ' δκόντων έλαβον την νών Γαλλογραικίαν λεγομένην.

in zwen gerheiten Jausen, und sezen ihre halbnacken Körper den Pfollen und Schleubern bet Römischen Truppen aus. Sie behielten dem ungeachtet den Boss ihres Landes und ihrer Unadhängigkeit, nur mußten sie versprechen, inskunstige ihre Nachbarn in Russ zu kassen. Bon diesem Augenblicke an sinkt der Mach des bisher fürchterlichen Galaters, in wenig Generationen antet er zum weichtichen Assach, und verliert sich datd unter der Menge.

Sobalt fie feste Size gefaßt hatten, naben fie fich auch eine Berfaffung, die fie mabricheinlich schon aus ihren frühern europäischen Sizen mit-Die einzelnen haufen theilten fich in bren Saupttheile, und jeder Diefer Saupttheile gerlegte fich in vier Bauen, Tetrarchieen von bem Griechen genannt. Jobe Tetrarchie hatte ihren tommandirenden General (Tetrarchen), einen Grae fen (Richter Smasny), und einen Generalinspeftor (seuro Oudana) welcher vermuthlich für die Orde nung und Bedurfniffe bes Baufens forgen mußte, wenn er sich als Armee bilbete. Also waren zwölf fommandirende Oberhäupter, eben fo viele Richter und Inspektoren; ihnen wurde ein Rath von 300 Perfonen zur Geite gegeben. Gie hielten ihre kandtage in einem bestimmten Gichenwald (Devvaiperor), wo über Gegenstande, die auf leib und Leben giengen, entschieden murbe, andere Borfalle blieben dem Oberhaupte und seinem Richter überlassen. 2) Die Verfassung war also eine Arimanten in in the au C. 5. Rofraffe

<sup>()</sup> Strato XI, p. \$5120- 120 and a press at 1 pur our

fofratie mit einzelnen Oberbauptern an ben Spige. Daf bas Bolf Antheil an bem Regimente batte. fagt menigffens meber Strabo, noch fonft ein Alter; amb hanptfächlich beswegen barf man die Ungaben ber Alten, welche biefe Ginwanderer für Galater ober Reiten erklarten, als mahr annahmen, obgleich manche andere Umstände, vorzüglich die Damen mehrerer Unführer, Leonor, lutar, sc. schließen taffen, bag auch beutsche Saufen unter ihnen gewefen find. Gine abntiche Bereinigung findet fich wieder ben ben fpatern Ginfall ber Rimbern und Teutonen in Italien, und Griechen und Romer, biefer Beit hatten noch au wenige Erfahe rungen gemacht, um benbe Mationen auseinander zu trennen. Doch versichert Strabe, bag fie alle einerlen Sprache und Gemobnheiten batten.

Die bren Haupttheile nennen alle Alten: Trokmi (Tgónpoi), welche am östlichsten an den Usern des Halns ihre Size wählten; Tektosas ges h) (Tentoawyes) in den Stricken um Anstyra; und Toltstodogi i) (Todisoßwyos) in den südwestlichsten Gegenden um Pessinus; der Römer nannte sie auch Tolistodoit, vermuthlich um die Aehnlichkeit mit seinen Bojern wieder zu sinden. Strado versichert aber, daß nur die Tektosages den

a) Ben Livius Tektolagi, Ptolem. Bektolagae (nach ben Sanbichriften und altern Ausgaben), und nach Steph. Byzant. im Singulari Lektolag.

i) Ben Livius Colifiobait, ben Strabo Colifiobogit, fo auch Memnon. c. 20. Die Sie ber einzelnen Stams me giebt er burch einen Bedachtutifchler nerfehrt an.

ben Stammnamen von ihren Brüdern aus Gallien mitgebracht, die benden übrigen aber ihn von
thren Anführern erhalten hätten; und da wir ben
den Teutonen einen Teutobog finden, so ist es wenigstens nicht unwahrscheinlich, daß es hier auch einen
Tolistobog gab. Plinius k) nennt vier Wölker,
läßt die Tektosages aus, und sezt dasür die Boturi und Ambitut an; er hat aber zuverläßig den
Mamen kleinerer Unterabtheilungen statt des gemeinschaftlichen Namens genommen, nennt auch
gleich nachher selbst die Tektosages.

Daß bie Macht ber Borfteber febr eingefchrantt war, feben wir aus bem Borbergebenben: aber ben ben alten Ginmohnetn bes landes galten fie als wirkliche Furften, wurden es auch felbft über ihr Wolf burch bie balb erfolgten Mithribas tischen Kriege, wo sie als Gehilfen ber Romer von biefen in ihrer Berrichaft unterftugt murben. Schon waren bie bren Oberhaupter in zwen zusammengeschmolzen; und Deiotarus wußte auch ben Raftor bas Baupt bes einen Stamms, ber noch überbies fein Schwiegersohn war, burch Binterlift zu ermorben, und sich zum einzigen Fürsten ju machen. 1) Da er ben Pompeius ben ber Verfolgung bes Mithribates fraftig unterflut batte, fo theilte ibm biefer ein angrangendes Stuck bom Pontus und zugleich Kleinarmenien, mit Dem

k) Plin. V, 32.

<sup>1)</sup> Strabo XII, p. 85%. In seinem eignen Schloß Gots bius nicht weit von Ancyra; als war er Setrarch uber die Lektosages.

bem Koniastitel über biefes land gu. m) " Balatien felbit behielt beständig ben Damen einer Tetrarchie, und bie Mungen find baber gang gemif untergeschoben, welche unbefannte Namen Galatischer Fürsten mit bem Benfage Barideus in ber Aufschrift zeigen. n) . Deiotarus schickte in ben Burgerfriegen nach Caefars Lob feinen geheimen Secretar Umnntas mit einem Korps gur Unterftugung bes Brutus und Caffius; ba Diefe aber fcon gefchlagen maren, fo trat er aus eigenem Untrieb auf die Parthen bes Antonius, welcher ihn gur Belohnung bie Tetrarchie Galatien gab, (weil Deiotarus unterdeffen gestorben war,) aufferbem noch angrangenbe Stude von Phrygien, Infaonien, Pifibien, nebft bem Ronigsgitel autheilte, O) und ihm augleich bie Erlaubniff gab, feine Berrichaft burch Rriege gegen bie unbandigen Pifidier weiter zu verbreiten. Dies mit Gluck, erhielt nachgehends auch vom Auauft bie Bestättigung feiner Berrichaft, fam aber endlich burch hinterlist ber Cilicier und Pisidier um. p)

August fand nicht für gut, die Erbschaft unter die hinterlassenen Rinder zu theilen, sondern zog sie ganz unter die unmittelbare Herrschaft der Romer,

m) Strado XII, p. 823. Bey ben Galatern war er jest noch nur Letrarch über die Coliftogi. — Dio Caff. XLI, 63. XLII, 45.

n) Eckhel Pars I. Vol. III p. 183.

o) Dio Caff. XIL, 32. Strabo XII, p. \$52.

<sup>)</sup> Strabo XII, p. 855.

mer, fo bag er einige ber fpatern Groberungen an die Pifibier und Infaonier jurude gab, a) alles übrige aber ben Balatien ließ. ben folgenden Kaisern wurde auch noch Paphlagonien dazu geschlagen, und baburch bie große Proving Galatia errichtet, welche vom Pontus Eurinus gegen Guben bis in die Zweige bes Laurus nach Pifibien reichte, gegen Often von Rappadocien und Pontus, gegen Westen aber von Phrygien und Bithmulen begrängt murde. biefer Ausbehnung fennt Ptolem. Balatia. nius r aber begeht einen feiner gewöhnlichen Berwirrungefehler, verfichert, es fenen ben ben Galas tern ber einzelnen Bebiete mohl 95, und unter bet Aufgahlung der wichtigsten kommen bie Enstreni, Reapolitani, Deandenfes, Selencenfes, Sebasteni 20. furz alle bie zum Borschein, welche Ronig Amontas burch feine Eroberungen an fich gebracht hatte, nie aber zum eigentlichen Galatien gehörten, und auch ben ber Ginrichtung ber Proving nur gum Theil ben Galatien gelaffen worben Bas von bem fühlichen angrangenben Phrygien zur Proving mar gezogen worden, nennt Ptolem. mit allgemeinen Namen, Die Droseis lemmenitae (bie Bengefügten).

Unter Constantin zerfiel bie große Provinz in mehrere kleinere, und nur das wirkliche Galatia blieb nun als eigne Provinz für sich. Dem R. Theo-

q) Dio Caff. LIII, 26.

r) Plin. V, 32.

R. Theodoffus I. dunkte auch diese noch zu groß zu Jenn, er theilte sie also in Galatia Primar und Secunda. 1) Die erstere begrief den nördtichen Theil oder die alten Size der Trokmi und der Tektosages größtentheils; auf der Westseite wurde sie noch durch ein Stuck von Bichnnien vergrößert; die Hauptstadt war Ancyra. Das zwente, ben Hierokles t) auch Galatia Saluztaria genannt, umfaßte die Size der Lolistodogi; die Hauptstadt war Pessinus.

## Fünftes Rapitel.

## Orte in Galatia.

Die Orte in Galatien können nicht nach den bren einzelnen Bolkerschaften zusammengestellt werben, sondern nach dem Verhältniß der tage, in welchem sie gegen die Hauptstadt Anchrastunden.

Ancyra, Antyra (Ayxuge) eine fehr alte Stadt, welche wenigstens schon im Persischen Zeitalter blühete; benn Alexander der Gr. hielt sich in derseiben einige Zeit auf, und hier versprachen ihm die Paphlagonier, zu denen er nie fam, die Anerkennung seiner Oberherrschaft.

s) Malala L .XIII, fub Theodof. Magno.

t) Hierocles, p. 697.

a) Arrian, II, 4.

A der kördlichste Ortsina innern Rieinasien, web den Alexander felbst befucht bat; er wandte sich won hier gegen Guben burch Rappadocien nach Cilicien. Ancyra murde vielleicht für immer neben ben übrigen mittelmäfigen Stadten ber Begend im Dunkeln geblieben fenn, wenn es nicht ber eine Zweig ber Galater, die Teftofages, jum hauptort ihrer Befigungen auserfeben batte. Und auch unter biefen wenig gebildeten Relten fonnte es wohl befannter werben, b) aber chwerlich viel an Große und Wohlhabenheit machfen. Die legten Fürsten ber Galater mable ten auch nicht Unenra, fonbern füblichere in Enfaor nien gelegene Stabte ju ihrer Refibeng. Diefe lage icheint fich erft unter ben legtern Regierungs. johren bes R. Augustus zu ihrem Vortheile ges indert zu haben, als er nach dem Tode des Kos nigs Amnntas in ben unmittelbaren Befig fam. und Unchra, als im Mittelpunfte liegend, ber Gij für die Verwaltungszweige Galatiens wurde; und ungleich wichtiger mußte fie werben, ba fie unter R. Mero bie Hauptstadt der neuerrichteten großen Proving Salaria blieb. Mehr aber vielleicht als alles trug zu ihrer immer fich mehrenden Bluthe die Hauptlandstrasse ben, an welcher fie nun ihre lage batte. In frubern Beiten, ba bie sübwestlichen Seeftabte ber Halbinfel überwiegend burch ihre Große und handlung waren, hatten die Sauptstraffen burch Rleinafien nach Gprien

b) Livius XXXVIII, 24. Ancyra nobilis in illis locis urbs.

Sprien und bem boben Afien eine füblichere Riche tung über Ifonium nach Cilicien genommen. Jest aber, ba biefe Stabte ziemlich gefunten, bie Romer herren bes gangen landes waren, und ihre Reisen und Geschäfte häufiger über bas feste land nach Bnjang, und von ba weiter in bie offlichern Gegenden Afiens machten, murde bie Straffe nicht blos über Unenra gezogen, fonbern bie Stadt lag im Mit. telpunfte biefer Straffe, gleich weit von ber Ihraeischen Meerenge und von Gilicien entfernt, und biente zugleich zum Scheibepunkt aller Stroffen. welche von Ancyra, theils nach Sprien, theils in bas fübliche Armenien, theils burch bas norbliche Armenien gegen die Mabe bes Raspischen Meers Folglich wurde Ancyra zugleich ber Stappelplaz und die allgemeine Niederlage für ben gangen morgenlanbischen Sanbel, in fo meit er burch Raramanen betrieben murbe. Der Absas bes ihnen eigenthumlichen Produkts, ber feinen glanzenden Wolle ober haare von ben Angorifchen Ziegen, welche bie Alten fennen, aber als Schafe angeben, Diente jur Bergroßerung biefes Wenn man glaubt, die Gute Dieser Blegen, und bie Reinheit ihrer Wolle fen blos auf ben Begirt 6-7 geogr. Meilen junadift um Ungora eingeschrantt, fo betriegen fich bie neuern Reis febeschreiber; Ronig Amontas bielt feine ungablbaren Beerben über bie gangen, meift burren mit turgem Grafe bewachsenen Ebenen Infaoniens, bis auf 25 Meilen füblich von Ancyra; und Busbed c) traf die Ungorischen Ziegen schon bren Lag.

ľ

ľ

c) Busbeds erftes Sendichreiben.

Lagreisen westlich vom Fluß Sangarius folglich in Bithonien an. - Aus ben angeführten Grunden erfcheint fie ben Strabo nur noch als Ra. Er mußte mohl, bag es eine Stadt war, giebt ihm aud) in einer andern Stelle Diefen Namen; e) aber er wollte baburch jugleich ihre Bestigkeit und nicht gar große Bebeutung bezeich-Bu feiner Zeit mar zwar Ancyra fchon blubender geworben, welches ber noch vorhandene, jur Chre Augusts errichtete Tempel von weiffem Marmor mit ber eingehauenen Geschichte seiner Thaten (monumentum Ancyranum) bes weißt; aber mehrere Angaben in Pontus und Rappadocien haben ichon ben Beweis geliefert, baß Strabo mit ben neuesten Beranberungen in ben Begenden um fein Baterland ber wenig betaunt war, in bemfelben mahrscheinlich nur feine jungern Jahre zugebracht hatte. August hob also bie vorber unbedeutende Stadt aus ihrer Dunkelbeit, und Tzezes f) nennt ihn besmegen ben Stif-Mus frubern Zeiten fennt man ter ber Stabt. von ihr teine Mungen, von R. Nero an finden fie fich nicht nur fehr häufig, sondern sie führt auch burchgehends den Litel Metropolis. g). Den nemlichen Titel glebt ihr Ptolem. und nach bem Palatin. Cober mit bem Benfag enionuos, da

Mann. Geogr. on Bos. 3te Abth.

d) Strade XII, p. 851. Pospiov Aynupa.

e) Strabo IV, p. 286. Άγχυρα πόλις.

f) Tzezes Chil. I, v. 131.

g) Echbel Vol. III, p. 177.

er keiner ber bieberigen hauptstädte Rleinafiens, Caefaria, Amafia 2c. ben Titel Hauptstadt benge- ; fügt hatte. Der Copist ber Peut. Tafel hat, wie bies häufig ben ihm ber Sall ift, ben gangen Nas men Uncyra meggelassen; aber bie Menge von Baufern und Thurmen, burch welche er ben Plag bezeichnet, beweisen, daß ber Originalverfaffer, die Stadt für eine ber wichtigsten auf ber gangen Ben fpatern Schriftstellern beißt Halbinfel hielt. fie immer bie große hauptstadt ber Galater. h) Auf ihren Mungen zeigt fich gewöhnlich ein Un-Per; zur Unspielung auf Die Mothe, nach welcher Ronig Mibas ben Unlegung ber Stadt einen Unfer gefunden, und ihr von bemfelben ben Mamen gegeben haben foll. 1) Db man nun gleich schwere lich glauben wird, daß im Phrngischen ber Unfer Unter hieß, fo mangelt es boch ber Dichtung nicht an innerer Möglichkeit; aber Steph. Big. ergablt fogar nach bem Upollonius, bie Galater hatten als Hilfsvolter ber Konige von Pontus die Aegupter aus bem lande gejagt, ihnen die Unfer ihrer Schiffe meggenommen, und jur Dantbarfeit bie Erlaubniß befommen, die neue Stadt anzulegen, welche folg. lich von den eroberten Ankern ihren Ramen Un-Inra erhielt.

. 5

:

Ł

7

Die Stadt blubete bis in die Zeiten des Mittelalters, litt aber ben ben Ginfallen ber Turfen burch Belagerungen und gegenseitige Eroberungen Sie blieb endlich für immer in ben Banden ber

h) Libanius Orat, Apolog. p. 599. 2148 Wesseling, p. 142.

i) Pausan, I, 4.

ber Turfen; im 3. 1401 verlohr ben berfelben Bojateth bas Haupttreffen gegen Timur und gualeich feine Krenheit. Die Stadt beifit noch jest Angora, Anguri, und bie fleine Umanderung im Munde des Volks schreibt sich mahrscheinlich aus bobem Alter her, weil schon Hierofles k) Angpra als den Namen ber Stadt angiebt. Die Banbelsstrasse, an ber sie noch immer liegt, und bie Bearbeitung ihres Ziegenhaars erhalt fie blubend; und muß man auch die übertriebnen Angaben von Broilferung, welche bie Reisenden burchgangig allen Lurtifchen Stadten gaben, verwerfen, fo bardoch Lourneforts Verficherung, welcher 40,000 Linken und gegen 5000 Christen als Einwohner rechnet, die bochfte innere Wahrscheinlichkeit.

Von Sinope rechnet man nach Angora 10 Lagrisen, 1) wie es auch schon Abulseda bestimmt bat; von Angora nach Kaisarie 8 Tagreisen, nach Micomedia 9 Tagreisen. Die nähere Untersuschung nach den Angaben der Alten solgt ben Auf

jablung ber einzelnen Straffen.

Es sinden sich Münzen mit der Ausschrift Σεβασηνων Τεκτοσαγων, m) und auch Steinschriften mit der Legende ή βελη και δ δημος Σεβασηνων τεκτοσαγων (der Rath und das Volkder Einwohner von Sebastia ben den Tekstosagern). Eine solche Ausschrift scheint die Bicktigkeit des Orts zu verrathen, und doch Da

į

ij

ľ

n

ŀ

n M

r

Ħ

ŀ

M

en Eij

į,

į

k) Hierocles, p. 696.

<sup>1)</sup> Tournefort, Lettre XXI, p. 185.

m) Echhel, p. 179.

kennt niemand ben ben Teftosagern ein Sebafte Man bat sich also an die Uns ober Gebaffte. gabe bes Plinius n) gehalten, welcher zwar nicht ben ben Teftofagern, aber boch unter Galatia Die Sebaftent nennt. Undere bielten biefen nach Difidien gehörenden Namen unpoffend für bie Aufschriften, und leaten fie ber Stadt Unchra felbft ben, welche von ihrem Wohlthater ben Bens namen Sebafte angenommen bube. Es neigt fich nicht blos alle Bahricheinlichkeit für Die legtere Deinung, ba bes Plinius Sebafteni nicht einmal in bas mirfliche Galatia gehören; fondern eine Innichrift, melde Tournefort O) in ben Mauern von Unchra fand, entscheibet für bie Gewifiheit. 'H Bean καὶ ὁ δημος Σεβασηνων τεκτοσαγων ἐτιμησεν. Ρ) Uncora anderte beswegen feinen Dlamen nicht, fie gab fich blos jumeilen ben Ehrentitel Raifers. stabt.

Von Ancyra aus gegen Norden nach Amassfris und nach Sinope geben uns die Alten keine Reisemaase. In der Peut. Tasel sehlt, wahrscheinlich nur aus Mangel des Raums für den Ropisten, die Verbindung zwischen Ancyra und Gangra, über welche Stadt die weitere Strasse nach Sinope lief. Wir wissen aus Abulseda und Tournesort, daß der Abstand 10 Tagreisen, oder im

n) Plin. V, 32.

o) Tournefort, lettre XXI, p. 178.

p) Paul Lucas führt, die nemtiche Innfchrift (T.I. p. 303.)
als habe er fie in einem Armenischen Riofter junachft an Angora gefunden.

Im geraden Durchschnitte etlich und brensig ge. Meilen beträgt. Im Itiner. Anton. sind nicht pur biese, sond in eine beträchtliche Anzahl anderen Seitenstrassen durch ganz Kleinasien verloren gegangen.

Begen Often fennen benbe bie Sauptstraffe, nach Lavium, und die Peut. Tafel die Fortfezung berselben nach Umasia. Wir find nicht :m Stande, durch neuere hilfe die einzelnen Orte biefer Straffe zu bestimmen, weil bie Raramavenstrasse von Konstantinopel nach Amasia sich weiter nordlich balt; Die gewöhnliche Straffe von Angora aber ihre Richtung nicht nach Amasia, fendern gerade nach Tofat, folglich etwas füblicher nimmt. Unter ben Reisebeschreibern welche ich fenne, machte ber einzige Busbeck 9) ben nemlichen Beg; aber mit Gile und ohne bie landess fprade zu verstehen. Er giebt also mobl die nemlide Entfernung bes ganzen Wegs und une befannte Ramen von Orten, fonft aber nichts.

Die Straffe von Ancyra nach Tavium betrug nach bem Itin. Unt. 5 Tagreisen, jede zwischen 4—5 ge. Meilen; in allem 116 Milliar;
oder im geraden Durchschnitt 18 ge. Meilen.
Die Peut. Tasel, welche wie gewöhnlich, einem
altern etwas längern Weg solgen muß, trifft mit
dem genauern Itiner. Unt. nur in dem einzigen
Orte Ecobriga mitten auf der Reise zusammen.

Dieses Ecobriga, ober in ber Tasel Eccobriga, verrath sich durch seine Endigung als ein D 2 Galli-

9) Busbed's erftes Genbichreiben.

Gallischer Ort. Er lag 68 Mill. von Anchra und 48 Mill. von Lavium. Wir wissen aber so wenig von ihm als von den übrigen Flecken bieser Strasse.

٤٠

ľ

5

1

•

:

į

.

12

١.

Ŕ

.

ò

j

ì

Z

2

d

t

ţ

ŧ

ζ

Sarmalins liegt zunächst westlich von bem vorigen. Vielleicht ist das Sarmalia des Ptos lem. der nemliche Ort. Er sezt ihn weiter sid-lich, aber Verstrungen in diesen Gegenden sind

ben ihm baufig.

Tavium (Tasior Str. Tasior Ptolem.) im Itin. Unt. Tavia, und ben hierofles und meh. rern Rirchenschriftstellern Tabia, 1) war bie Hauptstadt der Besizungen welche die Erofmi eingenommen hatten. Die meisten biefer Befizungen lagen auf Der Offfeite bes halns im ebemaligen lande der Weissen Sprer; und mahrscheinlich auch Lavium selbst; wiewohl kein Schriftsteller bies uns versichert, und Ptolem. ben lauf bes Pluffes nicht hinlanglich bezeichnet, um bie lage ber Stabt nach ihm bestimmen ju tone Nur die Peut. Tafel fest Tavium bestimmt an die Offfeite des Fluffes; boch wiffen wir nicht, ob es an demfelben, ober in einiger Entfernung von ihm flund. Das legtere ift mahrscheinlicher, weil fonst Strabo biese lage an bem Sauptstrome murbe bemerkt haben. Schon ju feiner Zeit mar es der allgemeine Handelsplaz des Wolfs; s) und aus ben gablreichen Straffen, welche die Stiner. nach allen fub und nordofflichen Richtungen von . Zavium D 4 "

r) Itin. Ant, p. 203. Ab Ancyra Taviam.

s) Strabo XII, p. 851.

Lavium aus führen, beweißt bie Wichtigkeit bes Orts für ben Handel. Strabo weiß noch, bak ein eherner ben Jupiter porftellenber Roloffus und ein gegen jeben Gingriff geheiligter Tempel (Teuevos &oudor) in ber Stadt mar; aber fein fpdierer Schriftsteller giebt von biefer Stadt irgend etwas Merkwurdiges an, da fie boch zuverläßig nicht unter die unbedeutenden gehört batte, und noch einige Mungen von ihr vorhanden find. Much in Geschichten Der Mittelzeit fommt fein Lavium jum Borfchein; und D'Unville, ber bie heutige Stadt Tichurum fur bas alte Lavium erklart, bat, soviel ich weiß, keinen Beweis für bie Annahme, als daß bie neue Stadt ungeschr in diesen Gegenden liegt. Busbeck fand auf feinem Weg kein Tschurum. Mit 4 Tagwism von Angora aus erreichte er ben Halns, soa eine Lagreife an bemfelben fort, und die nachfte Station jenfeit des Klusses mar Goufurthon. Alfo nur über die Richtung des Klusses giebt uns fein Beg Belehrung.

Bey der Strasse von Anchra nach Archelais und Caefarea, also gegen Sudosten sehlt es bey den Alten an Wegweisern nicht, weil es ein Theil der Hauptstrasse war, welche von Ronstantinopet nach Sprien führte. Die Kopist der Peut. Tasel ist zwar hier sehr nachlässig, läßt einen Ort völligaus, und sest einen andern, Corbeus, der zunächst an Anchra stehen sollte, erst nach mehrern andern Orten; aber wir haben ausser dem Itin. Anton. auch noch das Hierosolomitanum, welches, kleine Da

Verschlebenheiten abgerechnet, mit dem erstern zutrifft. Unter den neuern kenne ich blos den Paul kucas, der die Reise selbst gemacht hat; sie gieng aber aus Furcht vor den Räubern Tag und Nacht mit großer Eile, und seine Angaben geben so wenig Auftlärung als Pocockes Nachrichten, welcher den Weg nach fremden Erzählungen beschreibt, und offenbar die Karawanenmaase nach Stunden Wegs mit Englischen Meilen verwechselt.

4

í

i

Korbeus, ein Stabtchen und Manfio, 20 Mill. von Ancyra, welches fcon Strabo t) unter bem Mamen Gorbius (CoeBeiss) fennt, und uns als ein Raftell bekannt macht, in welchem einft ber Galatische Fürst Deiotarus seinen Schwiegers fohn nebft feiner eignen Tochter ermorbete und bie Befestigung bes fleinen Orts gerftorte. Gorbeus schreibt auch bas Itiner. Unt. an einer Stelle; u) aber die Benennung nach bem Genitiv und Accufativ murbe bie geläufigere. Daber Schreibt Dtos lem. ber ben Drt in feine richtige Stelle feat, Rors beuntos, bas Itin. Unt. Corbeunca (flatt Corbeunta) und das hierofol. 2) Eurreunta. — D'Unville fest zwar auf seiner Rarte ben heutigen Ort Gorbaga an, ich fürchte aber, bag er, wie mehrere andere, blos von feiner Ernnbung ift.

Rosologiacum, ober auch Orosologiacum; die erstere Lesart in der Erasm. Ausgabe des Prolem-

t) Strabo XII, p. 852.

u) Itin. Ant. p. 256.

x) Itin. Ant. p. 143, Itiu. Hierof. p. 575.

lem. und in einer Stelle des Jtin. Unt.; die andere in den ältern Ausgaben des Ptol. und in einer andern Stelle des Itin. Unt. Orsologiacum; im Jtin. Hieros. durch Schreibsehler Rosolodias tum, war ein bloser Flecken und Posissation, 12 Mill. von Korbeunta.

Aspona, ae, ein mittelmäsiges Stabtchen, Aspuna Galatiae municipium sagt Am. mian; y) und das Itin. Hierof. nennt es eine Es hatte feinen eignen Bifchof. Itin. Ant. entfernt es 31 Mill. vom vorigen Orte. man entbeckt abet ben Fehler ohne Muhe; weil von Korbeunta bis nach Aspona nur eine Tagreife war; die 18 Mill. Des Stin. hierof, find also bie wahre Angabe, und die 31 Mill. des Itin. Ant. von Rorbeunta aus berechnet. - Lucas erreichte von Uncyra aus, nach einem schnellen Marsch von 13 Stunden zu Pferd nicht weit vom Dorfe Caraquischi, bie Ueberbleibsel einer alten Fefung, und ben bem Gingange fcone Bogengange mit Figuren von Lowen und andern Thieren. 2) Die Gile hinderte Ihn an weiterer Untersuchung. Gleid) nachher mußte man auf einer großen Brude den Fluß Cherchemir Cuprusi paffiren, wels den er von bem Ermaf ober Halps unterscheibet. Pococke halt diesen Ort (nach fremden Erzählungen) für ein gerftortes Rlofter, nennt ihn Tegeb, und laft ben Gluß fur ben Salns gelten; aber D 5 nicht

y) Ammian. XXV, 10.

t) Paul Lucas voyage T. I, p. 122. Pocode T. III, P. 124.

nicht auf seiner Charte. — Wahrscheinlich ist bieser Ort das alte Uspona, welches an einem Nebenfluß bes Halps lag.

24 Mill weiter, ober nach bem Itin. Hierol. 33 Mill. lag bie Stadt Parnassus schon in Kappadocien, wo von bieser Stadt und von der Fortsezung der Strasse gesprochen wurde.

Die Straffe von Unchra aus gegen Guben nach Ifonium fehlen in ber Peut. Lafel und in bem Itiner. Unt.; ben bem legtern barf man als ziemlich gewiß annehmen, baß eine bebeutenbe Angahl von Wegen durch die sudwestlichen Theile Rieinasiens verloren gegangen sind, weil es sich nicht als moglich benfen laft, bag feine Straffen van den beträchtlichen Handelsstädten des Gude landes, j. B. am Fluß Maeander, nach Norben Unter ben Neuern fenne follten geführt baben. ich blos den Paul Lucas 2) der die Reise von Ifonium nach Ancora machte. Er brauchte ben fieben Lagreifen 55 Stunden Wegs, verirrte fich zwar zwenmal, aber nur in furzen Abschnitten, und machte bie Reise wie gewöhnlich ju Pferb. Der Abstand beträgt alfo gegen 30 ge. Meilen. cocke batte fich ben Weg ebenfalls, aber febr une richtig beschreiben laffen, benn nach feiner Ungabe betragt ber Abstand nur 4 Zagreisen.

'n

ĭ

Won der Straffe, welche von Ancyra gegen West. Sud-West nach den Rustenstädten Rleinafiens lief, hat das Juner. b) ein Bruchstuck erhalten,

a) Paul Lucas T. I, c. 21.

b) Itin. Ant. p. 201.

ten, und bies stellt bie übrigen wichtigsten Orte bes eigentlichen Galaciens vor.

Papira 27 Mill. von Ancyra, ist unbekannt. Der tage nach ist es das heutige Stadthen Ajasse Ligentlich etwas ofklicher.

Vindia, 32 Mill. vom vorigen kennt ausser bem Itin. auch Ptolem. O'undis. Wir wissen aber sonst nichts von dem Städtchen. — In ber Rähe der heutigen Stadt Beibazar ober Begbazar.

Germa, 24 Mill. vom vorigen, 16 Mill. bon Peffinus, und 50 Mill. von Dorplaeum. Ptolem, nennt fie nicht nur, fonbern giebt ibe and den Chrennamen Rolonia (ra) Téqua Kodavia. Die frühern Schriftsteller übergeben biefen Ort völlig, und bie fpatern nennen ihn mobl, aber ohne ben Benfaz, baß es Rolonie fen. besondere uns unbefannte Beranlassung muß ber Stadt eine Shre verschaft haben, die fie nicht lange behielt. Es giebt Mungen mit ber Aufschrift Col. Germen. auch Col. Aug. F. Germeno. unter bem Raifer Commobus. Sie bie nen aber nicht zur Bestimmung ber Entstehungs. Periode, benn ich habe bisher ben Prolem. noch feine Angabe gefunden, welche eine spatere Zeit als Trajans Regierung verriethe. In den Kirdennotizen erhalt fie noch ben zusammengestellten Mamen Germofolonia, ben hierofles c) aber blos die Benennung Germia. Aus Weffeling lerne ich, daß fie in spatern Zeiten auch Myriangeli

e) Mierocles, p. 692. und Weffelings Note.

gesi (zehntausend Engel) genennt wurde. d) Allgemein wurde aber der Name wohl nicht, benn in den Kriegen gegen die Turken kommt noch Germa zum Vorschein. — In der Nähe des Sangarius Finstes. Einen Ort geben aber neuere Reisende an dieser Stelle nicht an.

Die Fortsezung dieser Strasse sührte nach Dorilaeum, wie ein anderer Abschnitt des Itin. Anton. e) beweißt; und von da an die Kustenstädte Prusa und Micaea. Der Abstand von Germa dis Dorilaeum (Eskischehr) beträgt 50 Mill.; und die Länge der ganzen Reise von Ancyra dis Dorilaeum 141 Mill. — 28 ge. Meilen. Lucas hat den nemlichen Weg in 56 Stunden zurück gelegt. f)

Pessinus, (Neodives, erros) zuweilen auch Pesinus 8) geschrieben, lag 16 Mill. von Germa gerade gegen Guben. Eine alte, aber nur durch die Verehrung der Mutter Erde (Enbele) und ihrer Priester der Galli berühmte Stadt. Es läßt sich kaum errathen, wie die Sibyllen. Bucher

јu '

d) Theophanes p. 203. Απηλθεν δε ό βασιλεύς Ιεσινιανος χάριν ευχης εν τοῖς Μυριαγγέλοις, ήγεν εν Γερμίοις, πόλει της Γαλατίας.

e) itin Ant. p. 202.

f) Lucas voyage, T. I, c. 15.

g) Plin V. 23. Paufan. I, 4. Tab. Peut. und Itin. Ant. p.201 Daß bende chreibatten einheimisch waren, zeiget bie zu Ancyra gefundene und von Paul Lucas T. I, p. 311. angeführte Innschrift, welche in einem Zwischenraum von drep Zeiten Nasorinura und Nasirung lieft.

u Rom ichon mabrent bes zwenten Punischen Rriegs zur Renntniß blefer Stadt und ber bafelbft verehrten Bottin famen, und noch meniget wie sie von ben Burgern ber Stadt, welche bamals unter Eprifcher Oberherrichaft flunden, aber fon burch die Ginfalle ber Balater litten, bie autwillige Auslieferung bes durch ihre Befandten ihnen abgeforderten Bunderbilds erhalten fonn-Diefes bren Schuh hohe holgerne Bild. ten. h) war einst, man weiß nicht wann, vom Himmel gefallen, i) so wie das Palladium zu Troja, bas ber auch einige Schriftsteller bepbe mit einander verwechseln, k) und man zeigte noch in spätern Beiten auf einem benachbarten Berg bie Ruinen bes alten Tempels, Murus Megalesius genannt, 1) in welchem bas Gotterbild feine urfprung. liche Bohnung gehabt hatte. Die Einwohner von Peffinus hatten aber mohl noch ein anders Bild im Borrarh, benn bie Berehrung ber Gottin blieb hier aufferst wichtig, bis bas Christenthum endlich alles verdrängte. Dem erften Romischen herre, welches in biese Begenden tam, begegneten bie Galli als Priester ber großen Mutter, und empfahlen fich jur Freundschaft; m) und im pierten

h) Livius XXIX, 10.

i) Apollodor. III, 11. und Rote Heynti. Herotian I, 11. Amman, XXII, 9.

t) Diodor. Fragm. T. II, p. 640. Dio Cass. exc. T. I, p. 6.

<sup>1)</sup> Varro L. V, c. 3 Aus Cellar entlehnt.

m) Liv. XXXVIII, 18.

vierten Jahrh. wendete sich R. Julian auf bem Bug gegen bie Perfer von ber Straffe ab, um ber Berehrung ber berühmten Bottin einige Beit au schenken. n) - Als bie in Asien eingewanberten Galater nach langem Berumftreifen fich enblich fefte Gize mablten, murbe Peffinus ber Sauptfix bes westlichsten Saufens, ber Tolistobogi; und nach Strabos Verficherung jugleich ein guter Sanbelsplag. Unter ben Romern fieng bie Stabt an febr zu finten, wir finden fie burch nichts auss gezeichnet; und ob fie gleich Conftantin ber Br. ben ber neuen Eintheilung ber Provingen gur Sauptstadt des westlichen Galatia (Galatia Saluta. ria) machte, o) fo verschwindet boch bie Stabt feit bem fechfien Jahrh. aus unferm Blide. Gie muß burch einen uns unbefannten Bufall zu Grunde gegangen fenn, ober wenigstens ihren Mamen verandert haben, weil in ben fpatern Rriegen gegen die Turfen die umliegenden Orte Germa, Dorylaeum, Amorium ic. ofters, Deffinus aber nie jum Borfchein fommt. Wir wis fen auch ben neuern Ort nicht, welcher auf ber nemlichen Stelle ober in ber Rabe liegen mag, meil kein Reisender mehr die Straffe von Dorm laeum nach Archelais, an welcher fie lag, befucht. Die Stelle aber, wo man die Ruinen zu suchen batte, laft fich febr bestimmt nachweisen.

Pessinus lag nicht an der Strasse von Anepra nach Dorplaeum (Esti Schehr), dies wissen

n) Ammian, XXII, 9.

e) Hierocles, p. 697.

mir aus dem Itin. Ant. P) welches ben Wea met, wir miffen aber zugleich, daß es nicht weit pon biefer Straffe feitwarts lag, weil auf bem Beg von Uncpra nach Peffinus die nemlichen Amifchenorte vorkommen, und bann von Germa aus mit 16 Mill. Die Stadt angesest wirb. Sie lag nicht norblich von biefer Straffe, fonft mare fie gang in die Nabe bes Begs von Nicaea nach Ancyra zu stehen gekommen; und R. Julian mufte von ber hauptstraffe ab rechts, bas beifit gegen Guben eine Mebenreife machen, um Deffe mus zu erreichen. 9) Sie lag alfo weiter füblich. und war mit einigem Umweg 77 Mill = 15 ge. Meilen oftlich von Dorplacum, an der Etraffe nach Archelais in Rappavocien; fo bezeichnet es uns die Deut. Lafel. Gie lag bren geogr. Meilm von der Quelle bes Fluffes Sanaarins, welder ben bem Blecken Sangia (Dayyia) ent. fringt. r) Aus dem Gebirge Aldoreus, fagt livius, 1) welches ofine Zweifel nichts als eine Ab. heilung bes Didnmus ift.

Dieses Gebirg Didnmos (der Zwilling) sest Prolem. suddstilich unter Pessinus, und Strabo sogt ebenfalls, daß die Stadt an demselben lag, nennt es aber, wahrscheinlich aus Unfunde Ditte dymos t) (Dirdupos), denn die Figur von ein

p) Itin Ant. p. 201. 202.

<sup>9)</sup> Ammian. XXII. 9. dextrorfus itinere declinato Peffiaunta convertit.

r) Strabo, XII, p. \$18.

s) Liv. XXXVIII, 18.

t) Strabo XII, p. 852.

paar Vergspizen im Angesichte ber Stadt moche ten die Ursache der Benennung seyn. Eine Spize des Gebirgs hatte auch den Namen Age distis; auf dieser lag Aths begraben, sagt Pausanias, u) und Diodor v) erklärt uns, daß dieser Jüngling hier Attis genannt, der Geliebte der alten Göttin war, welchen ihr Vater ein König Phrygiens ermorden ließ, weil er sie zur Mutter gemacht hatte. Selbst die Göttin erhielt nach Strado den den Einwohnern von dem Verge die Venennung Aggidistis.

H

ĭ

5

1

ţ

ļ

Der Didnmus mar einerlen Gebirg mit bem Olympus, ober vielleicht mar Didymus nur bie Benennung bes norboftlichen Theils ber gangen Der Raifer Balens marfchirte von Defe finus aus, immer fort an bem Bug bes hohen Bebirgs Olympus gegen incien und ben Dlacander Fluß bin. y) Er ift also die Fortsegung ber Bergreihen welche ber Taurus von-Pisiblen aus gegen Morden von fich ftoft. Jedem himmelboben Berg gab ber Griedje biefen Namen. Man muß ihn alfo nicht verwechseln mit bem Bebirge Olympus ben Prusa und in ber Mahe ber mestlie den Rufte; auch nicht mit bem Olympus, auf welchem bie Toliftobogi ihre Truppen fammelten, um dem Angriff des Proconsuls Manlius zu wie berfteben. Der gange vom Livius befchriebene Marsch ber Romischen Armee lehrt, bag bieser Olym.

u) Paufan, 1, 4.

x) Diodor, III, 59.

y) Ammian. XXVI, y.

Ohmpus ungefehr 10 ge. Meilen nordwestlich von Ancyra, in den Gebirgsteihen Paphlagoniens lag. 2)

Der Berg Magaba diente als Sammelplaz für die Tektosager, einen andern Zweig der Salater. Er war nach des Livius Ungabe zwen ge. Meilen von Unchra, und zwar gegen Osten ents fernt, denn die Galater richteten von dem Berge aus ihre Flucht über den Halps Fluß. 2)

Auf ber nemlichen Straffe von Dorplaeum iber Peffinus nach Archelais (eigentlich füblicher geraden Wegs nach Thana) in das öffliche land, ka Amorium Auogiov), welches schon Strabo, und nach ihm Ptolem. als eine Stadt Grofiphrp. giens fennen. Die Rirchennotigen rechnen ben Bifchof von Amorium jum zwenten Galatien; und so auch Hierofles, ben welchem ber Name in Acorium (A'iweior) verdorben ift. Berühmt wurde fie ben den Alten nie, boch erscheint fie in der Rriegsgeschichte ber Griechen gegen bie Lirten, als eine feste Stadt, in ber Ebene liegend, und offlich von berfelben ber lauf bes Bluf. fes 30mbus, ber über einer Brude mußte paffirt werben. b) Mit einem Male wird fie nun, aber nur auf turge Zeit gur wichtigen Stadt; ein Turfifcher Sultan machte fie gu feiner Defibenz.

Mann. Geogr. 6n Bbs. gte Abth.

<sup>2)</sup> Livius XXXVIII, 18. Tertiis castris Ancyram venit.

a) Liv. XXXVIII, 24. etc.

b) Anna Comnena, p. 472.

Abulfeda c) nennt sie baber eine große Stadt mit einem feften Schloß, fruchtbarer Gegend und einem Bluffe, ber aber, wie die Angabe Der Anna lehrt, in einiger Entfernung floß. Mubische Beograph d) entfernt sie 12 Mill. vom Fluffe Alhauer, macht fie jum Mittelpunkte aller umliegenden Begenden, führt auch von berfelben ben Anfang ber Stroffen burch alle Gegenben Rleinafiens, welche aber megen ber gang neuen ungewöhnlichen Mamen meift unverständlich find. Bon Nicaea entfernt er Ammurium 8 Lagreifen ; und eben fo viele bie Peut. Lafel, welche ben Ramen Amurium Schreibt, und bie Stabt 47 Mill. gegen Subosten von Peffinus entfernt. Bang in diefer lage ist die heutige schlechtgebaute Stadt Sevrihissar. Pococke e) fand es am Ruf eines Bergs, auf welchem bie zerftorte Citabelle lag, viele alte Ueberbleibfel in ber Stabt, bren ge. Meilen norboftlich von berfelben ben Cacari ober Sangarius Bluß, und ben gangen immer nordostlich gerichteten Weg nach Uncora ungefehr 14 ge. Meilen lang. Chon zwen Meilen fübe lich von Sevrihiffar hatte er auf einer Steine idrift ben Namen Umorianorum gefunden, und glaubt, man muffe biefe Stadt weiter fudofilich ben Berian suchen, weil er gebort batte, bag auch Dafelbst sich alte Ueberbleibsel finden. Dieses Berian liegt aber viel zu sublich, als bag es mit ben Anga,

ľ

ż

k

Ë

Ď

ľ

!1

1

ή

1

į

!1

Ł

e) Abulfeda Tab. XVIII, p. 305.

d) Geogr. Nub. Clima V, Pars 5. p. 237.

e) Pocede III Ch. c. 15. p. 126.

Angaben ber Aften passen könnte. In der Sbene um Sevrihisar sinden sich noch viele andere ununtersuchte Antiquitäten, vorzüglich bey dem eine Meile südstöstlich entfernten Orte Balahazar. — Da der Fluß Sangarius westlicher entspringt, so mußte Pococke nothwendig den Fluß zwenmal passen; er passirte ihn auch schon südwestlich von Sevrihisfar, aber ohne an dieser Stelle den Naamen des Jusses zu wissen.

Die wichtigste Hauptstraffe lief von Ancyra gerade westlich nach Micaea, und von da gegen Rordwesten nach Nicomedia und Byzanz. Ihre Beschreibung baben wir in allen Itinerarien, und bie einzelnen Angaben laffen fich mit vieler Genauigfeit bestimmen, wenn gleich neuere Reifes beschreibungen teine hilfreiche Sand bieten ; benn über Angora geht nicht mehr bie große Straffe nach ben subofilichen lanbern Afiens; fie. balt fich füblicher über Estifchehr nach Cogni. Der einzige Paul lucas halt ben von ben Alten beschriebnen Beg; aber er balt ihn etwas nords licher, wahrscheintich wegen ber Ueberschwemmungen, welche ber Sangarius und ein anderer Rluff. von Zeit zu Zeit machen. Der Alte fonnte feinen Weg in ber Nabe bes Sangarius anlegen, weil ihn feine Dammstraffe und geschlagenen Brisden ficherten. Mur wenig neue Orte treffen alfo. mit ben altern völlig zusammen.

Manegordum, sezt das Itin. Ant. 24 Mill. westlich von Ancyra. Das Hieros. sezt in die vemliche Gegend Cenarepalis, und die Peut.

2 Lafel

Lafel übergeht ihn burch einen Fehler ganglich. Es fennt ihn auch fonst niemand, und ich murbe ibn übergeben, wenn nicht eine Namensabnlichfelt bie alte Ctabt Gordium bier zu fuchen veranlaffen fonnte. Borbium lag aber in großerer Entfernung, und biefer unbedeutende Flecten beift in ben meiften Sandschriften eigentlich Manegare bum ober Manegorbum.

Minizus, (Jtin. Unt.) f) Mnizus (Jtin. Sierof.) von Unchra 52 Mill. gegen Beften; weniger aber im Itin. hierof. weil bie Bahl ben ber Stadt Ancyra weggelaffen ift, und fo auch in ber Peut. Lafel, weil sie ben vorhergehenden Ort ausläßt, fie fchreibt auch biefen Ort burch Fehler Mizagus. Es war eine Mansio 8) und ein blofer Blecken, benn Dierofles nennt es Regems nigus (Peyeurngos), und biefer Benfag Peye, ober Peyewe, zeigt benm ihm immer bie Rleine beit und Abhangigfeit von einer andern Stadt Unbefannt mar Mnigus aber nicht; es hatte feinen eignen Bifchof, ber ben mehrern Concilien neben ben übrigen aus bem erften Balatien erfcbeint; und aus Cellarius lerne ich, bag Raifer Arcadius, ben einem turgen Aufenhalt in Diefem Bleden, mehrere im Cober Theodof. und Juftinian. befindliche Befege gab, welche von Minigus ober Mnigus aus batirt find. - Die lage muß man nicht ferne vom heutigen Beibagar gegen Rorbosten suchen.

Laga•

t

Ì

ţ

١

ţ

ĭ

<sup>1)</sup> Itin. Ant. p. 142.

g) Itin. Hierof. p. 575. b) Hierocles, p. 697.

Lagania, ober Laganeos in ber Peut. Zafel und dem Jein. Unt.; Agannia mit Beglaf. fung bes erften Buchftabens im Itin. hierofol. lag 22 Mill. westlich vom vorigen Orte und 24 Mill. efflich von Juliopolis. Des Ptolem. Latania ift ohne Zweifel ber nemliche Ort. Es war eine Mansio, und ein blofer Flecken nach Sieroffes, i) ber ben Ramen verborben Reganagas lia fatt Regelagania fchreibt. Auf bem Cholce bon. Concil. erfcheint ber Bifchof von Lagania. In ber nemlichen Begend lag eine Stadt, Una. Rafiupolis, beren Stifter ber Rame verrath. Besteling k) macht mit Recht barauf aufmertsam. baß bendes nur verfchiebene Damen find, weil nech Profop. Anastasiupolus 12 Mill. vom Klee den Spreon und Diefer 10 Mill. von Juliopolis log.

Gleich westlich neben lagania sezt die Peut. Tasel die Gränze zwischen Galatien und Bischpnien, sezt aber zu große Zahlen an, wie übershaupt auf dem leztern Theil dieser ganzen Strasser Fines Ciliciae (Bithyniae) XXVIII. Ptoslem. ist mit diesen Gränzen einverstanden; er rechnet sogar schon sein latania (lagania) zu Bischpnien. Die Gränze zwischen benden Provinzen machte also der Siberis Fluß, welcher nach dem E 3

f) Hierocles, p. 697.

k) Wesseling, ad Hierocl. p. 697. Procop. de Aedif. V.
4. Den nemlichen Abftand bestätigt vita Theodori Systeotae c. 4.

Reugniffe Protops 1) von Norboffen gegen Sibwesten flog, und ben bem Gleden ober Stabt. den Opceon fich mit bem Cangarius vereinigte. Lagania lag wahrscheinlich 12 Mill. norbostlich pon der Mundung an dem Siberis. Das Iriner. Sierof. m) übergeht biefen Bluß nicht, es fegt 13 Mill. offlich von Juliopolis die Possification (mutatio) Speronpotamum (ben naffen Blug), und Profop, giebt Auftlarung über biefe fonberbare Der Fluß Siberis pflegt in ber Benennung. Rabe feiner Mundung fehr baufig bas umtiegenbe land zu überfcwemmen, und Raif. Juftinian fuchte burch gezogene Brucken und Damme bie Sinderniß, welche für Reisende baraus erwachsen mußte, aus bem Wege zu schaffen. Paul Lucas n mußte ben nemlichen Bluß paffiren, er nennt ihn Alaban; aber bie von ihm auf biefer Straffe angeführten Orte laffen fich mit ben alten nicht aufammenftellen, weil ber neuere Beg, vielleicht eben biefer Ueberschwemmungen wegen, fich etwas nordlicher in bem Gebirge balt; benn auch ber Sangarius Rluß tritt in Diefen Gegenben febr baufig aus. 0)

,

Ł

į

Aber biese Granze Galatiens, welche ber Siberis und weiter süblich ber Sangarius Fluß

<sup>)</sup> Procop. de aedif. V, 4. And vita Theodori Syceotas, c. 2. In Galatarum regione est oppidum, quod Syceon appellatur, subjectum Anastasiopoli distat autem Anastasiopoli XII M. P. (Aus Besselling p. 697.)

m) Itin. Hieros. p. 564.

m) Paul Lucas T. I, c. 21. p. 160.

e) Tournefort Lettre XXI, p. 136.

in seinem ersten lause bildete, galt nur so tange als die Zertheilung Rleinasiens in sehr große Provinzen dauerte. Unter Diocletian und Constantin wurden sie alle in weit kleinere Portionen zerlegt; so verlohr auch Galatien den größten Theile seiner bisherigen Ausdehnung; dagegen legten die Kaiser die Striche, welche von Phrygien disher zu Bishpnien waren gezogen worden, jezt zu dem ersten Galatien; die Westgränze dieser Provinz endigt sich daher den allen spätern Schristessellern den Dadastana westlich von Juliopolis.

Juliopolis, eine nicht unbebeutende Stadt 99 Mill. westlich von Anchra und 140 Mill. sklich von Micaea. Bis auf Augusts Zeiten war es ein Flecken, Namens Gordus. P) Cleo, ein Ansührer der vielen Räuberhausen, welche schon damals Kleinasien umsicher machten, hinderte die Zurüstungen, welche in der Provinz gegen den Antonius gemacht wurden, wendete sich nach dem Tressen den Actium auf Augusts Parthen, erhielt dadurch Erweiterung seiner schon erlangten Besigungen, verschönerte und erhob seinen Geburtsvet Gordus zu einer Stadt unter dem Namen Jusliopolis. P) Groß und ausehnlich wurde die

p) Strabo XII, p. 260. Γόρδε Κώμη. Eigentlich Γορδίε Κώμη, nach ber richtigern Schreibart bes Peinius V, 32. Gordiu-come quae Juliopolis vocatur.

<sup>9)</sup> Strabo XII, p. 860. Das fefte Bergichloß aus bem er vorber feine Ausfälle gemacht hatte, hieß Kall po bion. Der Name kommt in fpatern Beiten nie wied ber jum Borfchein.

Stadt nicht, welches wir aus bem Briefe bes Plinius r) feben, ber sie gering nennt, so wie alle übrigen altern Schriftsteller an bie Brange Bis fonniens fest, und ben bem Raifer um Erlaffung ber ju brudenben Auflagen fur bie Stabt bittet. Unbedeutend mar fie aber auch nicht, wegen ber Baupistraffe an ber fie nach Plinius lag, und bie ihr Nahrung und Gewerb verschaffen mußte. biefer Mittelmafigfeit hielt fie fich bie tunftigen Sabrh. burch, und wird, eben weil die große Sauptstraffe burchführte, von jedem geographis Schriftsteller genannt. Schon die Richtung Diefer Straffe beweißt, baß Juliopolis an, ober nabe an bem Gangarius Blug lag; es fest fie auch die Peut. Tafel an bemfelben, und Procop 3) stellt sie ebenfalls an ben Rluß, beffen Ramen Der Siberis, von welchem er er nicht angiebt. tura vorher rebet, kann es nicht fenn, weil er 2 ge. Meilen entfernt mar, also ift es ber Sangarius, in welchen ber Siberis nach feiner Berficherung munbet. Bev hierofles beift bie Stadt blas burch einen Rebler Beliopolis.

Die alte Stadt Gordium (Toedior, Toedeior) mit einer Citadelle, berühmt durch den Phrygischen König Gordius, und durch den unauslöstichen Knoten an der Deichsel seines Wagens, welchen Alexander zerhieb, ist ganz zwerlässig mie Julio-

r) Plin. epift. L. X, \$1. Sunt enim in capite Bithyniae, plurimisque per cam commeantibus transitum praebent.

s) Procop. de sedif. V, 4.

Ruliopolis einerten Drt. Gorbium hatte balb, nachdem es aufhörte, die Residenz eigener Ronige ju fenn, angefangen ju finten, und mar fcon jur Beit ber erften Befanntschaft ber Romer mit bem Lande, im Rriege gegen ben Antiochus, ein febr unbebeutender Ort, t) ber zwar einige Handlung trieb. enblich aber boch zu einem Flecken herab fank. Das er von Juliopolis nicht verschieben ift, beweißt jung Theil ber altere Name Gorbius, welchen Strabo felbst angiebe, mehr aber noch bie zusammentref fenbe lage. Gorbium lag in bem Phrygien, bas junachst am hellespont ist, am Bluf Sangarius. fagt Arrian, w) indem er Alexanders Bug beund mit ihm stimmen bie übrigen Schriftsteller von Alexanders leben überein. Der Conful Manlius marschirte mit feinen Romern aus ben fühlichern Gegenben an ben Bluß Gand garius, und nach einem Lagmarich langit bes Huffes erreichte er bie Stadt Gorbium. sieht von ba nach bem norbofflichern Berge Olymous, und von bemfelben in bren Tagmarfchen nach Ancora. 1) Alles flimmt mit ber lage von Juliopolis genau zusammen. Einige Ungewißheit unter

t) Livius, XXXVIII, 18. Polyb. exc. de legat. 33. Πολισμάτιον τὸ Καλέμενον Γορδεΐον.

a) Arrian. exped. Alex. I, 30. Curtius III, 1. Gordium est nomen urbi, quam Sangarius sluvius intersluit. Die meisten Cobices lesen praetersluit. Justin. XI, 7. Gordium urbs, quae posita est inter Phrygiam majorem et minerem.

x) Livius XXXVIII, 18. 20.

unter ben Anslegern entstund baburth, weil bas alte Gordium ben ben fpatern Schriftftellern aus ben Augen verschwunden war, und sie nicht wagten benbe Orte für einerlen ju erflaren. Go fiellt imar Strabo y) Gordium an ben Sangarius, und fagt, bag es ju einem Flecten berabgefunten fen, wie mehrere benachbarte Orte; er fcheint aber nicht zu wiffen, daß es ber nemliche Ort mit bens Juliopolis fen, beffen Urfprung er felbft ergablt; er erhöht die Ungewißheit noch baburch, bag er Juliopolis in die Begend bes Gebirgs Olympus feat, welches Bithonien und Mofien trennt. verwechselt ben seiner wenigen Bekanntschaft mit ben innern Begenden bes landes bie benden Olyntpus; 2) benn bag norbofilich über Juliopolis auch ein Gebirg Olympus war, auf welchem bie Balater fich gegen bie Romer jum Biberftanb rufteten, wiffen wir aus ber Erzählung bes livius. weit fühlichere Juliogorbits bes Ptolem. in im Dien tann auf teinem Fall bieber gezogen werben; und die Angabe bes Steph. Byzant. daß Borbium nabe an ber Grange Rappadociens lag, verrath blos feine Unwiffenheit. Livius macht Gors bium

y) Strabo XII, p. \$52.

a) Er gesteht auch selbst XII, p. \$46. Die Schwierigkeit, die Gränzen der Bithonier, Moster und Phrogier zu bestimmen. — Noch entscheidender beweißt er seine schwankende Kenntnis von diesen Gegenden des innern Landes durch die Bertvechslung der beyden Städte Prusa in Bithonium. — Seendo sagt auch nur, das Alcon der auf dem Olympus Räubereven trieb, ans Gardus gedürvig war, nicht das Gordus an dem Gebirge las.

bium zu einem beträchtlichen Handelsplaz, weil es mitten zwischen 3 Meeren liege, dem Pontus dep Sinope, dem Hellsspont, und der Sädtüste wo die Cilicier wohnen. •) Eine offenbare Berwechstung mit dem Abramyttenischen Busen. — Der neuere Ort an der Stelle des alten Juliopolis läßt sich nicht anweisen, weil die Straffe sich in einiger nörblicher Encfernung vom Frusse Sangarius hält. Der Flecken Nalicamp diegt aber nicht weit gegen Nordosten davon entssent.

Dadaskana, ae, ober auch drum, vom Ammian im Singutari, vom Sozemenus im Plurati gebraucht, war ein Flecken over Kaskell, 25 Mill. westlich von Juliopolis. Er ist merkwürdig, erstilch weil er nach der spätern Eintheitung die Gränze wischen dem ersten Galacien und Bichmien machte, und dann weil Kaiser Jovian auf seiner Rüstreise hier unvermuchet todt im Bette gesunden wurde. C) Der Ort lag wahrscheinlich nicht

Mutatio Finis Mansio Dadastan M. VI. Mutatio Transmonte M. VI.

a) Liv. XXVIII, 18. et alterius orae litora, qua Cilices (Cyziceni) maritimi colunt. — Wenn er nicht die Erojanischen Cilicier versteht.

b) Paul Lucas T. I, c. 21.

c) Ammian. XXV, 10. Quum venisset Dadastanam, que locus Bithyniam distinguit et Galatas, exanimatus inventus est nocte. Sozomen, hist. Eccl. VI, 6. & Audustivo iç Ereksüryosu xapla rife Bisuulaç nas eddu. Die wahre Grante sett aber bas Itin. Hieros. p. 574-VI Mill. westlic Dadastana an:

on dem Sangarius; weil es niemand fagt, und weil man unmitteldar öftlich von der Stadt einen Berg ersteigen mußte, welcher so beschwerlich war, daß die nächste Station jenseit des Bergs schon mit 6 Mill. angelegt war. — Der Flecken, welchen Lucas Questedet nennt, sag entweder an der nemlichen Stelle, oder doch nicht serne. Die Strasse hat viel Berge auf der Offseite und Bestestie. Die Peuting. Lasel verlängert sie auch wohl deswegen auf 29 Mill. nach Juliopolis.

ï

Ľ

ģ

ķ

Ľ

Ľ

\*

'n

ŧ

١,

Ì

7

ż

1

ť

Z,

1

13

۲

ì.

ţ

t

f

ŧ.

ţ.

١

Die mestlichere Straffe, jest schon in Bithm nien lief 21 Mill. nach Coenon Gallicanon; 24 Mill. weiter nach Dablis, welches auch Ptolem. fennt; und 28 Mill. nach Tottaeum im Itin. Ant.; Tufaium im Itin. hierof. und Cateabium in ber Deut. Tafel. Es lag febr mabre scheinlich benm Sangarius anderthalb Stunden von ber Etelle, wo man über ben Kluß fegen muß. Denn die gange Entfernung von Dadastana beträgt 7.3. Mill. und bie fernere westliche nach Ricaea noch 40 Mill. Un blefer Stelle liegt beutautag ber ansehnliche Flecken Gueve ober Gueive, welchen lucas von Questebet aus in 23 Stunden = 60 Mill. erreichte. Won Sueive nach Mis comedia brauchte er ungefehr 15 Stunden. ber mit bem Perf. Gefandten, folglich schneller reifite, auch eine etwas verschiedene Straffe bielt, legte ben nemlichen 3mifchenraum in 12 Stunden auruck. d) - Der Weg über Nikaea ist für biese

a) Paul Lucas second voyage T. I, c. 21. Otter riter Eb. c. 7. Mit Lucas skimmt Strabo überein (XiI. /p. 218.)

the Straffe als ein Umweg nicht mehrgenikand kild; wie Alten währten ihn, weil der gezogene Weg über Nikaed giene. Des Prolens. Partae Vium in Birhinien ill dar gegebenen lage nacht vernemliche Ort, sollte wich wohl Latarlum heisen. Ben Hierokles is heißt er Megetathews; Megeond bedeutet in dem Pater Griechischen einen Itseen, ein landstäderden.

Un der Stelle, mo man ehedem, und nothestigd den Fluß paßirt, findet sich eine steinerne Prikte von sechs Bogen. Die Diese steinerne Brücke has K. Justinian bauen lassen, well die Webeistsweitel mungen des Stroms, die Schiffstütze, welche vorher an der Stelle war, östers zertissen hans. 2)

Diese ganze Straffe gieng langste ber Mordin seite bes Sangarius woa, meist durch Walbesinis Bebirge. Wer aber von Ancura machi Rousa trift, paßirt den Fluß schon 27 Stunden westlich von Ancura, in der Rahe der ehematigen Stadt Germa, durchwandert große baumlose Ebes nen, ohne den Sangarius weiter zu berühren. Dadurch wird der Lauf dieses Flusses fo bestimmt, wie ihn die Alten angeben.

Stadte gab es auffer ben bisher angehihrten in Galatien nicht; aber eine ziemliche Anzahl von Stadtechen

p. 218.) indem er den nachften Abftand bes Sanggrins an diefer Stelle von Rifomedia auf mehr als 300 Stab. angiebt.

e) Hierocles, p. 694.

f) Lucas T. I, e. 21. Ottere Reifen Ifer Eh. p. 55.

g) Procop. de Aedif. V. 4.

Gelbichen ober Fieden, und auch mehrere Barge fchloffer, wolche aber völlig undefannt bleihen, weif fie mitht an den Hauptstraffen lagen, med; durch teine: Mertwurdigfeit für ben Geographen und Differifer fich auszeichneten; bie Schlöffer auch besmetten weil die Romen überall ihre Bertilgung fich wim Befthafte machten. .. So nennt lipius b) an ber Gubgrange gegen Phrygien ben ben Lothfioboiern bie in fpatern Beiten nicht wieder erfcbeis nenden Ramen von fleinen Orten und Kastellen: Enseps, Plitendum, Alpatti, bas Kastell Ca. ballung; alle in ber Begend um Deffinus bet.

Strobo i) nennt ben ben Trofmi ober dem Milchen Theile ber Galater Mithribation, web des Dompetus vom Pontus abrif und bem Galasifchen Ritrften gab, alfo ohne Zweisel ein Berge Chiefe in ber Mabe bes Halps, welches aber in waten Zeiten so wenig genennt wird, als bas Danala in ber nemlichen Begend, wo luculus bem Pompeins bas Rommando abtrat. — Ben ben Toliftobegen fest er die Bergfeftungen Blu bion und Deigtt, von benen bas erfiere ein lufts Schloff des Königs Delasarus war, das zwente zur Schugkammer biente; sie versehwinden benbe.

Aush Malun. fest mehrere unbefannte Ramen an. Da ich nichts zu ihrer Erklarung zu fagen habe, so verweise ich blos auf die nach seinen Bestimmungen bepgefügte Charte.

Sed

ŧ.

ż

Ì

t

ı

Ņ

ı

į

b

b

i,

t

t

ķ

ŀ

ì

ķ

h) Livins XXXVIII. 12.

i) Strabo XII, p. \$51.

## Sechstes Kapitel.

## Phrygia.

Einwohner. Eintheilungen bes Canbes.

Die Phrygier (Peix, Ogéves) sind ein que bem öfflichen Europa eingewanderces Bolf, fo ergablten bem herobot fcon bie Macebonier, berem Rachbarn fie ehemals gewesen waren, und affe fpatern Schrifffeller ftimmen in bie nemliche Une gabe, fo wie in die zwepte ein, baß bas Bolf urfprunglich in seinen Europ. Sizen Briges ober Breges geheißen, und erft ben ber Zuswanden rung feinen Namen in Phryges umgewandelt babe. 2) Es laft fich alfo blefe Abftammung vom Thracischen Geschlechte taum bezweifeln; wenn es gleich empas schwer zu glauben wird, baß bie noch ungebildeten Macedonier bas Anbenten en ihre ehemaligen Nachbarn mehrere Jahrhune berte hindurch follen erhalten haben; benn bie Gine wanderung fällt in bie Zeiten vor bem Erojenischen Rriege, ober wenigstens in frubere als Homes lebte, ba ber Dichter hiefes Bolk, und gwar schone unter bem Namen Phryges am Sangarius Fluß

B) Herodot. VII, 73. Et låst auch die Armenier von dent Phrogiern abkammen. Strabo VII. p. 433. XII. 227. — Hesychius Ιόβας δδ αποΦάινεται ύπο Λυδών Βρίγα λεγεσθαι του έλευθερου. Nach dieser Angabe ware es ein Nomen Appellatioum gewesen.

und am Ascenius Ger in ber Riche von Ricaea, folglich mit festen Sizen fennt. b) Doch barf Die Erflarung bes alten Schriftstellers Zanthus nicht übergangen werben, ber sie blos als Hilfsvoller ber Trojaner aus ihren entfernten Sigen bertommen lagt, und fich baben auf homers Tert flugt, fie fepen ferne ber aus Askania gekont-Die Mennung gewinnt noch einige Starte baburch, baß Askanius nicht blos ben See in ber Rabe bes viel spatern Nicaea, fons dern in der Sprache ber Phrnaier jeden Gee mit Sals , ober Bittermaffer bezeichnete; benn auch in ben füblichften Gegenben Phrygiens fennt bas wiel spatere Zeitalter noch einen Askamius See d) von abnlichem Behalte, und vielleicht hatten fie einen folden auch in ihrem ursprunglichen Baterlande verlaffen; vielleicht blieb ein Theil bes Bolfs unter bem alten Namen Briges noch lange in ber Mabe ber Macebonier figen.

Eingewandert von Westen her sind sie also wohl gewiß, und vielleicht nicht lange vor dem Trojanischen Krieg; sie, und die mit ihnen vers wandten Mysier, besezten auch bald nach demseldem alle die Stricke, welche einst Theile des Gerdiets von Troja ausgemacht hatten. Ihre Zahl und Macht war groß, weil die Seschichte sie in ber

b) Homer Il. XXIV, v. 535. XVI, v. 717. Strabo XIV, p. 999. XIII, p. 883. S. auch Schönemann de geogr. Homeri, p. 1094

e) Homer II. III, v. 862. Strabo XIV, p. 999.

d) G. Astanius Gee.

der Folge zugleich als Besizer alles innern Landes der Usiatischen Halbinsel östlich bis an Rappadoctien sindet. Vielleicht waren diese Stricke zum Theil noch menschenleer, wenigstens kennt man kein früheres Volk der innern Gegenden. Sie selbst bestunden zuverläßig aus vielen Unterabtheilungen, von denen einige, die Mygdones, Medobithyoni, Thyni, Berekynthes, namentlich vorfommen, e) in der Folge aber gänzlich verschwinden.

Diefer gangen Ginmanberung widerfpricht vielleicht bie Behauptung der Phrngier, baf fie ber alteste Menschenstamm sepen. f) Sie scheint nur von einem Bolfe gemacht werben ju fonnen, welches in feinen Sigen fo alt geworben ift, baß alles Undenken einer ehemaligen Ginwanderung Huch bie fruhzeitige Rultur bes fic verliert. Bolfs, Die vielen großen Stabte ben ihnen im Perfischen Zeitalter, ihre in ein fünstliches System gebrachte, und auf die Griechen übergetragene Musit und Lange, ber bem Wolfe gang eigene Dienst ber großen Bottin, ber Mutter Erbe, begunftigen mehr bas Gegentheil. Aber bie alten Ergablungen find ju einstimmig, als bag ble Ungabe fich bezweifeln ließe. Dach Ronons Erzählungen g) mar

Mann. Geogr. 6n Bbs. 3te Abth.

e) Strabo VII, p. 453. X, 718.

f) G. Herodot II, 2. Die wunderliche Untersuchung welche Ronig Pfammitiches in Aegypten hierüber ansiellte.

g) Conon n. 1. ap. Photium cod. 186. Einen frühern Mibas rudt die Muthe in die Zeiten des Brachus bins enf.

war es Midas, ein Schüler des Orpheus, der go Jahre vor Trojas Eroberung sein Bolk die Briges zur Wanderung nach Usien zu bereden wußte, und ihm daselbst die kleine Umanderung in Phryges verschafte. Unter seinen Nachfolgern zeichnet sich Gordius wegen des geknüpsten unauslöslichen Knotens, und Marsyas als unglücklicher Nebenschielter des Apollo in der Musik aus. Die ganze Mation stand aber nicht immer unter Einem Fürststen. Unter Midas V. ereigneten sich die machtigen Sinkalle der Simmerier aus den nordästlichen

J. 640. vor Christo.

Unter Mibas V. ereigneten fich bie mach : tigen Ginfalle ber Rimmerier aus ben nordoftlichen Theilen bes Pontus Eurinus. Das Reich ber Phrygier scheint baburch gang aufgeloßt morben ? au fenn; Rrofus, ber benachbarten Inbier Ronig : fand alfo nach Vertreibung ber Rimmerier h) feine Camierigfeitburch die Eroberung ober ben gutwil- ; ligen Bentritt ber Phrygier feine Macht zu verberpela. i) Rrofus vermochte bem erften Mo. narchen ber Perfer, Cyrus, nicht zu widersteben; : gang Rleinasien beugte sich unter bie Macht bes allgemeinen Siegers, und Phrygien fteht von nun an als wichtige Satrapie unter ber Berrichaft ber Unter Alexanders Nachkommen wurde fie getrennt, und erhielt in fpatern Reiten ofters abgeanderte Abtheilungen.

In den Gegenden am Flusse Sangarius läßt schon Homer die Phryger wohnen, sie behalten auch diese Size in all den folgenden Zeiten bis zur Einwanderung der Galater, verbreiteten sich aber

h) Herodot, I, 16. durch des Arvefus Bater Alpattes.

D Herodot. I, 28.

aber von hier burch alle innern Begenden Rleinafiens als bas machtigste Wolf ber Halbinsel; so daß wir in bem Perfischen Zeitraume als Grange nachbarn berfelben von ber Nordseite bie Paphlas gonier fennen. k) Gegen Often reichten sie on ben Halps Blug, 1) an die Rappadocier und an ipfaonien; aber von biesem leztern lande gehörte der ansehnlichfte Theil ju ihrem Gebiete, und bas von ihnen unabhangige inkaonien fieng erft offlich von Ifonium an. m) Auf der Subseite trennte der Caurus fie von ben Pifibiern, und alle bie Stabte am nordlichen Abhange und in ben fruchtbaren Thalern zwischen ben vorspringenben Zweis gen tes Bebirgs, geborten jum Gigenthume bes ansehnlichen Bolts; man nennnte biefen Strich, ber sich subwestlich in der Nahe von Relaenae endigte, Phrygia Parorios n) (Oguylas Næcoens, Phrygia am Gebirge). Subwestlich machte ber lauf bes Macanbers in ber Rabe bon bem fpatern laobicea, ben Punkt mo bie Grangen ber Phrygiers indier und Karier gufammen liefen; O) was aber bem Klusse östlich lag, geborte bis an bas nabe Gebirg ju Phrygien, und mahrfcbeinlich

<sup>1)</sup> Strabo III, p. 286.

i) Herodot V, 52.

a) Xenoph. exped. Cyti Min. I, a, §. 19. Aud Strade II, p. 191.

n) Strabo XII, p. 864.

o) Herodot, VII, 30.

scheinlich auch die Landschaft Milnas, p) welche fcon in ben Zweigen bes Bebirgs felbft, gegen Pifibien und incien bin ihre lage batte. - Dicht genau bestimmte Grangen trennten auf ber Beftfeite anfangs bie Indier und Maeonier von Phrygien, und nördlicher ber Fluß Thombrius, welcher in ben Cangarius fallt, Phrygien von ben Myfiern und von einem andern Theile bes Phrnger Landes, von welchem ich balb fprechen werde. -Gegen Nordwesten biente ber Sangarius Bluß als Granze gegen die Bithnnier.

ţ. 2

ì

r

ï

ξ

i

ï

۳

٦

\*

÷

Ċ,

1

Diefe ausgebreitete Strecke landes, welche fich im geraben Durchschnitte von Norben nach Suben 35, und von Westen nach Often wenigstens 40 ge. Meifen erftredte, bieß Groß . Phrygien (Φευγία μεγάλη), mahrscheinlich schon im Perfiften Beitalter, gewiß aber gleich nach Aleran-Durch die Einwanderung und Fesisejung ber Gallier murbe ber norblichfte Strich biefer Besigungen unter bem Namen Galatia abgerif-Er betrug in ber lange son Beften nach Often fo viel als Phrygien felbft, in ber Breite aber ungefehr 15 ge. Meilen. Und Enkaonien befam nun eine weitere Musbehnung gegen Beften über bie hohe Steppe bis mestlich nach Phi-Iomelium ; mahrscheinlich weil intaonier ursprungs lich auch biefe Striche bewohnten, aber ben Phrygiern

p) Arriani exped. Alex. M. I. 25. ές τήν Μιλυάδα εσ-Βάλλει, ή εςι μέν της Μεγάλης Φρυγίας, ξυνετέ-. λει δὰ ές την Λυκίαν, τότε έτως έκ βασιλέως μέγάλυ τεταγμένον.

giern unterwärfig geworden waren. Durch bepbes verlohr Phrygien bie Halfte seiner alten Ausbehnung.

Die Phrygier hatten aber auch, mahrscheinlich gleich nach bem Trojanischen Kriege, nebst ben Mostern Das Gebiet Des alten Reichs Troja, ben hellespont und bie Sudfufte bes Propontis bis jum Rhondatus Fluß befest; Diefer Strich hieß Phryaien am Hellespont, und war von dem übrigen Phrygien burch bie Minfier getrennt, beren Size, von ben füboftlichen Theilen bes Propontis gegen Guben bis nahe an bie Munbung bes Raifus reichten. S. Mysia. — In ber ges gebeinen Ausbehnung fennt Sfylar 9) bas land langft ber Rufte, und nennt es ohne weitere Mus, behnung Phrugia. Aber nach Alexanders bes Br. Tob, ben ber Wertheilung ber Provingen erhielt Antigonus bas oben beschriebene Großphrygien, leonnatus bingegen diefe Striche unter bem Namen Phrygien am Hellespont r) (n ep' Ελλησπόντω Φρυγία), der ohne Zweisel schon altern Urfprungs war, benn bie Berfammlung ber Macebonier im Obern Afien fonnte aus großer Rerne ber unmöglich an neue Eintheilungen und Ramen benken; und Alexander fand es fcon unter biefem Damen ben feinem Gintritt in Ufien. .) Es hatte nach ben burch Sfylar gegebenen Bestimmungen eine nicht unbetrachte 8 3 liche

<sup>9)</sup> Scylax, p. 35. 36.

<sup>1)</sup> Dieder. XVIII, 3.

e) Arrian. exped. Alex, M. I, 15.

liche Ausbehnung, und konnte baber als eigne Proving für einen ber ansehnlichsten Macedon. Generale gelten; ba mabricheinlich Mufien mit baju gehörte.

Ben den Spatern behielt biefes Phrngien am Bellespont zwar für immer ben nemlichen Damen, aber nicht bie nemliche Ausbehnung. Strabo ber es auch Rleinphrngien (µinea) nennt, fchrantt es blos auf die landschaft Troas ein; t) nur Mela, u) ber febr baufig altere Nachrichten gu Nathe gieht, giebt bie Nordgranze an ber Rufte noch fo, wie Cfplar an. Ben ben Bermirrungen unter Alexanders Machfolgern batten Die Bithynier sich in ber Mahe ber Propontis weiter gegen Guben verbreitet, und bier auch bie wichtige Ctadt Prufa angelege, Die verbrangten Mirfier gingen westlicher nach Phrygien am Sellespont, welches feit dieser Zeit Klein . Mysien genannt murbe.

Ĭ,

۲,

ij

1

1

ţ

1)

Die nemlichen Bithynier hatten auch ein Stuck des innern junachst an sie granzenden Phry giens zwischen ben Zweigen bes Olympus Gebirgs bis öftiich jum Fluffe Thimbris, (Purfat), ber in ben Cangarius fallt, an fich gezogen. fest in diese Portion die Stadte, Dorylaeum, Midaeum, Rabi, Kotyaeum, welche alle in ber Nahe des Thombris Fl. lagen. 1) Dieses Stud murben

t) Strabo XII, p. 850. 856. aber II, p. 191. ift Eroas unt ein Theil von Phrygien am Sellespont.

n) Mela I, 19.

x) Strabo XII, p. 267.

murben sie in ber Folge gezwungen wieder abzugeben; wahrscheinlich durch die Ronige von Pergamus mit Benhulfe ber Romer. Die Bes schichte spricht wohl von ben Granzstreitigkeiten ber Bithnn. und Pergamen. Fürsten, Y) ohne uns aber über bie genauen Umftanbe ju belehren. Dieses wieder ju Phrygien geschlagene Stud bieß nun in ben folgenden Sahrhunderten Phryaig Epiftetus (n Exintytos Deuyia bas eroberte, bengefügte Phrygien); in altern Zeiten hatte es 24 Großphrygien gehört. — Strabo felbst weiß in diese verschiedenen burch die Zeitumstände bervorgebrachten Trennungen fich fo wenig zu finden, daß er zuweisen die Landschaft Troas nur als einen. Theil von Phrygien am hellesponte erklart, z) wie es im Perfischen Zeitalter wirklich war ; in einer andern Stelle Phrygia am hellesponte mit Epiftetos für gleich bebeutend annimmt, und boch vom legtern bie Machricht benfügt, baß es ehemals bie Bithynier befeffen hatten; 2) und wieber in einer andern ben richtigen Unterschied zwischen Groß - und Rlein : Phrygien und bem Epiftetus am Dinne

y) Polyb. exc. de legat. 36. Die Römer hatten Große phrogien und bas am Hellespont bem König Eumenes ges schenkt. — Ueber bie Granzstreitigkeiten exc. de legat. 128. 129. 133. 135.

Strabo II, p. 191. ή εφ' Ελλησπόντη λεγομένη Φρυγία ης ες καὶ η Τρωάς. — Epiftetos exflátt et als einen Ebeil von Groß: Phrogien.

e) Strabe XII, p. \$18. unb p. 844.

Olympus angiebt; b) und endlich die Stabte aufgahlt, welche zu Spiktetus gerechnet murben. c)

Die brenfache Eintheilung des Landes in Großphrygien, Rleinphrygien, oder am Hellespont, und Epiktetos nimmt auch Eustathius d) nach den bisher gegebenen Bestimmungen an. — Als die Romer Großphrygien in eine Provinz verwandelten, behielten sie die alten Granzen ben, so daß Galatia und Inkaonia eine abgesonderte Provinz ausmachte, Epiktetos aber hieher gehörte. Phrysien am Helespont blieb Klein: Mysien, und wurde ganz getrennt. Dieser Ordnung folgt auch die nachfolgende topographische Beschreibung.

Diese Eintheilung blieb bis in das vierte Jahrh. wo sast alle größern Provinzen, und so auch Phrygien, in mehrere kleinere zerlegt wurden. Das Stuck in den Zweigen des Taurus, bisher Parorios Phrygia, oder auch als Substantivum Paroria genannt, wurde jezt ganz abgerissen, und machte den größten Theil der neu errichteten Provinz Pissidia. Eben so wurden in den sübslichsten Stricken einige ehemals zu Phrygien ges hörige Orte jezt zu Karien geschlagen. Aus dem übrigen Großphrygien machte man zwen Haupteile:

b) Strabo XII, p. 856.

e) Strabo XII, p. 863.

d) Euftath. ad. Dionyl Perieg. v. 815. Ber bem gebits gidten Phengien, wolches er nach Strabo nennt, ift ber Schreibfehler Napsioc fatt Napwpla Strabo XII. p. 864.

beile: Phrygia Salutaria auch Salutaris bief num bie norboftliche Salfte, beren Sauptflabt Spnnada mar; e) irrt Steph. f) nicht, fo hatte fie zugleich bie Benennung Rleinphrygien, gang verschieden von bem oben bestimmten Rleinphrp. aien. — Der lange schmale westliche Strich norblich von Sonnas und ben Grangen Bithoniens bis an bie Grangen von Karien und Pampholien auf ber Subseite murbe Pacationa genannt. Daß die neue Proving Diefen Namen führte, leis bet keinen Zweifel wegen ber Aufschrift eines Briefs ber Raifer Walentin und Balens g) an bie Bifchofe berfelben, megen ber Novelle 20, und ben Unterschriften bes Ephes. Chalcebon. und anderer Concilien, mo fie biefe Benennung tragt: aber eben fo unbezweifelt und haufig finden fich Angaben in welchen sie Kapatiana genannt wird. Selbst benm Hierofles tragt sie die Aufschrift Rapatiana Kaixariavn), so wie ben ber Smobe zu laobicea. h) In der Unterschrift bes iften Briefs Pauli an ben Timoth. geben bie verschiedenen Codices benberlen lesarten; und Conftantin Porphprog. so wie bie Bnjant. Schriftsteller bes Mittelalters fennen blos ein Ravatiana. i) Diefe Benemung icheint ba-3.5 ber

e) Hierocles, p. 676. Notit. Imp. c. s.

f) Stepb. Byzant. v. Eunapria.

g) Apud Theodoret, H. E. IV, s. auch Notit. Imp. c. .

h) Hierocles, p. 664. et not. Wesseling.

i) Constantin Porph, de themat. I, 1. Ducas, p. 42. 6ep.

ber in ben fpatern Beiten bie allgemein angenommen geworben ju fepn.

## Siebentes Kapitel.

Stadte Phrygiens in den nordlichern Theilen.

Die Städte des ausgebreiteten Phrygiens erhalten am ficherften ibre Bestimmung und bie leichteste Uebersicht bes Zusammenhangs, wenn man ber Ordnung ber Peuting. Lafel folgt, welche von Micaea in Bithynien aus, als von einem gemeinschaftlichen Mittelpunkte, bie Straffen burch bas innere land, theils gegen Suboften nach Itonium, ober nach Upamea bin, theils gegen Guben nach Philabelphia und . Sarbes und wieder durch eine andere Straffe nach Pergamus und ben Stadten ber Seefuste führt; Die legtern Straffen gehören aber nicht mehr zu Phrygien. Stabte welche von biefen hauptstraffen entfernt liegen, erhalten hier ihre Beschreibung, so wie sie mit einer berfelben junachft in Berbindung fteben. Ungleich zuverläffiger mußten jebe Bestimmungen werben, wenn wir auffer ben Angaben ber Peut. Lafel, welche zuweilen burch bie Fehler bes Abfcbrei-

Z

.

11

Limurs Einfall Porygia Lappatiana und Salus taria, mit der Bevfügung, daß die leitere von ben Kurfen Karafas genannt werde. chreibers mangelhaft find, auch bas Itinerar. Antonini benügen konnten; aber alle Straffen in bie innern westlichen und fühllchen Theile Rleinafiens find verloren gegangen. Der Grieche, meldem biefe Begenben am meiften intereffirten, fcbrieb bas in lateinischer Sprache ausgefertigte Itiner. mohl felten ab ; und ber mestliche Europaer, ben bem fich so viele Abschriften, biefes in ben mittlern Zeiten ihm unentbehrlichen Buchs erhalten haben, vernachläffigte bie Gegenben, mobin feine Banberungen ihn niemals führten. Daber bie verwirrte Stellung mehrerer Straffen im nordlichen Rleinafien, baber ber gangliche Berluft bes gangen fühmestlichen Theils. - Die Benbulfe neuerer Reifenden gur Erflarung ber alten Angaben fangt in Diefen ber Rufte nabern Gegenben ichon an erspriefilicher zu werben.

Bon Nicaea 59 Mill. = 12 ge. Meilen, ober zwen starke Lagreifen gegen Subosten sezt

bie Peuting. Zafel

bie Stadt Dornlleum, hen ihr verschrieben Dorileum, an. Die wahre lesart ist wohl Dornlleum (Δοςύλλειον) wie die Erasm. Ausgabe des Ptolem. schreibt und Eustathius dies sür die wahre lesart ausgieht. 2) Strabo und Plin. schreiben aber Dornlaeon, b) und Steph. Bygant.

a) Eustath. ad Dionys. Perieg. v. 215. Hierocles, p. 678. ben bem wir jest Δορύλλιον lefen, hatte mahricheim lich die nemliche Schreibart.

b) Strabo XII, p. 263. Plin. V, 29. Die und vorfander uen Münzen haben Sopulacore.

gant Dornlaion (Δορυλάειον). Strabo und Plinius fertigen biefe Stadt mit, blofem Unfezen thres Namens ab, und ben Galenus c) beißt fie Die aufferfte Stadt Balatiens. Sie fieng auch wohl erft unter' ber Regierung ber Rom. Raifer an, wichtiger ju merben, weil fie jum Mittelpunkt für bie Straffen nach Peffinus, und von ba nach Rappabocien, nach Subosten burch infaonien nach Ifonium, und gegen Guben nach Apamea biente. Daber kennt man auch von ihr nur Mungen vom R. Domitian an. d) In spatern Zeiten biente Dorplaeum als wichtige Restung gegen bie Eurfen, welche aber boch bie Stadt eroberten und ganglich gerftorten, weil bie berumliegende große und fruchtbare Chene gur Beibe ihrer gabireichen Beerben aufferst vortheilhaft mar, und fie in ber Dabe teinen befestigten Ort lassen wollten, welder burch feindliche Besagung ihnen schablich batte merben fonnen. Raifer Michael fanb aber nothig im J. 1171 benm Borbringen feiner Armee biefe Restung wieber berzustellen; er grunbete in einiger Entfernung von ben Ruinen ber alten Stadt und von bem Berge auf welchem sich bie Citabelle befunden batte, bas neue Dornlaeum. e) Auch bieses kam balb wieber in bie Bande ber . Turfen, und ba fie nun ihre Eroberungen fcon weiter gegen Westen ausgebehnt hatten, so bachten fie an teine weitere Zerstorung; Die Stadt ift

5

7

7

Ė

2

ŧ

ŧ:

Ė

1

e) Galenus de aliment. facult. L. I, p. 31s.

d) Eckhel P. I. Vol. III, p. 152.

e) Cinnamus, p. 172, Nicet, Chon. p. 114.

ist noch jest unter bem Mamen Esti Schehr (Altstadt) vorhanden. Sie liegt in einer ausgebreiteten fruchtbaren Seene, 46 Engl. oder gegen I geogr. Meilen südösilich von Nicaea entfernt, und in der Mitte dieser Strasse der Ort Leffsey oder Leffse, welchen man auch vor Alters unter dem Namen Leukas passiren mußte. Herden Ruinen der alten Stadt und der Citabelle auf dem siglisten Berge fand Paul Lucas 8) noch int großen Hausen etwas mehr als eine Stunde Wegs vom jezigen Esti Schehr entlegen: Der Nubische Geograph nennt diese Stadt Lebadhia.

Esti Schehr liegt an einem nicht hreiten aber tiefen Fluß, welcher sich nach Paul tucas eine Tage reise nordöstlich von der Stadt mit dem Sangarius vereinigt. Er nennt ihn den Fluß von Cutaich, weil er von dieser Stadt hersließt, und die Türken gewöhnlich die Flüsse nach den Namen der Orte benennen, welche an denselben erbaut sind. Auf D'Anvilles Charte heißt er Pursak. Die Grieschen der Mittelzeit nannten ihn Bathns (der Tiefe) oder Thyaris; i) denn bende floßen in der Ebene ben Dorplaeum, und ich weiß nicht, welches von benden der Hauptsluß ist. Ben den

f) Poes de Ulter Eb. c. 15. p. 126. Nach Anna Comnena p. 470. erreichte R. Alexius mit der Armee von Ricaen aus über Leufas die Ebene ben Dorpleum in drey Lagmarfchen.

g) Paul Lucas T. I, c. 14. p. 104.

h) Geogr. Nub. Clima v. Pars IV, p. 236.

i) Cinnamus V, a. p. III.

Alten hieß er ausserst wahrscheinsich Tymbris, benn Livius versichert, daß dieser Fluß an den Granzen von Phrygien und Galatien sich mit dem Sangarius vereinige. Plinius nennt ihn Tembrogius und Steph. Bnz. Tymbrium.

Bon Dorplaeum gegen Osten nach Pessinus waren bren Tagreisen, und als Zwischenorte biens ten zwen ben ben Alten nicht unbekannte Stadte.

-Midaium, Midaeum, (Midaeior Ptolem. und Dio Caff; Midaior Strabo. 1) Er lag nach ber Beut. Zafel 28 Mill. offlich von Dornlaeum. Dier murbe Sextus Pompeius auf feiner Blucht erhafcht, und bald barauf getobet, m) Die Stadt batte einen Bischof. Der heutige Ort an ber alten Steue ift unbefannt, ba fein Reifenber Diefe Straffe gieht. Ammian n) nennt ihn Mnadune: Benm Geogr. Rub. beifit er bas Stabtchen Schon im Mittelalter hatte biefe Massisa. Stadt, wie bie nachstfolgenden mabricheinlich ben Der R. Alerius I. zog alten Mamen verloren. eine Station offlich aus ber Ebene von Dorplacum, und lagerte ben Santaberis, o) welches vermuth. lich ber nemliche Ort ift.

Trikomia (Temopio Ptol.) lag 28 Mill. Sklich vom vorigen Orte, und 22 Mill. westlich von

k) Livius XXVIII, 18.

<sup>1)</sup> Strabo XII, p. 263. Gey Hierofles verfcrieben Me baion (Medasov), Plin. V., ag. Midzeum.

m) Dio Caff. LXIX, c.

a) Ammian. XXVI, 2.

a) Anna Commena. D. 470.

von Pessinus. Der Name zeigt auf die Entstehung des Städtchens aus dren Flecken. Die übrigen Schriftsteller schweigen von diesem Orte, und da ihn auch Hierokles nicht ansezt, so verlohr er sich, oder veränderte bald seinen Namen. Benm Geogr. Nub. heißt er Castora, und ben den Griechen der Mittelzeit wahrscheinlich Cedrea; wenigstens sezt Anna dieses kleine aber seste Städtchen eine Lagreise östlich von Santabaris.

Ganz in der Nahe lag die Stadt Polybos tilb P) (Nodusoros), welche auch Hierokles, versschrieben Polygotos, das Concil. Chalcedon. und Prokop. nennen. 9)

Auf der Strasse von Dorplaeum nach Isonium gegen Sudosten war die erste Station das
Städtchen, Ster wie es Strado nennt, der Fleden Dokimia (Dorplae); ben Ptolem. Dokimaeum (Dorpaeo); ben Hierokles I) und
Steph. Byz. Dokimium. Der Ort zeichnete
sich durch den herrlichen weissen Marmor mit
rothen Flecken aus, welcher in dem Gebirge zwischen hier und dem östlichern Spunada gebrochen,
und in alle kultivirten känder der Röm. Monardie verführt wurde. Zu Rom nannte man ihn
den Synnadischen Stein, nach dem Namen
der obgleich entserntern doch bekanntern Stadt,
in der Gegend selbst hieß er der Dokimitische

p) Anna Comnena p. 470.

q) Hierocles, p. 677. Procop. Hift, Arcana, e. 18.

<sup>1)</sup> Strabe, XM, p. 264. Hierocles, p. 677.

ober Dokimaeische. 8) Ben aller Geringfügige keit des Fleckens zeigt man doch Münzen von demselben, in welchen von dem Senate, dem Praetor und Archon der Stadt die Rede ist. 1) Man nimmt zu gutherzig jedes Machwerk unserer Jahrbunderte für achte Originale. — Die heutige Lage sindet sich ben dem Flecken Seid Bazi, 2 Stunden südöstlich von Eskischehr. 11)

Ennnada (τα Σύνναδα); ben Ptolem. mahrscheinlich burch Schreibsehler bes Ropisten Spnade, weil fpatere Schriftsteller juweilen fo fchrieben. Ben einigen Poeten tommt ber Mame auch in ber einsachen Bahl Spunas vor. Steph. Byg. erhielt die Stadt ihren Namen, weil bier Griech. Roloniften mit Phrygiern gufammen Strabo x) nennt fie eine fleine Stabt, mobnten. wir wiffen auch nichts ausgezeichneffes von ibr; aber befannt murbe fie in bem Munde bes Ros mers, well er fie ihrer lage wegen jum Gig eines Conventus Juridicus, y) ober Oberappellations-Berichts für alle umliegenden Diftifte mabite. Es gab auch in ber Rabe feine ansehnlichere Stadt; und baber erfdeint fie auf bem Chalcebon. Concilien als Metropolis der Proving Phrygia Salu-

s) Strabo 1. c.

<sup>2)</sup> Eckhel Pars I, Vol. III, p. Sestini geogr. numism. P. 57-

u) Otters Reisen Iter Eh. c. 7. Pocode Illter Eh. c. 15. Rote.

x) Strabo XII. p. 865.

y) Plin. V. 29. Er fibreibt ben Namen als Feminiuum-Alter conventus a Synnada accepit nomen.

Salutaria. Sie lag in einer ebenen fruchtbaren Begend, welche 60 Stadien weit gegen Beften mit Delgarten befegt mar, und bann folgten in bem nahen Bebirne bie Bruche bes Sonnabie fchen Marmors, von welchem ben Dofimia gefproden murbe. Sie gehorten jum Gebirge Dindy. mus, welches zwifden diefer Stadt und Deffinus fortifrich ; baber fann Statins 2) fagen, baf Atps burch fein Blut ben Stof ju ben Blecken bes Marmors gegeben habe. — Rach ber Peut. Tafel lag Spunada 32 Mill. von Dofimeum, melches beutzutag in die Nabe des großen Rieckens Schrof Pascha ober Ahodrev Passa, 9 Stunben vom vorigen Orte, in der Ebene, aber nahe am Bebirge gelegen, 2) trifft. Man barf fich nicht munbern, baf bisher feine Ueberbleibsel, melche bas Andenfen ber alten Stadt bezeugen fonnten, übria geblieben find, ba ber Dame schon im Mittelalter ben ben Kriegen ber Turken gegen die Offromer ben ben Bnzantinern völlig verschwunden ift.

Nicht weit von der vorhergehenden Stadt, sidlich von der Straffe, lag nach Ptolem. das Städtchen oder der Flecken Prymnesia (Пепринein), welchen ausser dem Hierokles und der Kirchen

s) Statius L. I. Sylv. Carm. V. v. 36.

Sola nitet flavis Nomadum decisa metallis

Purpura, sola cavo Phrygiae quam Synnados autro

Ipse cruentavit maculis lucentibus Aiys,

(Aus Cellar entlehut).

a) Pocode und Otter 1. c. Rann. Geogr. 6n Bos. zte Abth.

chennotiz, wo es als bischöfliche Stadt erscheint, inicmand nennt. Eine nahere Bestimmung wird unmöglich. Aber zu der weit südlichern Stadt Karahissar darf man sie nicht stellen, wenn gleich Pococke der versichert, eine Steinschrift mit dem Wamen Prymnessum daselbst gesunden zu haben. Much von diesem Orte sind mehrere Münzen vorshanden.

3men Tagreifen auf ber Fortfezung ber Sauptftraffe von Synnada gegen Sudoften hat Die Peut. Lafel Philomelum. Diefen Damen : giebt ber Stadt auch Cicero. c) Strabo aber und mit ihm fast alle übrigen Schriftsteller nennen fie Philomelium (Φιλομήλων Nachtigallen. fabt); vielleicht weil es viele Nachtigallen in ber Begend gab. Dach ber erftern Benennung hieße fie eine liebhaberin ber Schafe ober bes Obsts. . Daß fie erft fpatern Griech. Urfprungs ift, beweißt , ihr Dame auf alle Ralle. Das Stabtchen zeiche ; nete fich übrigens burch nichts befonders aus. Sie lag nach Ptolem. in Phrygien, an ben Grangen Enfaoniens, gehörte aber im 4ten Jahrh. nebft : bem größten Theil Infaoniens zur neu errichteten , Proving Pifibia, d) Strabo e) rechnet fie ju bem gebirgichten Phrygien; sie liege an ber Nordfeite

b) Pocode III Th. c. 15.

e) Cicero epist. ad Famil. XV, 4. 10, 2.

d) Hierocles, p. 673. Nach Plin. V, 27. geborte fie mit ben übrigen umliegenden Stadten jum Conventus Juxidicus pon Spunada.

<sup>)</sup> Strabo XII, p. \$64.

feite ber Bergfette, welche ber Laurus gegen Nordwesten von sich stößt, das Pisibische Antiodia ihr gegenüber auf ber Gudfeite, bende in einer ausgebreiteten Chene. Mach ber Peut. Lafel liegt von hier nach Sonnaba ber Zwischenort Lulla, Die erstere Lagreise beträgt 35 bie andere 12 Mill. Otter brauchte 12 Stunden Wegs ju Pferd von Kosrev Pascha nach Bulvaben, ber Englische Reisende f) berechnet ben nemlichen Abstand von Belewoden auf 36 Engl. ober wie iberall vielmehr Ital. Meilen = 9 ge. Meilen. Auffer ber geborigen Richtung, und bem richtigen Abstande scheint ber neuere Name noch bie alte Bes nennung zu verrathen; benn Profop g) verfichert, daß fie ben ben Pifidiern Philomeden (Oidoundir) biege. Lavernier h) fand in biefer offenen Stadt, ben ihm Bulawandi genannt, noch viele Ueberbleibsel von alten Gaulen, Gebauben zc. Er erreichte fie nach 14ftunbigem Marsche ofinord. Milich vor Aphium Rarabiffar, bem alten Relac-Philomellum batte in ben mittlern Zeiten harte Schicksale. Die Turken bemachtigten fich berfelben fehr fruhzeitig. Der Raifer Manuel aundete bie Stadt ben ber Biedereinnahme felbit an, weil er fie nicht zu behaupten getraute. Raum war Philomelum wieder bergestellt, fo gerftorte es (G) a Raiser '

f) Otter I Th. c. 7. Pocode III Th. c. 15. Rote.

g) Procop. hist. arc. c. 18. Genm Kreuzug Friedrich I. beift die Stadt Philomene. Sen Basnage T. IV, p. 519.

<sup>)</sup> Tavernier T. I, L. I, e. 7.

Raifer Friedrich auf seinem Kreuzzug. Aber der Sultan von Isonium verpflanzte gefangene Christen an die wuste Stelle, und weil der Boden sehr fruchtbar und die Auflagen gering waren, so sammelten sich frenwillig noch andere driftliche Einwohner, und die Stadt sieng wieder an empor zu kommen.

Ļ

ŗ,

ķ

١'

:

Der nächste sibostlichere Ort auf dieser Strasse war Laodicea Combusta, 28 Mill. von Philomes lium entsernt. Er gehörte schon zu Inkaonien; unter den Städten dieses Landes ist er also mit den übrigen Orten dieser Strasse die nach Ikonium beschrieben.

Von Synnada lief eine Nebenstrasse gegen Süben mit einiger westlicher Beugung nach Apamea, hart an dem Gebirge und zum Theil über dasselbe weg. Die Peut. Tasel sührt sie mit zwey starken Tagreisen an, und sezt als dazwischen lies gende Station die Stadt Eufordium an: a Synnad. Eufordio Mil. XXXVII; und weiter die Apamea XXXVI. Mill. Auch Plinius k) nennt Euphordeni als zum Conventus Juridicus von Apamia gehörig. Bey andern Schriststellern erscheint der Name nicht.

Die Peut. Tafel kennt eine andere Strasse, welche von Nicaea nach Dorplium, und von da gegen Suben nach Apamia führen sollte. Sie hat etwas große Maase. Ausser ihr giebt kein Alter nahere Bestimmung der lage. Einen neuern

<sup>1)</sup> Cinnamus, p. 23. Nicetas Chonat. p. 264, und 319.

<sup>)</sup> Pliu. V, 29.

neuern Reisenden kenne ich gar nicht, welcher diefen Weg von Norden nach Suden durch das innere Phrygien gemacht hatte. Einige dieser Orte mussen also blos nach einiger Wahrscheinlichkeit angefest werden.

Nakolia (Naxódeia ben Strabo, Ptol. Zoessenus; Naxodia ben Hieroftes, Naxodeia ben ben meisten spätern Schriftstellern. Ist bekannt, we. hier Kais. Valens ben Prokopius in seine Hande bekam, welcher sich zum Gegenkaiser aufgeworsen hatte. 1) Die Peut. Tasel entsernt die Stadt 20 Mill. von Dorylaeum, und da sie Strabo m) noch zu Phrygia Spiktetus rechnet, und zunächst neben Kotyaeum ansezt, so lag sie sehr wahrscheinlich an dem westlichen User des Thymbris Flusses, da wo unsere Karten Kodscha Schehr bemerken. Hierokles sezt sie unter die Zahl der Städte von Phrygia Salutaria, nach späterer Eintheilung.

Konna ben Ptolem. Conni in ber Peut. Tasel, in den Kirchennotizen und ben Hierokles Kone und Koniupolis, ist die nächste durch nichts ausgezeichnete Stadt auf dieser Strasse. Die Peut. Tasel giebt den Abstand von der vortgen Stadt auf XL Mill. an. Ich weiß keinen Ort auf neuern Karten nachzuweisen. — In den ältern Ausgaben des Plinius sand man ein Iconium I in der Nähe von Kotyaeum; Harduin G 2 anderte

<sup>1)</sup> Ammian. XXVI, 9. Zofimus IV, &c.

m) Strako XII, p. 863.

a) Plin, V. 32.

å berte mohl mit Recht die lesart in Conium um, um das Konna des Ptolem. zu bezeichnen.

Enfarpia, nach Strabo eine von ben fleirern Stabten Phrygiens, und als Stadt auch ben Dierofles. 0) Steph. Bnjant, icheint fie mehr als Riecken (dnuos) angufegen, fpricht aber eigenttich von dem Begirfe des Orts, und macht baben eine lacherlich übertriebne Befchreibung von ber Fruchtbarfeit ber Gegend im Wein und Getreibe: es giebt Trauben von folder Große, fagt et, baß ber Wagen unter ber taft gerbricht. Die Peut. Zafel entfernt Eucarpia 32 Mill. von Conna; und Plinius P) rechnet bie Gucarpeni gum Conventus Jurib. von Synnaba. Diefe Stadt lag nach biefen Ungaben westlich in ber fruchtbaren Ebene Großphrngiens, fo bag zwischen benben Die Rette bes Gebirgs ben Ummian Olympus Mond genannt gegen Norben ftrich. Mus neuern Beidreibungen fennen wir biefe Begend nicht. Mach hierofles und ber Kirchennotig, mo ein Bis fchof biefer Ctabt erscheint, gebort fie ju Phrngla Sali taria. - Ptolem. fest bie Stadt eine ge. Meile nordlich von der Quelle des Bermus Fluffes.

Ľ

Z

į

ŧ

Eumenia (Eumeviæ und Eumeveiæ) murde von des Königs Uttalus Bruder Eumenes gessiiftet, 9) gehörte nach Strado unter die bessern Stadte des Landes, und war vielleicht der Siz des Oberpriesters von Kleinasien, so weit es unter den Per-

<sup>•)</sup> Hierocles, p. 676.

p) Flin, V, 29.

DEutrop. IV, 2.

Pergamenischen Ronigen ftund; wenigstens erscheint auf Müngen: Euuevewv. Iedioc Khewr Aexieceus Aoias. 1) In andern Mungen geben fich die Ginmohner, um ihren Griech. Urfprung anzuzeigen, ben Bennamen Achaeer Eumevewr Daß Eumenia je eine roublikanische Αγαιων. Stadt mar, fagt uns feine Nachricht, ift auch gegen alle Bahrscheinlichkeit; aber eine Dunge aus ber Zeit ihrer Frenheit ift vorhanden, in melder fie an ben Blug Glaucus gestellt wird . und baburch noch mehr nicht nur ihre Unachtheit, sonbern zugleich bie Quelle bes Berfalichers entbedt. Plinius s) fagt ben Carien : Eumenia Cludro flumini apposita, Glaucus amnis, Lysias Von einem Cludrus Rlug ift sonft oppidum. nichts weiter bekannt. Der Berfertiger mablte alfo lieber ben im Terte gunachft folgenben. Dlinius rechnet mit Unrecht, Eumenia noch gu Mach ben übrigen Schriftstellern gehört es ju Phrygien, und gwar nach fpaterer Gintheis lung ju Pacatiana, t) folglich auf bie Befifeite. Die Peut. Lafel entfernt es 30 Mill. von Eucar-Ich fenne aber fein neueres Silfsmittel pia. sur nabern Bestimmung ber Stelle.

Peltae (& Nedrai), eine alte Stadt, welsche schon Tenophon u) ben dem Zuge der Zehnstausende unter diesem Namen und gut bewohnt G 4

<sup>2)</sup> Echhel P. I. Vol. III, p. 153.

s) Plin. V, 29.

t) Hierocles, p. 667.

u) Xenoph. Exped. Cyri Min. I, s.

Defto mehr verschwindet ihre Befannet-Schaft in fpagern Beiten. Plinius x) nennt Die Welteni als jum Convent. Jurid. von Apamia geborig, Ptolem. fest in ber nemlichen Begenb ben Ramen an, in ber Kirchennotig erfcheint fie als bifchoffice Ctabt, und ben hierofles liegt fie mahrscheinlich unter bem verdorbenen Ramen Modan in Phrngia Pacatiana versteckt. Die Rabi bes Abstandes von Eumenia hat ber Copiff ber Peut. Lafel benzufugen vergeffen, von Apamea entfernt er fie 26 Mill. Zenophon giebe Die Entfernung von Celaenae auf 10 Parasangen = 7 ae. Deilen an; aber biefe Stadt mar von Apamea verschieben, und lag weiter nordoftlich. Bende Ungaben wiberfprechen fich also nicht; wir find im Stande aus benben bie mabre lage von Deltae nabe anzugeben; aber es fehlt an neuerer Befanntschaft mit biefer Wegenb.

•

Die Straffe, welche von Nicaea nach Dorylaeum führt, wird, eh sie noch die leztere Stade erreicht der Unfang einer andern, welche gerade südlich nach Kotyaium, und von da gegen Sudwesten nach Philadelphia führt.

Rethainm (Korvæeior, Strado Ptolem.; Cotyaium Plin.), eine Stadt welche Strado y) zu Phrygia Epiftetus rechnet, sonst aber, wie auch die andern Schriftsteller, nicht das geringste Merkwürdige von ihr erzählt. Sie war nicht unbedeutend, und ob wir sie gleich ben Hierokles, vermuth-

x) Plin, V, 29.

y) Strabo XII, p. 863, Plin. V, ga

vermuchlich burch einen Auslaffungsfehler nicht finden, fo erfcheint fie boch nebft ihrer fruchtbaren Ebene in ben Rriegen ber Mittelzeit febr baufig, und im Unfang bes 15ten Jahrh. ben ben verheerenden Ginfallen Limurs als Hauptstadt bes ben Byzantinern noch übrigen Phrygiens. z) ift unter ber alten Benennung Rutaieh, eigente lich Kiutahna bis auf unsere Lage nicht nur geblieben, fondern die hauptstadt des Beglerbeas von Afien. Sie liegt an bem Fluffe Purfat. auch Fluß von Rutaieh genannt, bem nemlichen, an welchem Dorplaeum lag, bem Thymbris ber Alten. Der Zwischenraum murbe von Paul Lucas ben einer eiligen Reise innerhalb II Stunden = 7 geogr. Meilen gurudigelegt. 2) Das mit brenfacher, balb verfallener Mauer umgebene Schlof lieat auf einem fteilen Relfen. Auch Trummer aus bem Alterthume und Inschriften fand Lucas, bie legtern gehörten aber nach ben abgeschriebenen Proben nur ju leichenfteinen. Die Peut. Zafel nennt verichrieben bie Stadt Cocleum und entfernt fie 30 Mill. gegen Guben von ber Straffe. welche von Micaea nach Dornlaeum führt.

Acmonia (Cicero b) Anuovia, Ptolem. und bas Concil. Chalced.) in ver Peut. Tafel Agmonia. Sie entfernt diese nicht unbedeutende Stadt 35 Mill. von Cotyaeum gegen Südwessen auf der Strasse nach Philadelphia. Die Stadt gehörte, wie

s) Ducas, p. 38.

a) Paul Lucas T. I, c. 14.

b) Cicera on pro Flaces, to 15

wie alle westlichern Theile des landes, ju Phrygia -Pacatiana oder Kapatiana, und ist ben Hierofles verschrieben Akmona (Augovæ).

Zunachst vor dieser Stadt sezt Hierokles die Stadt Jinga (Idela) und auch auf dem dritten Concil. Constant. erschelnt ein Bischof der Stadt Jinga, orum, (πόλεως Idela). Wahrscheinslich ist sie nicht verschieden von dem Aludda der Peut. Tasel, welches sie 25 Mill. von Acmonia gegen Sudwesten entsernt. — Weitere Nachrichten haben wir nicht. Wahrscheinlich war hier die Gränze Phryglens gegen kydia; die Peut. Tasel rechnet dis Philadelphia noch 65 Mill. Prolem. zieht hier ebenfalls die Gränze, und das Gebirg Sipplus streicht an der Westselte zwischen benden.

۲

۱

E

1

:

;

Phrygien war ein start bevöllertes land. Es zählen uns Strabo, Plin. und Ptolem. vorzüglich Hierofles eine bedeutende Anzahl anderer Städte auf, unter denen einige nicht unwichtig waren; aber Angaben zur Bestimmung ihrer lage sehlen bennahe durchgängig. Sie sollen hier nach ihred Reihe, mit den wenigen Bemerkungen stehen, welche die Angaben der Alten zu machen erlauben. Das heißt die in den nördlichern Gegenden süde lich dis Apamea hin; und zwar erstlich die östilechen zu Phrygia Salutaria gehörigen.

Hierapolis, ein Stadtchen, welches Hierotles d) nennt, und bas auch mit seinem Bischof auf bem

e) Hierocles, p. 668.

d) Hierocles, p. 676. Et felt es jundchk an Euforpia-

bem zwenten Concil. Nicen. erscheint. Es ist ganz verschieden von dem welt ansehnlichern Hierapolis in den südlichern Theilen des Landes, oder in Pacatiana. Wir wissen aber weder Mertwurdigkeit noch die nähere Lage.

Ostrus (O'oress) nennt Herotles nach bem vorigen. Auf ben Chalced. Concil. erscheint der Bischof ber Stadt Otrus, und im zwenten Nicen. von Ostrus, im lucullus des Plutarchs Otryge in Phrygia. Alle bedeuten wahrscheinlich ben nemlichen Ort, von dem man sonst nichts weiß.

Sektorium ben Hierokles, richtiger Stektorium, weil in den Kirchennotizen der Bischof Exektogis vorkommt, und auch das Istorium in der Erasm. Ausgade des Ptolem. in allen ältern Ausgaden und Handschriften Stektorium gelesen wird. Ptolem. stellt es nicht weis von Apamea gegen Nordosten. Eine andere Bestimmung giebt es nicht.

Brurod (Beskos) ben Hierofles. Bruzos (Beskorw) auf Münzen wahrscheinlich einerlen Ort mit dem Ornzon des Ptolem. welches er zwischen Eumenia und Synnada stellt.

Epsias, nennen Strabo, Plin., Ptolem. bas Chalced. Concil. als bischöfliche Stadt und Hierrofles. Es sind auch Münzen von ihr vorhanden. Und doch ist der Name alles mas wir von dieser Stadt wissen. Aus der Folge der Orte ben Hierrofles und ben Ptol. können wir blos schließen, daß

fie in ber großen Chene offlich vom heutigen Ru :

taleh lag.

Rollis (1"Ves) ist befannt genug, wegen bes entscheibenben Treffens burch welches Untigonus feine bisherige Obermacht, und zugleich fein . Leben gegen bie übrigen verbunbenen Rachfolger , Aleranders verlor. e) Das Stadtchen mar mohl fehr unbedeutend: bie altern Beographen übergeben es mit Stillschweigen; aus ber Ordnungsfolge ber Stabte ben hierofles, ber es nennt, barf man mit Bahricheinlichfeit annehmen, bag es in ber Rabe von Synnaba, und megen bes großen Treffens nicht westlich im Gebirge, sondern in der Ebene lag. Der Ort hatte einen Bischof; ber Dame ift im zwenten Micen. Concil. verfdrieben A'Vos.

I

Ľ

'n

1

÷

Meros (Mneos) kennen ausser bem Hierokles Es war ein offnes einige Rirchenschriftlteller. Stadtchen (Kouonodis), fagt Constantin Porphyr. welcher hier die Anatolische Proving auf ber Mordwestseite anfangen läßt. f) Also lag es nicht ferne vom heutigen Rutaieh, aber schon auf ber Ofiseite des Flusses Thymbris (Purfaf.)

Metropolis, eine ben allen Geographen befannte Stadt. Ptolem. stellt fie 5 ge. Meilen nordofflich von Apamea, und seine Angabe ift wohl richtig, ba nicht nur Plinius &) fie gum Conventus

e) Plutarchi Pyrrhus. Appian, Syriaca.

f) Socrat. H. E. III, 15. Sozomen. V, 11. Confantin. " de themat. L

E) Plin. V. at.

ous Juridicus von Apamia rechnet, sondern auch Strabo h) nach Artemidor, ben der Vorrechnung der Strasse, welche die Karawanen von Ephesus aus nach Kappadocien sührte, Metropolis zunächst nach Apamia ansezt. Er rechnet sie übrigens unster die kleinern Städte des tandes. i) (Es gab noch ein anders Metropolis in tydien.) Nach Steph. Byz. hat sie ihren Namen von ihrer Erbauerin der Mutter Erde (and the Mutges tandes); eben aus ihrem Namen aber zeigt sichs, daß sie eine der ersten von den Griechen angelegte Städte war.

Ganz in der Nahe liegt nach Ptolem. das Stadtchen Silbium (SidBiov); welches auch Plinius kennt. Ben Hieroktes k) heißt es Sibslia, und auch auf den Concilien erscheint der Bischof von Siblia oder Silbium. Bende Besnennungen scheinen gleich gewöhnlich gewesen zu fepn.

Pepuza (Ménsea) stellt Hierofles zunächsten ben vorigen Ort. Sie kommt auch ben anbern Kirchenschriftstellern vor. 1)

Diony=

h) Strabo XIV, p. 978. Auch Liv. XXXVIII, 15. bes fitigt biefe Annahme. Der Conful Manlius jog vont Sagalaffus gegen Norden über Metropolis nach Syns nada, Apamea ließ er feitwarts von feiner Straffe liegen.

i) Strabo XII, p. 864.

k) Plin. V, 29. Hierocles, p. 667.

<sup>1)</sup> Hierocles, p. 667. Der es aber ju Pacatiana rechnet, folglich westlicher als Metropolis stellt. Philostory. Hist. Eccl. IV, 8. Epiphan, Haeres, KLVIII, 14.

Dionnsopolis rechnet Plinius jum Consent-Jurid. von Apamia. Cicero m) nennt es ebenfalls, und Steph. Bnjant. giebt bie Ronige Attalus und Eumenes als Stifter Der Stadt an, ' melche eine Statue des Dionnsus an der Stelle fanden, und baber bem Orte biefen Damen gaben. Die Lage ift unbefannt.

Dierofles fest noch einige unbedeutende Rieden an, welche aber, wie wir aus ben Unters Schriften in ben Concilien feben, alle ihre eignen ! Der Bezirk Enfaon Anuos Bischöfe hatten. Der Bezirk Auraflia (Aveanheim); auf bem Chalced. Concil. erscheint ber Bischof Augondewr. — Alamasses; nach den Unterschriften in den Concilien richtiger Amadas ses. - Propniasa; auf bem Concil. Chalceb. unterschreibt ber Bischof ber Stadt Praes penisson, welches vielleicht ber nemliche richtiger geschriebene Ort ift. n) - Gie bleiben alle un. befannt.

Bon einigen unbefannten Namen ben Ptos , Jem. ist blos Juliopolis an ben Granzen inkaos ; niens zu bemerten, bamit man es nicht mit bem . anfehnlichern Juliopolis ben ben Galatern vermedisle.

Alle bisherigen Orte gehörten zu Phrygia Salutaria, ober ber offlichen Seite bes lanbes. Dun folgen die mestlichern, welche zu Pacatiana gerechnet wurden. Der Fluß Thymbris machte febr :

þ

þ

ľ,

m) Plin. V, 29. Cicero Epift. ad Quint. I. 2.

m) Hierocles, p. 678. und Almelon, Noten.

fest wahrscheinlich die Granze; es mußten zur allgemeinen Festsezung der tage, nach den Strassen der Peut. Tasel, einige Städte, schon oben ausesezt werden, welche am tause des Thymbris tagen, also hieher gehörten: Nakolia, Ronna, Rothaeum; die übrigen solgen hier in ihrer Ordnung, tauter Orte, welche nach der ältern Eintheilung Phrygia Epiktetos ausmachten. Zu Pacatlana gehörten aber auch die weit südlichern Städte Phrygiens an und in der Nähe des Flusses Maeander; wiewohl man einen östlichern Theil dersels den abgerissen, und zu Pisidia geschlagen hatte.

Ankyra (n' A'ykuga) mit dem Bennamen, in Phrygien, um es von dem wichtigen Galatisschen Ankyra nicht zu verwechseln, war ein undes deutendes Städtchen, an den Gränzen Mysiens, welches aber von Strabo an dis auf Hierokles den den Geographen bekannt ist. Strado dielle es in den Bezirk Abasitis, und zwar an die Quellen des Flusses Makestos (Makesos) welcher sich in den Rhyndakus ergießt. In einer andern Stelle Ponemt er es ein Städtchen den Blaudon oder Blauron (Baaudor), und nach ihm Steph. Byz. Rein späterer Schriftsteller kennt dieses Blaudon; 4) auf dem Concil. Konstant. III. unterschreibt

o) Strabo XII, p. \$63.

p) Strabo XII, p. 851.

q) Wenn es nicht das Blabos ober Blaubos ift, wels ches ben ben Chalced. Coucil. unter die Orte Lydiens, vom Sterofles aber p. 660. icon nach Myften get wird.

sich aber ber Bischof bes Synnaischen Ankgra (Ayxugas Durvas), welches auf einer Seite die Rleinheit des Orts, dem man immer einen berkanntern zur Seite sezen mußte, und auf der andern die geringe Entfernung von Synnaus ber weißt; zumal da auch Hierokles r) bende Städte unmittelbar neben einander sezt. Diese nicht weit von der Seekuste entlegene Berggegend ist uns ganz unbekanntes land; die angegebenen Merkmale können aber den kunstigen Reisenden zur sesten Bestimmung der lage von Unkyra dienen.

Synnaos (Dúrvaos) kennt Strado und Plin. noch nicht, Ptolem. schreibr Synaos, und sezt es in geringer Entsernung von Ankyra, aber wohl irrig gegen Nordwesten. Auf dem Chalced. Concil. erscheint der Bischof von Synnaos, und einige Kirchengeschichtschreiber den nennen durch Fehler Synados, und Synada, sezen es selbst in Pacatiana, verwechseln es aber offenbar mit Synnada in Salutaria Phrygia. — Die neuere tage kennen wir nicht:

Azani (Azavoi) kennt schon Strabo Dals eine Stadt in Phrygia Spiktetos. Sie gab der Landschaft Azanitis den Namen, in welcher der Rhyndakus Fluß entspringt. Ptolem. übergeht diesen Ort nicht, nur die Erasm. Ausgabe schreibt sehlerhaft Aizani, die ältern und die Handschriften liefern

<sup>1)</sup> Hierocles, p. 668,

a) Socrates H. E. VII, 3. Nicephor, H. E. XIV, II.

<sup>\*)</sup> Strabo XII, p. 263.

tiefern die richtige lesart. Die Kirchennotigen nennen einen Bischof von Ugani, und Hierokles hat ebenfalls Ugani. Die genaue lage muß erst noch ausgesucht werden. — Auch Münzen von dieser Stadt sind vorhanden; u) ich sühre sie an, weil die Spur und das Benehmen der Verfälscher daraus sichtbar wird. Sie suchen einen wenig bekannten Namen auf, um der Nünze desto grössere Seltenheit zu verschaffen; ben Ptolenn. sanden sie den falsch geschriedenen Namen Arzavor, solglich erscheint auf ihnen durchgehends, Arzavor, holglich erscheint auf ihnen durchgehends, Arzavor, und die pompeusen Bensäze von Rath und Bolk zo. sehlen daben nicht.

Kadi (Kodoi) eine unbebeutende Stadt zwisschen den Gränzen Phrygiens, Indiens und Myssens nach Ptolem.; daher sagt Strado x) daß einige sie zu Myssa rechnen, welches auch ben Steph. Byz. der Fall ist. Er selbst aber sezt sie in Phrygia Epistetos an, und ihm folgen die Kirschenotizen und Hierotles, y) ben denen Kadi in Pacatiana steht. Es giebt Münzen von dieser Stadt, nach welchen sie an dem Flusse Hermus lag, 2) und Plinius, 2) welcher diesen Flus in der Rähe von Dorplaeum entspringen läßt, begünstigt

Mann. Beogr. on Bos. gte Abth.

u) Eckhel P. I. Vol. III, p. 128. Sestini geogr. numism. p. 56.

x) Strabo XII, 863.

y) Hierocles, p. 668.

z) Echbel P. I. Vol. III, p. 142.

a) Plin. V, 29.

Die Angabe: nach Ptolem. aber entsprang ex weiter sudostlich. D'Anville sezt an die Stelle ben neuern Ort Redus, aber wie ofters ohne seine Quelle zu nennen. Ein neuerer Reisender ist noch nicht in diese Gegend gedrungen.

Au dieser Stadt sest Ptolem. noch Daldia (Aaddera) oder Dadalis nach dem Cod. Coislin. Bendes soll mahrscheinlich Attalia heihen, welches ben Steph. By. Hierofles, b) und ben dem Chalced. Concil. als eine Stadt Lydiens genannt wird.

Die Erasm. Ausgabe bes Ptolem. hat auch ganz in ber Nahe ein Sattala, die altern Ausgaben schreiben bafür Septae, und Evislin Setae (Térai); ben hierofles c) erscheint es in Indien unter dem Namen Sitae (Dirai), unter den drep leztern Namen kommt die Stadt auch bep ben Concilien vor.

In Diefer Gegend hat Hierofles d) noch andere wenig bedeutende Orte:

Dioklia, welches auch Ptolem. (Διόκλεια) tennt, aber viel zu weit gegen Often ruckt. Auf bem Chalceb. Concil. erscheint ber Bischof von Dioklia.

Udil, richtiger Alii (Adio)), weil ben ben Concilien ber Bischof bieser Stadt genannt wird.

Aristion, hatte nach bem Chalceb. Concil. feinen eignen Bischof.

Applissos,

b) Hierocles, p. 670.

c) Hierocles, p. 670. und Rote Beffeling.

<sup>4)</sup> Hierocles, p. 668.

Kybisses, erscheint auch auf bem Chalced. Concil. als Stadt mit einem Bischof; nach Ptokem. ist es aber ein an Bithynlen gränzender Bengirf (Anges.)

Apia; nach Cicero, Plin. e) und dem Nie can. Concil. richtiger Appia (Annia) rechnet Hierrofles zu Pacatiana; nach der Angabe Plins ges Herten sie zum Ernventus Jurid. von Synnada, folglich auf die Osssetz zu Salutaria.

Endoria, vermuthith ein späterer nach dem Ramen der Kaiferin im 5ten Jahrh. entstandeier Ort; es kennt ihn daher kein anderer Schrifts

fteller.

Tiberiopolis, sezt schon Ptolem. in der Nabe von Eumenia an; ber Ort wird aber auch von Sofrates, D und der Bischof desselben auf dem Concil. Konstant. III. genannt.

Theodosia; der Bischof von Theodosiupolis unterschreibt sich auf bem Chalced. Concil.

Temenu Thyrae kennt auch Paufanias 8) als ein Städtchen lydiens; Ptolem, hingegen fest die Trimenothyritae, als ein Bölkchen und Disskift (Ahuos) in Mysien an; es lag also auf den Gränzen. Der Bischof Temenu Thyron erscheint auf dem Chalced. Concil.

Canupolis; ben bem Concil. Nican. II. wird ber Bischof von Tranupolis genannt, wel-

è) Cicero ep. ad divers. III, 7. Plin. V, 29.

f) Secratis, H. E. VII, vo.

<sup>()</sup> Pausan Att, c. 45,

ches wohl die richtigere Lesart ist. Cellar h) vers muthet nicht ohne Wahrscheinlichkeit, der Name sen aus Traianopolis zusammen gezogen, und nimmt die Stadt dieses Namens, welche Ptolern. im größern Mysien ansezt, für die hier genannte an. — Bestimmen läßt sich nichts.

Pulcherianopolis, ganzlich unbefannt. Eben so Plins Andria, Ceranae, Ca-

rina. i)

Bon allen bisher angeführten Stabten weiß ich nichts nahers zur Bestimmung ihrer lage zu fagen, als daß sie auf der Nordwestseite Phrygiens lagen.

## Achtes Kapitel.

Städte Phrygiens in dem südlichsten Striche am Flußgebiete bes Maeanders.

Siemit ist aber noch nicht ganz Phrygien zu Ende. Eine aus dem Taurus nordwestlich emporsteigende Bergkette trennt das bisherige Land von den süblichern Gegenden, welche zum Flußges biete des Maeanders gehören, und verbreitet sich dann weiter in mehrern Armen und unter mehrern Namen bis an die westliche Kuste. Einer derselben, der Mesogys oder Mesogaea zieht sich

h) Cellar, geogr. T. II, p. 144.

<sup>4)</sup> Plin. V, 32.

fich gegen Gubweften, 2) und macht baburch bie westliche Granze vom Flufigebiete bes Macanbers. Das dazwischen liegende land hatte fehr verfchiebene Ginwohner, Die Phrygier grangten bier mit Mnfiern, Enbiern und Rariern jufammen, und wohnten jum Theile burcheinanber. Strabo weiß sich nicht aus ber Verwirrung ju gieben, b) welche frenlich zu feiner Zeit noch bas burch vergrößert murbe, daß die Romer absichtlich burch die Ginrichtung ihrer Conventus Juridicus alles was bem hauptorte junachst lag, jusammen sogen, ohne auf bie verfchiedenen Bolterfchaften Rudficht zu nehmen. Unter ber Perfer Berrschaft war es nicht so: Herobot und Zenophon wiffen genau, wo Phrygien aufhort und indien anhebt. Die alte Granze nach Rationen verlohr fid auch nie gang; Strabo mar nur nicht binlanglich unterrichtet, gesteht es auch felbst und tragt besmegen miteinander vor, mas gunachft am . laufe bes Maeanders lag, handelte auch bas geograph. Zusammenbangs wegen flug baran. Ptolem. aber bezeichnet bie Grangen ber einzelnen Bolferschaften. Spatere Eintheilungen mahlten wieber eine andere Ordnung, und vermehrten badurch die Verwirrung. Ich folge baber bem Strabo, und gable Die Orte auf, welche zwischen ben Gebirgen in ber Nabe bes Maeanbers bis ju feiner legten westlichen Beugung lagen, ohne mich baburdi D 3

a) Strabo XIII, p. 932. von Relaenae an bis jum Bege Myfale an der Ruffe.

b) Strabo XIII, p. 903.

baburch abwenden zu lassen, daß nicht alle, und nicht in jedem Zeitraume zu Phrygien gerechnet wurden.

Rach bem Ranftrianischen, Rilbianischen und Hnrfanischen Befilden, welche in Indien liegen, fest Strabo weiter offlich bes Enrus Gefild (To Kues medior), von ben Perfern fo genannt: bann bas Peltinische, von ber Stadt gleiches Namens, bas Killanische und Tabenische (Kiddeviov, nai ro Tabnvov). Diefe find gang Phrygifch, und erstrecken fich am Gebirge Defogis von bem Enbischen Ratafekavmene bis nach Relaenae bin. - Wir feben aus biefer Darftellung bes Strabo, c) ben welcher er blos altern Schriftstellern folgt, baß er eigentlich bie Thaler angiebt, melde Die verschiebenen Rebenfluffe bes Maeander auf feiner Mordfeite bilben. Zweifel lagen einige ber oben angeführten Orte in berfelben, aber ichon Strabo meiß bies nicht, meil er bles altern Ergablern aus Mangel an gleichzeitigen folgte. - Lavernier burding biefe nicht febr fruchtbaren Thaier und Berge, fant auf feiner Straffe mehrere uns unbefannte fleine Bluffe und Orte, und brauchte ben biefem furzesten Beg amifchen Philadelphia und Karahiffar (Relaenae) 8 Lagreifen ober 65 Stunden d) ju Suf.

Um nördlichsten war die Quelle des Maeanbers felbst, und nicht weit von berselben die alte Stadt

Relae-

:

e) Strabo XIII, p. 933.

d) Tavernier T. I, c. 6.

Relaenae (Kedawai). hier entspringen Die Quellen bes Maeanbers, und ein anderer nicht fleinerer Bluß quillt auf bem Marfte ber Relacneer hervor. Er beift Ratarrhaftes, und falle in ben Maeanber. Go ergablt Berobot; e) Zenophon f) ift in feiner Beschreibung ausführlicher. weil er 30 Tage bier liegen blieb und Zeit batte, fich in ber Stadt umzusehen. Sie ift groß, gut bevolkert, und blubend, Gie hat eine Citabelle auf einem feilen Berge g) mitten in ber Stabt. und am Rufe beffelben eine tonigliche Burg: Zerres erbaute benbes ben feiner Ruckfehr aus Briechenland. Auf bem Martte ben ber Bure find die Quellen des Marinas Riuffes. foll Apollo feinen Nebenbuhler ben Marsnas geschunden haben, und feine Saut bangt noch in ber Bolbung über ber Boble. Das nemliche fagt auch Berobot, mit bem Benfage, bag es nicht Griechische sonbern Phrngische Minthe fen. Der Name, welchen Berobot bem Rluffe giebt, iff mohl aus ber landessprache übersezt, und von ber heftigen Ergiefung ber Quelle, ober von feinem rofchen laufe entlehnt. Ben ber Stadt batte Eprus einen Park, mo er mit feiner Reiteren fich . burch die Nagd ber wilben Thiere ubte. Er mat \$ 4 alfo

e) Herodot, VII, 26.

<sup>1)</sup> Xenoph. exped. Cyri Min. I, 2.

g) Arrian. exped. Alex. I, 30. Sie faste eine Befasung von 1100 Mann, und Alexander fand es rathfamer fie durch eine Biokade, als durch formlichen Angriff eine gunehmen.

alfo febr groß, batte auch binlanglichen Raum um die Musterung ber Zehntausende in Demfelben Mitten burch ben Part floß ber Maeander; er floß auch burch bie Stadt felbfti Seine Quellen aber hat er in bem gewöhnlichen Residenzschlosse bes Enrus, welches an ben Dark grangte, folglich in einer nicht unbeträchtlichen Entfernung von ber Stabt. Der Marinas Rluft fällt in benfelben, mo aber, wird weber bier noch benm Berobot angegeben, folglich nicht in ber Dabe ber Stadt. — Livius halt fich noch an bie alten Madriditen, feine Ergablung ift beswegen nur in bem Puntte unrichtig, bag er von ber geboppelten Refibengburg nichts zu wiffen fcheint, und beswegen ben Maeander aus bem Felfen in ber Stadt Celaenae felbst entspringen läßt. b)

:

ř

1

ż

11

ķ

4

1

ı!

.1

ŀ

11

ż

Ğ

ŧ

į

ţ

7

::

ľ

. "

Aber Celaenae überlebte nicht lange das Perfische Zeitalter, Antiochns Soter wollte mit seinem Bater Seleufus Nifator die Ehre der Städteerbauer zu heißen, theilen, führte also die Bürger der Stadt, an eine, wie er glaubte, bequemere Stelle, und die neue Stadt hieß nun nach dem Namen seiner Mutter Apamia i) (Anapeia), bey den lateinern öfters Apamia geschrieben. Auch diese wurde blühend, mit laodicea am lyfus die wichtigste unter allen Städten Phrygiens, oder wohl des ganzen innern landes von Kleinasien; vorzüglich durch ihren ausgebreiteten Handel. Mitzten durch sie sließt der Marsyas mit ungestümmen lauf.

h) Livius, XXXVIII, '18.

i) Strabo XII, p. 869.

lauf, in ber Borftubt vereinigt er fich mit bem fanften Maeanber, ber ichon auf feinem Bege ben Drgas (vor Oeyar) aufgenommen hat, und von jest an, jum bebeutenden Rluffe wird. k) Plinius fügt zu biefen Fluffen noch ben Obrimas, 1) und versichert, von ihnen allen werde Apamia umfloß fen, welches nur von ber Mabe zu verstehen ift; nicht von unmittelbarer Berührung. Er Mas noch die Bemerkung ben, ber Marinas entspringe ju Aulokrenge (Flotenguellen) an ber Stelle mo Marspas mit bem Apollo einft seinen Wettstreit gehalten babe, und bies fen eigentlich ber Rame eines von Apamia auf ber Straffe nach Phrygien 10 Mill. weit entlegenen Thales, ber Bluß falle bald nach feiner Quelle unter die Erbe, und komme nicht weit von Apamea erst wieder jum Vorschein. Die Stadt felbst liege am Buf bes Bergs Signia. Um zu zeigen, baß er Celaenae und Apamea für verschiedene Orte halte, führt er das erstere an einer gang anbern Stelle nomentlich an, mo er die vorher übergangenen Phrygischen Orte noch nachbolt. m)

Aus allen diesen übereinstimmenden Zeugnischen ergiebt sichs, daß bendes versthiedene Stadte waren, daß Kelanae die Quelle des Marsnas mitchen in der Stadt hatte, daß Apamea hingegen and der Mündung dieses Flusses in den Maeander S.

t) Strabo XII, p. 865.

D Plin. V, 29. Livius XXXVIII, 15. giebt bie Lage feiner Quelle an.

<sup>1</sup> Plin. V, 32.

einige ge. Meilen subwestlich von ber vorigen lag. Aber die Ausleger brachten eine andere Ansicht in bie beutlichen Nachrichten ber Alten; Plinius, ber fie une jum Theil richtig ergablt, verfichert boch gerade ju, Apamia babe ebemals Relaenae gebeis fen; Steph. Byg. erflart ebenfalls benbe Namen für einerlen Stadt. Marimus Tyrius 11) wagt es ogar als Augenzeuge zu erzählen, ber Maeanber und Marinas famen aus einerlen Quelle, welche bald nach ihrem Entstehen, wieder in die Erbe verschwinde, und bann erft als gedoppelter Flug sum Worfchein fomme. Der Benfag, bag bie Phrygier bende Fluffe gottlich verehrten, und baß bie Opfer, melche bem Maeanber gewibmet in Die noch vereinigte Quelle geworfen murben, beym getheilten Bieberhervorfommen des Fluffes allezeit in bem Maeander, nie in dem Marspas sich wieder zeigten, und eben so im umgewandten Falle benm Marsnas, geben ben aufferft leichtglaubigen Mann zu erkennen, der die wirkliche Quelle bes Marspas und fein Verschwinden wohl mag gefei ben haben, und bas übrige für baare Bahrheit nahm.

2

3

ž

2

:

ŗ

ζ.

K

?

. .

Z

\*

Ľ.

.

ŧ;

ť:

**t** :

t,

1;

i,

ť

•

ķ,

Į

Apamia hatte ben Bennamen Ribotos Kisords, auch Kiswrds geschrieben; das leze tere welches soviel als Kasten sagt, wahrscheinlich um den Vereinigungspunkt des umliegenden Hans dels auszudrücken. Diese Erklärung ist aber wohl unrichtig: auf der Stelle wo Antiochus sein neues Apamea hinsiellte, lag schon der altere Ort Kibotos

a) Max. Tyr. differt. XXXVIII,

Ribotos, welcher nun als auszeichnenber Benname Plinius o) spielt durch die nur halbmahre Nachricht hierauf an : Apamia, fagt er, hief anfangs Celaenae, bann Cibotos. Sie mar ber Siz eines Conventus Juridicus, ju beffen Berichtsbarkeit alle umliegende vorzüglich mestlichere Orte in ben Thalern, welche wir vorbin aus Strabo beschrieben haben, gehörten. Gie lag in Phrygien, wird auch von Berodot an von allen folgenden Schriftstellern zu biesem Lande gerechnet. Erft im 4ten Jahr. wo Rleinaffen eine gang veranderte Eintheilung erhielt, Phrygia in Salutaria und Pacatiana zerfiel, zählte man Upamia zu feinem von benben, sondern zu bem sudeftlich angeans zenden Berglande Pifibia. Dahin stellt also Sierofles P) fein burch Schreibfehler verstelltes Dpamia: und auf bem Concil. Nican. II. unterschreibt fich ber Bifchof von Apamia Ribotos, (Anausias Tis KiBars) unter feinen Pifiblichen Mitbrubern. Apamia fant von feiner Groffe. wir wissen nicht burch welche Zufalle; in ben Rriegen gegen ble Turfen im Mittelalter, mo alls umliegenden Orte haufig vorkommen, erfcheint feine Apamia mehr. Dagegen erhob fich bas verlaffens,

Relaenae wieder. Sein Andenken war zuiteiner Zeit verschwunden; man ließ den Ramens Relaenae wenigstens dem Hügel, in dessen Rahe sich die alte Stadt befunden hatte. Es bezeichnet,

e) Plin. V, 29.

p) Hierocles, p. 674.

thin Strabo, 9) und noch genauer Ptolem. welcher aus dem Kedanar Aopos die Quelle des Maes anders fommen läßt, und ihn füblich zwifchen Phi-Iomelium und Laodicaea Kombusta an die Offgrange Phrygiens, aber ju entfernt von Apamia : (o ae. Meilen) ansegt. Auch ber Ort blieb, nur nicht als Stadt sondern als Flecken, benn Mar. Inr. fpricht ben ber Quelle bes Marsnas von ben Einwohnern von Relaenae. Er konnte nicht gang verschwinden, weil in ber Rabe Die Paffe burch : das Gebirg und die gewöhnliche Karawanenstraffe degen Often gieng, und Strabo bezeichnet ihn ben ber Beschreibung biefer Straffe unter bem verborbenen Ramen Chelidonion, fest auch zunächst ben Ort Holmi ("Oduoi) im Eingange bes Gebirgs. 1) Wichtiger wird sie schon im Mittelalter. Raifer Manuel Comnenus gieng auf seiner Erpedition gegen die Lutten im J. 1172 von Coloffae nach Relaenae, wo die Quellen des Maeanders smb, bann ben bem aken Kafielle Mpriokephalon (Behntausendköpfe mahrscheinlich bas alte Hole mi) in die engen Passe (Kaisosewi) wo er von bem Sultan von Itonium ganglich geschlagen In spatern Zeiten machte ihre lage fie wieder zur beträchtlichen Gradt, welche wir heute zutag unter bem Namen Aphium Rara hiffat fennen.

13

1

:

ŗ

Ŀ

\*

ί:

'n

r

i

ŀ

4

. . .

ž

ů

q) Strabo 866.

<sup>2)</sup> Strabo XIV, p. 978 dia Anauéiac, nai Μητροπό λεως και Χελιδονίων (Κελαινών) ἐπὶ τὴν ἀρχήν της παρωρείε τες "Ολμες.

<sup>\*)</sup> Nicet. Chonat. p. 115.

Lavernier fant in berfelben ben ffeilen formen. mit bem übrigen Gebirge nicht zusammenhangenben Relfen, auf welchem bas Schloß liegt, und in ber Rabe ben Maeander Flug, t) ohne nur auf bie Bermuthung zu kommen, baf fich einst eine alte Stadt in ber nemlichen lage befunden habe. Bon hier aus theilen sich noch immer die Haupt-Araffen durch alle Theile des öftlichen tandes. Auf biefen hoben Schwarzen Felfen in ber Stadt, durch welche fie ihren Namen Ochmar-1es Schlof (Rara Siffar) erhalt, macht auch Pococte u) aufmerksam, erklart es aber wiber alle Möglichkeit für bas alte Prymnestum. Das einzige Maas einer bekannten Entfernung giebt uns Tenophon; Die Griechen legten in bren Tagreisen mit 20 Parasangen == 15 ge. Meilen ben. Beg von Roloffae nach Relaenae guruck, x) und nur um wenige Stunden mehr betrug die Reife Pococtes, fo viel man aus feinen nachläßig bingeworfenen Ungaben abziehen fann.

Die lage von Apantia hingegen ist noch unentdeckt. Nach der Peut. Lafel beträgt die Entsfermung von Hieropolis 66 Mill.; Hierapolis liegt 3 ge. Meilen westlicher als Kolossae, also von der leztern Stadt 53 Mill. oder etwas mehr als 10 ge. Meilen, gegen Nordosten, folglich in einem Abstande von 5 ge. Meilen südwestlich von Relaenae oder Karahissar. Diese Annahme bestätigs

t) Tavernier voyage Tab. I, c. 7.

u) Pocode III Th. 2 B. c. 15.

<sup>2)</sup> Kenoph. exp. Cyri Min. I. a.

dat fich burth tie Erzählung vom Marsche ber Romischen Truppen. Aus dem Gebiete von Sagalaffus, welches 5 Lagreifen füblich von Relaenge : ing y) fam der Conful Manlius zu dem Flecken Aporidos Rome, wo die Quellen des Obrimas Bluß sich befinden, schickte von hier aus die schwere Bagage nach Apamea, er felbst aber jog gerabe nordlich gegen die Calater, ben erften Lag bis in Das Metropolitanische Gebiet, Den zwerten nach Dinias in Phrygien, ben britten nach Sonna-Also lag Apamea nicht an ber Straffe, sondern von den Quellen des Obrima Pluffes westwarts, von Synnada nach ber Peut. Lafel 2 fehr farte Lagreisen ober 71 Mill.; Die Quellen bes Obrima aber 3 gewöhnliche Tagreifen, folglich nur etwas weiter von Synnaba entfernt. Den beus tigen Ramen bes Flusses nennt Pococke Bur Bascha, welcher zwischen den Blecken Ishelleh und Sandakleh aus ben Gebirgen gegen Westen in ben Maeander fließt. — Aus einer Stelle ber Anna Romnena 2) barf man mit Wahrscheinliche felt schließen, baß biefe Stadt in spätern Zeitett Den Namen Polyboties erhielt. Die Griech. Truppen verfolgen Die Turten, Die fich jurud gegogen hatten, langft bem laufe bes Maeanbers, über Laodicea, die Schange ben Roloffae, und über lampe nach Polybotus, wo fie fie erreichten. Auf

ij

1

Ċ

۲

15

ľ.

4

¢,

ıį

į

b

.

į

ť

įÀ

ķ

7

Z

Ĭ

!!

Ì

y) Arrian. exp. Alex, I, 30.

<sup>2)</sup> Livius XXXVIII, 16:

a) Anna Comu. p. 2241-int 3. 2097.

Auf der Straffe von Relaenae nach Rolossas kam Terres nach der Stadt Anava, die wir nichs weiter kennen, und in der Nähe an einen Salzasee. Es ist dies die nördlichste Spize des großen Sees Askanius, dessen Beschreibung zu Pisidien gehört.

Roloffae (Kodooval) eine in bem Perfifchen Zeitraume große und wichtige Stadt. Berodot b) nennt ben Bluf, an welchem fie lag mil eriechischem Mamen Entus, (ber Wolf), mit ber Bemerkung bag er ben berfelben in die Erbe vershwinde, und erst nach funf Stabien unterirbischen Laufs wieber zum Borichein tomme. Huch Tenophon nennt Roloseae (eis Kodoveas) eine blus benbe große Stabt, fpricht aber nicht von bem Bluffe, an bem fie lag. Bon bem laufe bes Maeanders an Phrygiens und lybiens Granzen entfernt er fie 18 Parafangen = 6 ge. Meilen. Sie fant nothwendig burch die gang in ihrer Rabe angelegten Briechischen Stabte Bierapolis und Lace bicea, ju beren Bevollferung fie nach ber gemobnlichen Sitte mahrscheinlich einen Theil ihrer Einwohner abgeben mußte. Daber nennt auch Strabo und Plinius Rolossae nur ein Stadtchen. Paus lus ichrieb ben befannten Brief an bie neuerrichtete briftliche Gemeine bes Orts, und Theodoret in bem Rommentar über biefen Brief erklart RClassae (au Kodavaut) als ein Landstädichen bes gang nabe gelegenen taobicea. Bielleicht nennt fie beswegen Dtolem. nicht unter ber Bahl ber Phrygie

b) Revodet. VII, 20. Xenoph. exped. Cyri Jen. I. #

Phrnaischen Stabte. Sie niena aber nicht zu! Brunde, fondern fommt ben ben fpatern Schrifts fellern fehr haufig unter bem jest gewöhnlicher gemorbenen Ramen Rolassae por, welchen ibr auch hierotles c) beplegt. Das Unbenken an eine ber erften driftlichen Gemeinden mag fogar ben Dre burch ben Gifer ber nun berrichenben Rirche Beniaftens nennt fie ber mieter gehoben haben. Beschichtschreiber Micetas im 12ten Jahrh. eine große blübende Stadt, und erhebt unter ben Bebauben berfelben vorzüglich bie große, schone und funftich ausgeführte, bem Erzengel Michael ges meihte Hauptfirche. d) Ihr Rame batte um Diefe Zeit eine neue Beranberung erlitten; ichen feit mehrern hundert Jahren fannte man fie blos unter bem Namen Chonge (Xavas und Xovai) Die Rirchenschriftsteller fugen aber bismeilen gut Erläuterung bie altere Benennung Rolaffae ben. e)

٠

; ::

,

Ţ

. .

. 1

3

.

\*

7

<u>...</u>

7

,

,

٠,

ď

7

-

Den Namen Ronus bat bis jezt ein Klecken erhalten, welcher etwas sübostlich vom alten Orte entfernt ift, baber fand Dococke ben bemfelben feine Heberbleibsel bes Alterthums. Andere Reisende f) erreichten

c) Hierocles p. 666.

d) Nicetas, Choniat. p. 115. 116.

e) Dem 4ten Theile ber Geogr. Gr. Min. ift aus bem Mittelalter ein Bergeichnis von Orten angebangt, welcht ihre altern Romen verandert baben. Darunter ericeint: Κολασσαί μι Χώναι.

f) Pocode Eb III, 3. II, c. 14. Thanbl Rleinaften, c. 71.

ereichten von laobicea aus in 3 Stunden gegen Nordoften bas nemliche Chonos, mandten fich aber von bemfelben herunter nach einem Fluffe, fanben alte Ruinen in beträchtlicher Anzahl, famen von ba nach einem westlichen Weg von 4. Stunben wieder jurud nach Pambut (Bieropolis). Diese Ruinen find nicht blos wegen bes Mamens bes benachbarten Dorfs, sondern auch wegen ber genau zutreffenden lage, gang gewiß bas alte Roloffae. — Auf bem Berge, an welchem bas Dorf llegt, ist eine alte Schanze, welche noch jest als Feftung gebraucht wird; Nicetas fennt fie ebenfalls fcon unter bem namen Charat und Choma (Schange); fie biente gur Dedung ber Straffe nach laodicea. 8) Beiter nordoftlich lag bas befestigte Stadtchen Campe.

Laodicea am Lykus (Acodinem en Avino); unrichtig Laudicea, in spätern Zeiten. Nach dem Zeugnis des Steph. Byzant. errichtete sie Antiochus Deus, der Enkel des Seleukus Ristator, zu Ehren seiner Gemalin kaodike, welche ihn zur Dankbarkeit in der Folge vergistete. Eine indebeutende Stadt war sie schon in ihren ersten Zeiten nicht, weil sie eine Belagerung des großen Mithridates von Pontus auszuhalten wagte; aber durch die Eroberung und durch häusige Erdbeben litt sie unendlich viel. Und doch kam sie bald nicht mur zur alten Blüthe, sondern wurde unter der unmittelbaren Herrschaft der Kömer einer der anseichne

y) Nicetas Chonates, p. 127. Anna Comnena, p. 324. Rann. Geogr. 61, Bos. 3te Ubih.

sehnlichsten Sandlungsplaze bes innern Ufiens; Cicero h) fpricht vorzüglich von ihren großen Geld-Strabo i) giebt zwen Urfachen von dem schnellen Emporwachsen ber Stadt zu seiner Beit an; ben Reichthum einiger ihrer Mitburger, welche große Summen herschenkten, und viel zur Werschönerung berfelben bentrugen, aber eben burch ihren Reichthum ben Beweis von ber schon vorhandenen Bluthe ber Stadt liefern; und die febr in bas Große getriebene Bucht von Schaafen mit feinen glanzend fcmarzen Saaren. Ueberhaupt lieferte ber lockere mit Salpeter und Schwefelthei-Ien Durchzogene Boben aufferft reiche Ernbten jebes ihm anvertrauten Produkts; war aber zugleich Urfache, bag nicht nur ber Entus einen Dea für eine Strecke seines laufs ben Kolossae unter ber Erbe finden tonnte, fonbern bag auch laodicea mit allen umliegenden Orten fehr baufig dem traurigen Schicffale alles zerftorenber Erbbeben fich unter-Laobicea mar reich genug, morfen feben mußte. aus einer folden Erschütterung, welche bie gange Stadt in einen Steinhaufen verwandelt hatte, sich felbst wieder berzustellen; b) und man weiß nicht, ob man ben Muth ober bie Unklugheit mehr bewundern foll, burch welche große Steinmaffen, Tempel, Theater, 1c. jum Spiel fur bie nachste Erschütterung wieber aufgeführt murben.

Saobicea

3

į

×

Ė

į

ŧ

7

Z

ŀ

Į!

į

.

÷

Į

ž

b) Cicero epist. ad divers. II, 17. III, f.

<sup>1)</sup> Strabo XII, p. 864. 866.

k) Tacitus XIV, 27.

Laodicea lag an ber Granze von bren Provins Strabo und feine Zeitgenoffen rechnen fie ju Phrygien; Ptolem. fest fie an bie Morbofispige von Karlen, und Steph. Byzant. macht fie zu einer lybischen Stabt. Daber aufferft mahrschein. lich ber Benname Trimetaria, welche fie ben ben Rirchenfchriftstellern gewöhnlich erhalt, weil in ihr ble Grangsteine ber brep Provingen gusammen laus In einer folden Lage scheint fie schon Herobot 1) unter bem Namen Andrara (Kudeages) p fennen. Er fpricht von bem burch Ronig Rroesus in der Stadt errichteten Granksteine, welcher menigstens Phrygien und indien trennte, wiewohl von ber Nähe Kariens gleich in ben nächstfolgens den Worten die Rede ist. Seine angegebene lage trifft übrigens ganz mit Laodicea zusammen; Terres erreichte Kydrara mit der Armee auf dem nachsten Lagmarfch von Roloffae, und über bem Maeanber fam man erft auf bem weitern Bug Plinius m) hingegen versichert, sie gegen Westen. habe ursprunglich Diospolis, und spater Rhoas geheißen. Ben ber spatern Gintheilung ber Probingen unter R. Conftantin und feinen nachften Nachfolgern wurde laodicea bie Hauptstadt von Phrygia Pacatiana, welcher Name in frühern Zeiten ganz unbekannt ist. Hierokles n) stellt sie deswegen an die Spize bieser Proving; auch die Unterschrift des ersten Briefs an den Timotheus giebt

<sup>1)</sup> Herodot. VII, 30.

a) Plin. V, 29.

i Hierocles, p. 665.

gfebt ihr biefen Chrentitel, zeigt aber eben bieburch, bag bie Unterfchrift erft in fpatern Zeiten bem Originalterte bengefügt worben ift. litt im eilften Jahrh. febr viel burch bie Ginfalle ber Turfen, tam zwar zuweilen, aber nur auf turze Zeit wieder unter bie Berrichaft ber Griechen, hatte schon bamals einen Theil feiner Mauern verloren, und blieb vom 3. 1255 für immer in ben Sanben Ihren Untergang fand fie febr ber Turfen. 0) wahrscheinlich burch Die Verheerungen Timurs (int 3. 1402) ber von Karien über kaodicea in bas nordlichere Phrygien jog, und alles so zur Bufte machte, "baß man nirgends einen hund bellen, ein Kind weinen borte.,, P) Gie liegt ganz in Ruinen, hat nur Ruchse zu Bewohnern ber noch ansehnlichen Ueberbleibsel von alten Theatern und anbern Gebäuben, und heißt Esti Siffar (bas alte Schloff); etwas mehr als eine ge. Meile füblich von derselben hat sich aber eine andere nicht unbeträchtliche Stadt erhoben, welche Pococke Denizlen, Chandler Denisbi nennen; Diefe ift häufigen Erbbeben unterworfen.

Laodicea lag 6 Mill. von Hieropolis, 1) folgalich 72 Mill. von Apamea gegen Subwesten ents fernt. Von Carura am nachsten Uebergang bes Maeanders entfernt sie die Peut. Lasel 20 Mill.

o) Nicetas Chonat, p. 9. 81. 416.

p) Ducas, p. 42. etc. Chalcond. p. 84.

q) Tab. Peut. wo aber bie ichiefe Linie weiter nach Sies rapolis gezogen fenn follte. Itin. Ant, p. 337.

Bon Roloffae hieher brauchte bes Zerres Urmee einen Lagmarfch; neuere Reisenbe 5 Stunben.

Micht blos ber Entus Rluft, welcher aus bem ditlichen Gebirge Cabmus entspringt, und burch Roloffae gegen Beften bieber, und einige Meilen weiter in ben Maeander floß, benegte bie Stadt, sondern auch noch zwen fleinere, welche fich in ben Intus ben berfelben ergießen, ber Alopus und Caprus, 1) Den lextern nennt auch Strabo: noch Cinnamus fest Laodicea gang nabe an ben infus und Raprus, 3) und bende Rluffe merben auch auf ben Mungen ber Stadt genannt. Asopus spricht aber niemand, vermuthlich weil er gang unbedeutend und nur ein Mebenfluß des Raprus mar. Chandler glaubte ben ber Bereinigung des infus und Raprus fich zu befinden, irrt aber gemif, meil er ben erstern seicht und nur vier Der inkus war nach Stra-Ellen breit nennt. bo t) ein beträchtlicher Fluß, ber nemliche welchen Chandler fur ben bier unsichtbaren nordlicher flie-Benben Maeander felbst balt. Dococke fennt ben mahren Inkus und feinen Lauf von Often nach Beften, welcher auf unfern Charten eine falfche Richtung bat. Mach Picennini beißt ber Entus beutzutag Diokbunar. W

3 3

Hiero.

r) Plin. V, 29. Imposita est Lyco flumini, latera adluentibus Asopo et Capro.

e) Cinnamus, p. 19.

t) Strabo XII, p. 867.

u) Chanbler, c. 67.

Hierapolis (Teeanoris, die heilige Stadt) If ihres Namens wegen wohl ohne Zweifel Briech. Bir tennen aber den Erbauer nicht, Ursprungs. und auch keinen altern Ort, welcher vorher bie nemliche Stelle eingenommen batte. Die Natur felbft lud hier gur haufigern Berehrung ber Botter ein, unter benen Plinius I) die große Gottin, ober Mutter Erbe namentlich angiebt, beren beiligen Dienst auch die hier vorhandenen Galli beweisen; baher ber Name ber Stabt. Sie gehörte unter bie ansehnlichern Orte bes landes, zeichnete fich aber vorzüglich durch die heißen Quellen aus, welche in so großer Menge hervortommen, baß man vielleicht an diesem Ort der Erbe allein bie Felber mit warmen Baffer mafferte. vorgefommenen Quellen führten aber zugleich fo viele Steine und Salpetertheile ben fich, baß fich biefe nach dem Berdampfen ber fluffigen Theile in eine feste Rrufte bilbeten, und die Einwohner, welche ihren Felbern eine Ginfaffung geben wollten, nichts nothig batten, als einen fleinen Ranal an die beliebigen Stellen zu leiten, und bas Baffer in ungeftorter Rube ju laffen; von felbft bilbete sich eine zusammenhangenbe lockere Steinmaffe. y) Eine andere Merkmurbigfeit zeigt von dem unterirdischen Feuer, welches diese marmen Quellen, und die Fruchtbarkeit ber Begend, zugleich aber auch bie häufigen zerstörenben Erds beben für alle Ebenen in Diesen Theilen bes Maca..bers

ĭ

:

:

.

:

7

;;

. 9

Ł

x) Plin. II, 93.

y) Strabo XIII, p. 923. 34. Vitruv. VIII, 3.

anberthals hervorbringt. Un einer etwas erhabenen Stelle bes fleinen Bergs auf welchem Sieropolis liegt, findet fich eine febr tiefe, aber nur fo weite Defnung, baß ein Menich hinunter fallen konnte. Aus berfelben tritt unaufhörlich ein giftiger Dampf hervor, welcher allem was leben bat unmittelbar toblich ift. Gie murde mit einer vierecfichten Bergaunung, nachgebenbs mit einem eignen Bebaube umgeben, und jeber Berfuch, ben man mit einem Sperling ober andern hineingeschobenen Thiere machte, toftete ihm augenblicklich bas leben. Man nennte bie Soble nebft feinem Gebaube beswegen Plutonium (Eingang ins Reich ber Unterwelt); nur die verschnittenen Priefter (Galli) glengen ohne Gefahr nicht blos in bas Bebaube, sonbern fogar bis gur Defnung bes Schlunds. Man fchrieb bies ber Beraubung ihrer Mannheit ju, aber Strabo macht felbft Die Bemerkung, daß sie gelernt hatten, lang ben Athem an sich zu halten, und beswegen ben ber Rudfehr aussahen, wie einer ber bem Ersticken nabe ift. 2) Nach Ammians Erzählung hatte au feiner Zeit die Sohle ihre tobtliche Rraft verloren; es giebt aber einen fpatern Schriftsteller ber noch immer als Augenzeuge bavon spricht. 2) Der gange Boben ift in biefen Strichen loder, mit falzigen Theilen burchzogen, und wie ein febr murber

<sup>2)</sup> Strabo XIII, p. 934. Apuleius de mundo, c. 4. Dio Cass. 68, 27.

a) Ammian. XXIII, 6. Damascius in vita Isidori,

murber Stein in der Hand zerreibbar. d)

Hierapolis gehörte zu Phingien, nur der einzige Strado weiß nicht, ob er sie dahin oder zu tydien rechnen soll. Häusige Erdbeben beschädigten auch diese Stadt, wie die benachbarten. Ihr Andensten ist in den Turkenkriegen erloschen, den welchen das benachbarte taodicea so viel zu leiden hatte. R. Friedrich I. fand den seinem Rreuzzug Hieras polis schon zerstört durch die Turken, taodicea aber noch als Gränzstadt.

Hierapolis liegt 6 Mill. nordlich mit kleiner Wendung gegen Often von Laodicea; dies fagt uns das Jeiner. Ant. d) und die Peut, Tafel, welche aber den verbindenden Querstrich zu kurz gezogen hat. Hierapolis lag an der Strasse, welche von Sardes über Philadelphia nach Apamea sührte, und an keinem der Hauptflusse dieser Gegend; denn den Maeander passirte man 12 Mill. westdicher zu Tripoli, und wie nahe er auf der Nordseite zur Stadt kam, können wir nicht bestimmen; Die Reisenden erblicken ihn von den Ruinen aus nicht.

b) Strabo XII, p. 865.

e) Canisii lect. aut. ed. Basnage R. III, p. 517.

d) Itin. Ant. p. 337.

e) Eine Steinschrift, welche Luc Holfton in seinen Resten jum Sreph Byz v. Ispanolis anführt, nach wels der die Stadt an dem Macander lag, muß also, wenn sie abt ist, eine sehr ausgedehnte Auslegung erhalten — Eine Münge Eckbel P. I. Val. III, p. 155. seit Hieror volls an den Ehrpsorbnas Fl. Ist sie acht, so gehort sie wahrscheinlich zu hierapolis in Sorien.

nicht. Auf ber Subseite fließt ber lotus eine farte Stunde Begs entfernt. Pococke und Chanbler haben die noch häufig vorhandenen Ruinen in der oben angeführten Entfernung gefunden; ber gange Boben icheint in ber Gerne einer weiffen Rlippe ahnlich, welche burch bas verfteinerte Bafe fer entfteht, und baber lauter wellenformige Abfage erhalten bat. Aus diefer Figur und Farbe erfla. ren fie ben neuern Ramen bes unbewohnten Orts. Vambuck Raleffi, welches Baumwollen Rastell bebeutet; ber Ursprung muß aber aus einem andern Grunde gefucht werden, benn auch bas Dierapolis in Sprien heißt ben ben Ginwohnern Bambig. — Chandler fest ben Ort burch Irrthum auf die Nordseite bes Maeanders, weil er ben infus für biefen Fluß balt. Paul lucas f) machte ben Weg von Sarbes aus gegen Guboften, so wie des Itiner. Unt. Er passirte den Maeans ber, und dren Lieues weiter erreichte er die Ruinen von Bamburtefer, wie er ben Ort nennt.

Tripolis lag also 12 Mill. westlich von Hierapolis am Uebergange des Maeanders, auf der Strasse nach Philadelphia und Sardes. Ptolem. ben dem aber die Zahlen unrichtig sind, zählt es schon zu Karien, und so auch Steph. Byzant; Plinius 8) hingegen, und nach ihm Hierokles und die Kirchennotizen stellen es nach lydien; daher entstund vielleicht der Name des kleinen Städtschens, welches doch seinen eignen Wischof und auch seine

f) Paul Lucas second voyage. T. I, c. 22.

g) Plin. V, 29. bey Lubien. Hierocles, p. 469.

seine eignen Munzen hatte; auf einer berselben wird ihre lage an dem Maeander, welche schon die Wahrscheinlichkeit und auch Plinius anweisen, bestätigt. In der Gegend fand Lucas das Dorf Rachechinde, aber eine halbe Stunde vom Flusse entsernt. Dem Pococke hingegen nennte man in der nemlichen Gegend den Ort Oktraven.

Karura lag auch am Maeander, aber sübs licher als ber vorige Ort, an ber Straffe, welche bon Laodicea aus nach Ephesus führte. Es war nur ein Flecken nach Strabo, ber ben Drt genau fennt, zeichnete fich aber burch bie beißen Quellen aus, welche aus ber Erbe und felbst aus bem Bluffe empor famen; er biente auch als Standpunkt für Die giebenben Raramanen, ju beren Erleichterung hier mehrere Rarawansaras angelegt waren. h) Rarura lag an ber Granze Phrygiens und eigentlich schon in Rarien, muß aber bier bes Zusams menhanges megen mit aufgestellt werben. Entfernung von Laodicea betrug nach ber Peut. Tafel 20 Mill. = 4 ge. Meilen; bie lage ift wahrscheinlich etwas süblicher als bie Mundung des lykus. So fand es auch Pococke, der die warmen Quellen in biefer Gegend, wo fich bie Berge von benben Seiten ziemlich nabe an ben Bluß fcbljegen, aber feinen Ort mehr entbedte. Er und Paul lucas giengen auch über ben tiefen Blug auf einer elenben bolgernen Brude, beren Grunblage aber etliche Bogen ber alten steinernen mar.

h) Strabo XII, p. \$67, \$69. XIV; 978.

war. 1) — Der Name bes alten Karura gieng bald zu Grunde, kein späterer Schriststeller spricht davon, auch die Brücke war zur Zeit der Türkenstriege im 12ten Jahrh. lange ruinirt, und man sah, wie noch jezt, die Ueberbleibsel hervorragen. Aber in der Nähe waren ein paar andere jezt auch verschwundene Orte Hypeliune und Limmochiris entstanden k)

Weiter südwestlich folgten am Flusse Antios chia und die übrigen schon zu Karien gehörigen Orte, welche also ben dieser Provinz beschrieben werden mussen; aber auf der Ostseite des Maeanders liegen noch einige zum Theil nicht unwiche

tige ju Phrngien gerechnete Orte.

Das Heiligthum des Monats Karus (70 legor 78 Myrds nage) ein Tempel der einheis mischen Gottheit mitten auf der Strasse zwischen Karura und laodicea, merkwürdig aber wegen der berühmten Akademie für junge Aerzte, nach der Schule des Herophilus, welche unter dem Praesis dium des Zeuris und nachher des Aleranders Phislalethes zur Zeit des K. Augusts hier blühete. 1) Die Stelle möchte nicht schwer wieder aufzusinden seyn.

Vielleicht gehört hieher die alte Stadt Caria auch Hydrela genannt, mit ihrem Bezirke an Phrygien granzend, welche die Römer dem Eume-

<sup>1)</sup> Pocode III Ch. 2 S. c. 12. Paul Lucas britte Reife riter Ch p. 165.

k) Nicetas Chonates, p. 16fe

<sup>1)</sup> Strabe XII, p. 369.

nes zusprachen. m) Wenigstens kennen bie Kirchennotizen in Phrygien ein Karia als bischöft. Siz,
und Steph. Byz. unter dem Artikel Karia eine
Stadt Karis und Karides. Von Hydrela
zeigt man auch noch eine Münze.

Mosna (Mésoura) nennt hierofles; n) ben ben Concilien kommt ber Bischof bleses Stadte chens zum Vorschein, und auch Plin. hat schon Mossoni, die zum Conventus Jurid. von Pergamus gehören. Der Ort lag also nordlich von

Saobicea gegen Mufien bin.

Attyda ("Arruda) Hierokles; richtiger Attuda auf den Concilien. Es hatte seinen Bisschof; und prägte Münzen, sogar nach in den Beiten seiner Freyheit, auf benen das Volk und der Rath genannt wird. O) Die ältern Geographen kennen aber nicht einmal den Namen des Orts.

Reretapa (Kegerána) Hieroftes, auf ben Concilien Keratapa und Chaeretapa hatte seinen Bischof. Auch Münzen von diesem Flecken, noch als Frenstaat und unter ben Kaisern sind vorbanden. p)

Balentia (Ovaderria) Hierofles; ber Bie schof ber Stadt erscheint auf dem Concil. Nicaen. II.

Diefe

m) Liv. XXXVII, 56.

n) Hierocles, p. 665. in Phrygia Pacatiana.

e) Sestini geogr. numism. p. 56.

p) Sestin. 1, c.

Diese jest völlig unbekannten Orte lagen um lavdicea her, mahrscheinlich nördlicher in den Thalern, welche einige in den Maeander fallende Nebenflusse bilden, und die wir oben nach Strababeschrieben haben.

Sublicher als laodicea, zwischen bem Maeanber und bem östlichern Gebirge Radmus einge-

schlossen, befanden sich:

Trapezopolis (Teanesonolis) Ptol. und Plin.; beyde rechnen den Ort schon zu Karien, welches auf dieser Subseite in nicht genau desseimmten Gränzen mit Phrygien zusammen lies. Hierofles und Sokrates 9) sezen Trapezupolis nach Phrygien. Der Bischof der Stadt erscheine auf dem Concil. Constant. III. Auch Münzen sind von der Stadt vorhanden. Ptolem. sezt sie zwischen den Lauf des Maeanders und die Stade Aphrodistas; in der nemlichen lage sand Posicoke 1) den Ort Karadsche, su, von kleinem Blüssen umgeden; und muthmaßt nicht ohne Wahrscheinlichkeit, es sen das alte Trapezopolis.

Aphrodisias (Apeodiciaes) rechnen zwar von Ptolem. an alle spätern Schriststeller schon zu Karien; die Einwohner gehörten aber zum Phrygischen Stamm; daher zählt sie Strabonicht nur zu Phrygien, s) sondern er stellt sie auch in geringer Ferne südlich unter Laodicea, wenn zeit

<sup>&#</sup>x27;9) Hierocles, p. 665. Socrates Hist. Eccl. VII, 36.

<sup>1)</sup> Pococke T. III, L. II, c. 11.

s) Strado XII, p. 864. Et ifbit es unter bie fleinern Stabte.

er ben Bierapolis fagt, er habe bie jenfeitigen bstlichen Gegenden bes Maeanders, um Laodicea und Aphrodisias, bis nach Karura schon beschrie-Die Ginwohner biefer anfangs geringen ben. t) Stadt hiengen in ben Burgerfriegen an Caefars, amb nachher an bas Oftavius Parthen, u) erhielten auch beswegen wahrscheinlich bas ihnen vom Plinius ertheilte Pradicat Aphrodissenses liberi, x) melches wenigstens die Blutigel aller Provinzen, die Romischen Procuratoren binderte, Der Stadt, fo wie ben übrigen, ihre Rrafte zu ent-Sie murbe also blubend, und erhalt vom Hierokles sogar ben Beynamen Metropolis, welche Angabe burch ein anderweitiges Zeugnis bekräftigt wird. y) Bon ganz Karien mar sie auf teinem Falle die Hauptstadt, sondern vermuthlich nur in dem zwischen dieser Proving und Phrygien zweifelhaften Diftritte. Ihre fpatern Schickfale tennen wir nicht; sie wurde vernichtet, ohne bag wir die Zeit und Umstande wußten. Aber Pococke und Picennini 2) haben bie Ruinen ber Stadt, heutzutag Dicheira (Genra) genannt geseben, und der legtere durch gefundene Steinschrif. ten bewiesen, daß es wirklich Approdissas sen. Die

2

C

ť.

1

ĭ

•

8

...

1

**P4** 

X ....

D

L

2

Ŋ

:

ï

į

ij

t

Š

Ļ

1

e). Strabo XIII, p. 934.

u) Tacit. annal, III, 62.

E) Plin. V, 29.

y) Hierocles, p. 688. ber Katien. Epistola Leonis Imp. in Labbei Concil. T. IX, p. 267. (Aus Wesselling.)

e) Vocade Ah. III, B. 2. e. 11. Chandlers Reife

Die Mauern stehen noch größtentheils, und ihr Umfang betrug zwen Englische Meilen; von den Gebäuden selbst hat sich aber nichts vollständiges erhalten. Die Nuinen liegen 3 geogr. Meilen südich von Maeander, 20 Stunden östlich von Magnesia, und 13 Stunden südwestlich von Laos dicea. Die nicht große Entfernung vom Flusse beweißt eine Stelle des Damascius, nach welcher zwei heilige Männer, die ben hohem Lage im Maeander bennaße ertrunken wären, noch vor Ansbruch der Nacht Aphrodisias zu Juß erreichten.

Ribnra (n Kisuea) b) mit bem Zunamen bie Große, weil es im Rauhen Cilicien ein anderes Stabtchen gleiches Namens gab, verbiente biefe Benennung zugleich burch feine Ausbehnung. Bevolkerung und Bluthe. Indier, welche fich in ber umliegenden kanbichaft Raballis verbreitet hate ten, follen bie erften Stifter gewesen fenn, ju benen fich in ber Folge bie benachbarten Pifibier gefellten, ben Ort an eine von ber Natur mehr befestigte lage verpflangten, ber ben bem Unwuchs ber neuen Stadt 120 Stadien = 3 ge. Meilen im Umfange bielt. So wie ihre Bevölkerung durch gute Ginrichtungen fich mehrte, behnte fie auch ihre Bestaungen über bie umliegenden Riecken in Milnas

a) Damascii vita Isidori, in Photii bibl. cod. 242, P. 1050.

b) Sen Brolem, in Der Erasm. Ausgabe durch Schreibe febler K/βύρρα, bie altern fcbreiben richtig, ber Code Coislin, Κιβθρα.

Milyas bis nach lycien aus; c) brei fleinere Stabte bes legtern landes Bubon, Balbura, Denvandrus, traten frembillig mit ihr in einen gemeinschäftlichen Bund, jede hatte ben ben Berfammlungstagen Gine, Ribpra zwei Stimmen; benn sie allein konnte 30,000 Mann Kuftvolk und 2000 Reiter stellen. Der ganzen Staats verwaltung mar ein erblicher Dynast, Eprann nannten ihn die Romer, an die Spige gefegt, und feine Berwaltung war flug und masig. d) Umtename Diefes Borftebers icheint Moagetes gemefen ju fenn, benn ber erfte, welchen ber Conful Manlius, ber ben Staat um 100 Talente ic. plunberte, tennen lernte, batte biefen Ramen, und so auch ber lexte, bessen Berrschaft Murenas enbigte; ble zwischen benben reglerenben find uns Kibpra tam nun unter Roms une mittelbare Berrichaft, und murbe für ben erlittenen Berluft einigermaffen baburch entschabigt, baß man ben Six eines Conventus Juribicus hiehet verlegte, ) ju welchem alle Stabte bes füblichen Phrygiens, auch laodicea, nebft ben übrigen bet Tributbat angrangenben Begenben geborten. blieb fie besmegen boch; benn Raifer Liberius entließ ihr zur Erleichterung eines vom Erdbeben verursachten Schabens, ben Tribut auf brei Jahre

Z

į,

۲.

Ċ.

1

. ; ;

ż

, ,

٠

\*

ų.

۲

1; 1]

l<sub>v</sub>

1) 14

i,

e) Die Geschreibung ber Lanbichaft Milyas und Cabalis ober Raballia f ben Pamphelien.

d) Strabo XIII, p. 936. Ετυραννείτο δαεί ή πόλις σωΦρόνως δ΄ όμως.

e) Plin. V, 29.

Rahre. 1) Unter ben Einwohnern ber Stabt waren in fruhern Zeiten vier Sprachen gewöhnlich: bie indifche, die fich felbft in indien verlohren hatte, Die Pisibische, Die von Milyas ober Die Goe hmifche, und die Griechische. Sie betrieben auch Manufakturen, und ercellirten vorzüglich in ber Runft Gifen zu brechfeln. 8) Alle altern Schrifte fellern rechnen fie mit Recht zu Phrngien, benn ju biefem Lande gehorte eigentlich bas gange Mi. Inas; nach ben fpatern Gintheilungen im 4ten Sahrh. aber wurde fie nebft ber umliegenden Ges gend zu Rarien geschlagen, babin fest fie besmegen auch Hierofles. h) Ihr Rame und Andenfen verschwindet von nun an; fie fand in bem Mittele alter ihren Untergang, wir miffen nicht wann und wie; fie fand ihn aber ploglich, noch im Befig ber alten Große, bies beweifen ibre Ruinen.

Ueber die lage von Kibnra giebt Strabo bie einzige Bestimmung, sie liege nicht serne gegen Suben von laodicea und Antiochia. i) Livius läst den Consul Manlius innerhalb 9 Tagen vom Maeander und Antiochia hieher kommen; aber die Strasse gieng durch Umwege, und die immer mehr mit Beute sich beladenden Truppen machten ausserordentlich kleine Märsche, endlich nur eine ge.

Meile

f) Tacitus annal. IV, 13.

g) Strabo XIII, p. 936.

h) Hierocles, p. 690.

i) Strado, XIII, p. 935. Lermeffos liegt nicht ferne im bobern Gebirg Mann. Beogr. en Bos. 2te Abth.

Meile bes Tags. k) In ber Peut. Tafel führe teine Straffe hieher. — Bu Denizlen fieht man in ber Ferne von etwa 4 frangof. Meilen einen Berg, auf biefem, verficherte man bem Paul Lucas, 1) befanden fich alte Ueberbleibfel und noch Die Richtung bes Wegs wird gange Schlösfer. nicht angegeben, sie ift aber fublich; benn von Westen war er hergekommen, norblich von Denig. len liegen in viel geringerer Entfernung bie Ruinen von Laodicea, und gegen Often gieng bie Forts Der Abstand war beträchts fegung feiner Straffe. licher als die Schägung bes Augenmaafes, ober Die Ergablung ber leute angab, weil gur hinreife und Ructebr, aller Gluchtigfeit ber Unterjuchung an Ort und Stelle ungeachtet, ein Lag nicht gus Schon am Rug bes Bergs fam er gwis Schen Mauerwert, bas fich auf bie benachbarten Dugel fortjuftreden fchien; und fo wie er hober flieg, befand er fich zwifchen ben Ruinen einer großen Stadt; Palafte von Marmor zeigten in verschiedenen Theilen noch gut erhaltene Stucke, viele Pracht und Runft. Auf einer Anbobe, verficherte man ibm, gebe es Ueberfchriften; er fand fie aber febr verborben, fand bafelbft bie Erummer eines andern Pallaftes und hatte jugleich bie Ueberficht, aller ber großen Mamorhaufen, ber Menge von herumliegenden Gaulen, ber halbruinirten, übrigens noch immer festen Mauer, und schägte bie

1

.

\*-

r

7.

ı

7

r

2

3

.

Ţ

۲.

\*

ź

k) Liv. XXXVIII. 13. unb c. 15.

<sup>1)</sup> Paul Lucas (troilieme) voyage Amsterd. 1720. T. I, L. II, p. 166.

bie Länge ber alten Stabt auf mehr als zwey Franzof. Meilen. Er wollte nun erst näher untersuchen, Inschriften lesen zc. aber Räuber ließen sich in ber Nähe sehen, und seine Beiter nöthigten ihn zum schleunigen Rückweg. Arondon heißt der Plaz dieser Ruinen ben den Bewohnern der Begend. Es ist wohl zuverlässig das große Ribyra; nicht blos weil die im Allgemeinen bekannte lage zutrifft, sondern vorzüglich, weil es eine andere Stadt von gleicher Ausbehnung und Wichtigkeit in der ganzen Gegend nicht gab.

Durch ben Bug bes Rom. Felbherrn Manlius. lernen wir in biefen Gegenden die Namen mehrerer kleinerer Fluffe kennen.

Den Indys, welcher seinen Namen durch einen hier von seinem Elephanten abgeworsenen Indier erhalten haben soll, nahe westlich von Kibyra. An demselben lag das Kastell Thabusson. — Won diesem Indus spricht auch Plinnius, n) und versichert, er entspringe auf den Andhöhen beh Kibyra, nehme auf seinem Lauf 60 klußchen und noch mehrere Waldströme auf, und salle zwischen Kalynda und Cauos an der Kuste Kariens in das Meer. Ist seine Angabe richtig, wie wir denn keine Ursache sie zu bezweiseln haben, so trennten die Gebirgsreihen, auf denen Kibyra las, die Abdachung gegen den Maeander und der

m) Liv. XXXVIII, 14.

<sup>1)</sup> Plin. V, 28.

Subtufte; wie bies im Grunde auch Strabo O bezeugt.

::

5

X

l

:

-

Ý

"

1

;

ţ,

ŗ

į

; ;

Wenige Wellen westlicher hatten die Rom, Truppen den Flis Chaus gesunden, welches ein westlicher Arm des nemlichen Flusses Indus zu seyn scheinet. Wenigstens kennen Strado p) und Ptolem. an der Kuste von Karlen keinen Indus Fl. sondern sezen in die Nähe von Kaunus den nicht unbeträchtlichen und tiesen Fluß Kaldis, welchen Plinius nicht kennt, und der vielleicht mit dem Chaus einerlen ist.

Destlich von Kibpra giengen die Romer über ben Fluß Kaularis. Vermuthlich ist es einer der zahlreichen Nebenflusse des Maeanders, welche neuere Reisende angeben, ohne auch nur ihre Namen von den Singebohrnen erfahren zu können.

Alle diese Nebenstüsse kommen aus dem Gebirge Kadmus (Kadpos), welches zwar die Alten, aber ohne hinlangliche Bestimmung seiner Richtung nennen. Strabo 9) sezt es össtich nicht serne von Laodicea, Plinius I) bezeugt den Zusammenhang desselben mit dem Emolus in Lydien; nur Ptol. sezt seinen Mittelpunkt genauer an den Gränzen Lyciens, Phrygiens und Kariens an. Er ist also eigentlich eine westliche Fortsezung des Pamphylischen Laurus, und läust unter andern Namen

e) Strabo XIV, p. 962.

p) Strabo XIV, p. 963.

q) Strabo XII. p. \$67.

s) Plie. V, 29.

Namen an die Sudwestäuste ben Rhodus gegenüber. Aber da, wo er den Namen Kadmus trägt, steigt er von kneiens und Kariens Gränzen als Seitenketz gegen Nordosten empor, schließt die schöne kandschaft Milyas in den Zwischenthästern ein, und macht die Sudostgränze von dem Flußgebiete des Maeanders, an welchen er zuweilen durch einige seiner Nebenzweige sehr nahe hinkommt. Neuere Reisende sinden ihn hoch, aber mit Bäumen bewachsen und fruchtbar; er heißt ben den Sinwohnern Baba Dag. Unseiner Osseite laufen andere Zweige des Pamphylischen Taurus; die aus benden entspringenden Flusse haben also keinen Abzug, sondern bilden mehrere zum Theil sehr beträchtliche kandseen, von welchen in der Beschreibung Pisidisns gesprochen wurde.

Aus dem Gebirge laßt Radmus den gleichnamigen Fluß Radmus entspringen, und in den Maeander fallen; wir wissen aber keine hilfe, um ihn in seinem ersten Laufe von andern Nebenfluffen

bes hauptstroms auszuzeichnen.

Das Phlakaeum, und Gazena bes Ptolem. in ber nemlichen Gegend so wie ein paar andere bes Hierokles, welche in diese Striche gehoren, übergehe ich als völlig unbekannt.

Das

## Das sechste Such. Lucia, und Caria.

## Erstes Rapitel. Lycia, Land, Einwohner. Eintheilung.

Musbeh.

Lncia (n Auxia) eine Art von Halbinsel an der Subtuste Kleinassens, gränzt gegen Nordosten an Pamphylien, gegen Westen und Nordwesten an Karien, gegen Norden an Phrygien und Pisidien. Die Ausbehnung beträgt in die Länge und Breite ungesehr 20 ge. Meilen, die Figur ist aber unregelmäsig, weil die von allen Seiten das Land durchlausenden Gebirgssetten weit in die See vorlausen und in den Zwischenräumen häusige Buchten lassen.

Cintrobner.

Der erste bekannte Name bes landes war Milyas, und die Solymi (Tódupos) hielt man für die ursprünglichen auf eigenem Boden gewachsenen Einwohner. Als aber auf der Insel Kreta die Brüder Minos und Sarpedon um die Oberherrschaft stritten, und die Parthen des leztern uns terlag, wanderte er mit seinen Anhängern nach dem lande der Solymi aus, trieb sie von der Küste zurück, und die neuen ebenfalls ungriechischen Bewoh-

Bewohner hiefen Termilae (Teeulda); ben ben angrangenden Rariern zc. blieb ihnen auch biefe Benennung Jahrhunderte hindurch. Im lande felbft aber befam fie eine Abanderung. ber von feinem Bruber Aegeus vertriebene Uthenienfer intos fand Zuflucht und Gize ben bem neuen Regenten Sarpedon, und allmählig anderte fich ber Name bes gangen Bolks nach bem feintgen in Encii um, weicher fich fur alle Butunft erhalten bat. 1) Das Wolf mar alfo größtentheils von barbarifcher Abstammung mit einiger Bumifchung von Griechischen Ankömmlingen, vorgang verschiebene einheimische Sprache sich eigen Von Phoenicischen Unfiedlungen an biefer Rufte finden fich nur wenige buntle Spuren.

In dieser lage war dem Homer das Land bes kannt. Es heißt ben ihm schon lycia, den Nasmen Milyas kennt er nicht; aber mit den ursprünglichen jezt in die nördlichern Berge zurücks gedrängten Solymi haben die lycier noch immer zu streiten. b) Nach seiner Zeit hingegen verslohr sich der Name des Volks Solymi aus der Geschichte, der Name Milyas aber blieb sür immer den nördlich über lycien gegen Phryglen hin liegenden Bergstrichen, in welche das Schicksalbes Kriegs die Solymi endlich gedrängt hatte. sie selbst heißen nun für alle Zukunft nach ihrem lande R 4

a) Herodot I, 173.

b) Homer II. VI, v. 180 X, 430. XII, 339. Die Betge ber Solymi Odysi. V, v. 282.

Milnae, haben mit Incien nichts weiter zu thun; wurden auch oben ben Pisiblen in ihren Sizen naher beschrieben.

Die Griechen ftunden in genauem Busammen. hange mit ben Incifchen Stabten, und baher entfpringt die nahere Renntniß Somers, welcher von allen Bolfern ber Gubfufte nur bie Rarer einmat als Barbaren namentlich anführt; ben ben inciern hingegen ben Fluß Zanthus und bie Chimaera anfest. c) Es wird baber febr mabricheinlich. baff auch bas Befilde Aleion, welches man gewöhnlich nach Cilicien fest, nach bes Dichters 3bee in biefem lande, etwa ben ben Cbenen um ben Zanthus Rluß, feine Stelle batte. Denn er fpricht von bem Belden Bellerophon ber vorher mit ben Golpmi zc. gefampft hatte, und endlich melancholifch einen Theil feiner lebenszeit irrend in diefer Chene gubringt, ohne ein Wort von neuer Ereignis, Auswanderung zc. bengufügen.

Vielleicht gehören sogar seine Artmi, ben benen sich Epphons tagerstätte befand, d) in das nemliche tand. Schon Henne e hat mit seiner gewöhnlichen Belesenheit und Scharfsinn bewiesen, daß man sie nicht in westlichen tändern, auch nicht in Sprien suchen musse, sondern in den südlichen Strichen Rleinasiens, wo von Eilicien an dis nach tydien die Spuren unterirdischer Feuer sich unter mannigsaltigen Gestalten und durch häusige Erdbe-

ben

e) Homer Il. VI. v. 171. etc.

d) Homer II. II, 782.

e) Heyne Excurs. II. ad L. IX. Virgil. Aenead.

ben zeigen. Er stimmt insbesonbere megen ber Angaben alter Dichter D mit Recht für Cilicien; sumal meni: man bem lande weitere westliche Auss behnung über Pampholien giebt, welches bamals noch feinen eignen Damen hatte. Denn im eigentlichen Cilicien laßt fich nicht bie geringfte Spur von der Gewalt unterirdischer Feuer ent beden, welche in ben angrangenben westlichern Provinzen fo haufig hervorbrechen. Borguglich aber icheint ber Drt Bultans Tempel genannt, ben Olympus an ben Grangen inciens gegen Pamphylien ein schones Ibeal bem Dichter zu geben, (G. unten in ber topograph. Befchreib.) naturlicher wird bie Erflarung immer von einet Begend, mit welcher ber Dichter auch burch ane bere Stellen Bekanntichaft verrath.

Die kycier mahlten eine republikanische Verfassung; sebe Stadt unabhängig für sich, alle in Verbindung gegen auswärtige Feinde. Nur dadurch wurde es möglich die Unabhängigkeit gegent die Uebermacht des lydiers, Krösus zu erhalten, welcher alle umliegende Gegenden unter sich gebracht hatte. 2) Auch dem allgemeinen Eroberen Cyrus, der schon ganz Kleinasien im Bestz hatte, wagten sie zu widersprechen. Sie kämpsten in der Ebene am Tanthus mit seinem Feldherrn R 5

f) Aeschylus Prometh, vinctus v. 351. Pindar. Pyth. I, 32. Bepde geben Cilicien als ben gemöhnlichen Außenthalt Tophons an.

<sup>()</sup> Herodot I, 22,

Darpagus, wenige gegen viele, sagt Herodot, h) wurden aber geschlagen, und die Stadt Zanthus, welche hartnäckigen Widerstand leistete, fand ihren Untergang hauptsächlich in der Verzweislung ihrer eignen Burger.

Die incier hatten sich nicht blos zu tapsern Rriegern, sondern auch zu guten Seeleuten gebildet; ihre Hafen lieferten zur großen Rriegsslotte des Zerres 50 Schiffe, i) und ihre Seemacht, wahrscheinlich auch ihre Handlung, bleibt von jest an immer nach Proportion des tandes beträcht lich. Auch ihre eigne Verfassung hatten sie unter den Persern erhalten, da wir sie in spätern Zeiten wieder ben ihnen sinden. Das tand kam von den Persern in Alexanders des Macedoniers Hände, und unter seinen Nachfolgern beherrschten es die Könige von Sprien die Antiochus der Große mit dem ganzen Kleinassen diesseit des Laurus auch sprien an die Römer verlor.

ì

.

٠.

ń

! Y

×

3

2

Ť,

Ĕ,

1

ţ

Š

?

Die Römer verschenkten es, nebst dem angranzenden Karien, an die Rhodier, ihre sehr thatigen Bundesgenossen ben diesem Kriege. k) Aber Eisersucht regte sich schon jezt in der Seele des herrschenden Volks; es sah nicht mit Gleichguletigfeit, daß Rhodus eine beträchtliche, durch leichetigfeit der Bauart und Uebung der Seeleute seiner eignen Seemacht überlegne Flotte hatte, daß die teichtsinnigen Griechen ziemlich laut pralten, zum gluck-

<sup>1)</sup> Herodot. I, 176.

<sup>()</sup> Herodot. VII, 92.

h) Polyb. exc. de legat. 36. Strabo XIV, p. 980.

elicklichen Ausgange bes Kriegs nicht weniger als bie Romer felbst bengetragen ju haben. ber theitten fie fchon jege bem ihnen gang ergebenen, gegen bie Rhobier feindlich gesimten, Eumenes von Pergamus die an ineiens innerfien Bufen mitten amifchen bet Rhobier neuen Besigungen gelegene Stadt Telmiffus ju; einen Bunber ju unaufhörlichen Zwiftigfeiten, einen Standpunte ben funftigen Gelnbfeeligfeiten, welcher Rhobus gang aus ber Rabe bedrobete. Es fand fich aber balb Gelegenheit ben Insulanern bas gange geges bene Geschent wieder zu entreissen. In bem Krieg ber Romer gegen ben Perfeus, wollte Rhodus die Rolle eines bewafneten Vermittlers spie len, keine von benden Parthenen in ihrer Mabe ju machtig werben laffen; es wurden in öffentlicher Berfammlung mehr als einmal Reben gehalten, welche den Stalz des allgameinen Herrschers fran-Man enbigte alfo erft ben Krieg fen mußten. gegen ben Macebonier, und erflarte bann bie einft ben Rhobiern zugetheilten Striche Rleinasiens für freyes Land. Die Incier hatten fith obnehin bisher in ihren einzelnen Stabten ber neuen von ihnen noch nicht anerkannten, von ben Romern absichtlich mehr gehinderten als unterstütten herrschaft meiftens glücklich widerfest; von nun an behaupten fie ihre Frenheit unter offenbarer Anerkennung ber machtigen Romer, und Rhodus barf sich nicht regen, muß froh fenn, fich felbft bem Ramen nach unabhangig und an ber Rariften Rufte einen fleinen Fleinen Theil bes bisherigen Besiges erhalten gu fonnen. 1)

7

;

٤

Ž

5

į

1

ζ.

ŗ

ì

;

u

:

Ł

Ų

۲ ا:

Ų

ð,

à

Berfaffung.

Won nun an erhielt ber alte Bund ber inciichen Stabte' feine volle Ausbildung, nach ber Einrichtung, welche wir burch Strabos m) Befdreibung tennen. 23 Stabte haben auf ber Kandesversammlung Sig und Stimme; Die fechs wichtigften, Zanthus, Patara, Pinara, Olympos, Mpra, Elos, jede bren Stimmen, die mittelmäfigen zwen, bie übrigen eine Stimme. Ctabte maren mehr als 23, n) bie übrigen hatten aber, mahrscheinlich als von den andern abbangig, feine Stimme. Auf bem lanbtage wirb erstlich ber Generalstatthalter (Auxiaexns) gemablt, bann bie übrigen jum Bangen geborigen Dbrigfeiten, nebst ben Personen fur die Justiganstalten; felbft bie Borfteber ber einzelnen Stabte erhielten von hier aus ihre Ernennung. gieng man ju ben öffentlichen Berathichlagungen wegen Rrieg und Frieden, Bundniffe zc. und bergleichen über; verfteht fich freplich, bag bieben bie Romer überall ihre Sand im Spiele hatten, und bag endlich bie Sache wegen Rrieg und Frieden einzig von ihrer Erlaubnis abhieng.

So verlebten die Encier ohne Abgaben an Fremde ben innerer guten Einrichtung ihre Zeit

<sup>1)</sup> Polyb. exc. de legat. 60. 80. 86. etc. 93. Appian. Syr. 44.

m) Strabo XIV, p. 980.

<sup>9)</sup> Plin. V, 27. giebt ju feiner Zeit 36 Stabte an; Hieroelds p. 683. führt 33 namentlich an.

suttlich. Handel und Schiffahrt blübten und bas lodende Benfpiel ber benachbarten Cilicier, welche burch ihre über alle Begriffe ausgebehnte Seerauberen platlichen Reichthum über alle umliegenben Seehafen verbreiteten, wo man fie in ber Stille begunftigte, wenigstens ben schandlichen Raub fren vertaufen ließ, machte auf bie mafgen und flugen tocier feinen Ginbrud; fie bielten fich rein von jeder Theilnahme; so wie sie jur Zeit des Mithile dates an ber allgemeinen Berfchwörung Rleinafiens gegen bie Romer feinen ober menig Antheil genommen hatten. O Dagegen murben fie auch firmlich von Sylla für frem und als Freunde der Romer erflatt; ihr Wohlffand blieb und vermehrte fid, als burch Servitius Jauricus und noch mehr burch die Austalten des Pompeius alle billichern Gegenden Vermuftung und Berftorung traf. P) Rur Phaselis, welches, ursprünglich zu Incien gehörte, aber nie jum gemeinschaftlichen Bunbe batte treten wollen, und die Seerauber mehr als begunftigte, jog fich felbst bas barte Schickfal ber übrigen gu.

Ohne eigene Schuld vernichteten bie Burgerfriege nach Caesars Tod die Bluthe von inciens Stadten. Sie nebst den Bewohnern von Rhodus neigten mehr zur Parthen von Caesars Sasmilie, versagten-wenigstens ihren Geguern, dem Cassus und Brutus, die geforderte Unterstüzung; und obgleich beyde mit Uebermacht in ihrem lande ftunden,

o) Appian. Mithr. 24. 61.

P) Strabe p. 983, .....

ffunden, fo magten fie boch ben Biberffand. Beutus burfte fie, wegen ihrer jablreithen Blotte nicht als Feinde in bem Rucken-laffen, er grief alfo bas Unionsforps an, fchlug es, und bie Stabt Banthus erführ burch bie harmattigfte Begenwehr jum mentenmale ihren Untergang. 4)

Caefars Anhang trat zwar siegend ims bem Burgerfriege, und Antonfus fprach bie incier von bem Tribute los, welchen bie Begenparthen ihnen aufgelegt hatte, er ermahnte fie and jur Biebetherftellung ber unglucklichen Stadt Santhus; 1) aber ein Befehl, einige Untetftujung, bringt ben gewaltthatig entrifferien' Bobiffand nicht wieber gurud. Ohne Zweifel hatte fich burch biefe Rriege bas gemeinschaftliche Band aufgeloft, welches einst die Ginigfeit und Rrafte ber Theile wirkfam und wohithatig machte. Innerliche Unruben, fleine Rriege, welche Privatstreitigkeiten zwischen Den einzelnen Stabten berborbrachten, vernichteten alle Hoffnung zur neuen Bluthe; und ba ben bies fen Streitigkeiten auch ofters Romer, welche bie Hoffnung bes Beminns hieher, fo wie in alle Begenben führte, Parthen nahmen, und gur Beit bes Raif. Claudius viele ihr Leben baben verloren batten: fo faßte ber blodfinnige Monarch ben Entfchluß, und führte ibn dus; Die Encier als unterjochte Unterthanen zu behandeln, und machte bes Land ju einem Unbang ber Praefeftur Pampho Lien. 1) 210

1

\*

.

Z

l)

a) Appian B. Civ. V. 7.
b) Dio Caff, LX, 17. Suston, Claud. c. 45.

a) Appian, Bell. Civ. IV, 65. Dio Caff. XLVII, 34

Als Romifche Proving erscheine von nun an Momische incien auf immer. Ptolem. fellt fie uns als eigene Provins Proving vor, zu welcher die Romer, um ihr die gehörige Ausbehnung zu geben, bas südliche Mis lpas, ober ben größten Theil bes Gebiets ber ebes maligen Republik Ribnra, und an der westlichen Rufte bie angrangenden Striche Rariens bis gur Stadt Raunus gefügt hatten. Aber febr mabrscheinlich wurde fie auch in fpatern Zeiten mit Pampholien gemeinschaftlich burch einerten Proconful regiert ; menigstens nennt eine Steinschrift :) ben Porcius Procos. Lyciae et Pamphiliae; und bende Lander hatten unter Constantin den Gr. einen gemeinschaftlichen Praefes. u) Rach Malala x) trennte fie R. Theodos It. von Infaorien: Dieses legtere land liegt wenigstens 30 ge. Meisten von lycien entfernt; die Romer konnten bende nicht verbinden, alfo auch nicht trennen; Malala wollte ohne Zweifel fagen Pamphylien. Bed hierofles erfcheint es baber als eigene Proving, und Myra ist Hauptstadt, so wie es auch Malala angiebt.

incien ist ein von allen Selten mit Bergen Gebirgs burchschnittenes land. Un seiner Nordseite streckt sich die gerade Fortsezung des Taurus gegen Süds westen fort, hat hier, unter Kibyra an Phrygiens Branze den Namen Kadmus, und verliert sich endlich mit mehrern Zweigen immer niedriger werdendes

t) Thefaur Gruter, p. 458. 6.

u) Cod. Theodof. L. II, de cenfe.

z) Malale L. XIV, fub Theedof, Jun.

bende Berge ben ben vielen submesilichen Spigen Rariens in bas Meer. Y)

-

3

r.

3

. :

٠ţ

2

¥.

X

7

Ġ

2

ĕ

ī

24

ă,

Ļ

į

ţ

14

i.

ξ

Bon bem hauptgebirge laufen aber zwen große Retten, mit mehrern Reihen hoher Berge pon Morden nach Suben und Submesten durch Die offliche ben Ptolem. Masikntes Incient. (Maomurns) genannt, trennt Epcien von Pisibien und Pamphylien, halt fich größtentheils in Der Rabe bes Pamphylischen Bufens, über Phaselis und Olympus bis jum beil. Vorgebirge an ber Subfuste. Diesen Zweig und sein Auslaufen in bas Meer ben bem beil. Borgebirge nahmen bie Alten gewöhnlich als bas Enbe bes Taurus an. (G. ben Pamphylien). Daher nennt ihn Strabe nicht befonders unter dem Namen Masitytes; aber Die bart an der Rufte zwischen Phaselis und Olbia fortstreichende Reihe tragt ben ihm die allen beichmerlichen Bergpaffen gemeinschaftliche Benennung Klimar (bie leiter). Plinius fest, fo wie Prolem. ben Maffprites Mons langft bem laufe Des Fluffes Limprus. 2)

Die andere Kette, der Kragus (Kewyos) zieht aus dem Stammgebirge von Nordosten gesen Sudwesten, und bildet ben seinem Ende das sudwestlichste Vorgebirg inciens; ein rauher Zweig desselben halt sich etwas nordlicher und endigt im Innern des Busens von Telmessus an der Kuste; er hieß wegen der verschiedenen Richtung der Austikragus. Der Kragus hat acht Spizen («news)

y) Strabo XIV, p. 982, 964.

<sup>2)</sup> Strabo XIV, 982, Plin. V, 27.

und eine Stadt gleiches Namens. 2) Ob unter den acht Spizen eben so viel ausgezeichnete hohe Gipfel, oder ob so viel Bergreihen verstanden werden, welche als kandspizen an der Russe endie gen, kann ich nicht entscheiden. Das erstere ist deswegen wahrscheinlicher, weil man dieses weste liche Ende des kandes noch immer die Sieben Spizen heißt.

Auf Diefes Gebirg festen Die Alten Die ichon burch Homer b) vorn als tome, hinten als Drache. In der Mitte als Beis zusammengesezte Bestalt. beren mittlerer Theil Feuer fpie, und burch Belkrophon in incien glucklich befampft murbe. bem Kragus brach an mehr als einem Orte uns terirbifches Feuer aus ber Erbe hervor, am naturs lichsten wurde also die Auslegung zu ihm hingezo. gen; aber eben fo naturlich murbe man auch megen ber eigentlichen Stelle bes Ungeheuers uneinig. Strabo fennt das Thal Chimara (n Xipanea OnewyE) an der sudwestlichsten Seite bes tanbes, benm Auslaufen bes Rragus an bie Ruffe; c) er fennt aber auch bie Chimara nordlich über Phellos, d) in den bitlichern Theilen bes landes. wo fich kein Rragus Mons mehr befand; und Plinius.

Dann. Geogr. on Bbe, gte Abth.

a) Strabo XIV, p. 981. Nach Besiedus wae die Chiemaera Epphons Tochter. Mehrere Mothen über bie-Chimaera f. Apollodor, und Heyne not. p. 286. etc.

b) Homer VI, v. 177.

e) Strabo p. 981.

d) Strabo 984.

Plinius findet den Berg Chimaera an der Oftfuste, ganz in der Nahe von Phaselis, & bezeichnet also den unten beschriebenen Vustans Berg den Olympus, wo ewiges unschädliches Fener der Erde entquillt, aber ohne es selbst zu wissen, weil er diesen in der nemlichen Stelle besonders anssührt.

Das Flußgebiet des Flusses Zanthus trennte die benden Hauptgebirge des landes; an seiner Westseite verbreiten sich die Zweige des Kragus, an der Osiseite die Reihen des Masikytes. Das her soft Ptolem. alle westlichen Stadte des innern landes zwischen den Kragus, und die öftlichern zwischen den Masikytes. Der Fluß selbst, obgleich der wichtigste des landes, ist nur mittelmäsig, da die ganze länge seines laus ungesehr 20 ge. Meisten beträchtliche Ebene (rd Zárdior wedior), t) vielleicht die einzige im ganzen lande.

Probutte.

lycien war nicht unfruchtbar; es hatte Wein, Getreibe, aber kein Produkt von so vorzüglicher Gute, daß die Alten es der Auszeichnung würdig gefunden hatten. Nur die Cedern inciens stellt Plinius 8) neben den Phoenicischen mit der Besmerkung auf, daß bende Gattungen an der Verschiedenheit ihrer Blätter (Nadeln) kenntlich sind. Auch der Platanus in lycien wuchs zu ungewähne licher

e) Plin. II, 106.

f) Herodot I. 176.

g) Plin. XII, as, XIII, 5.

ither Starte und Größe empor. h) Die weiche Art von Badschwämmen zunächst um Antiphellus, und die zum Medicinal-Gebrauch angewendete seine Kreibe von Bubon, wird ben diesen Städten angemerkt.

Rein Europäer hat sich noch in die innern Theile dieses gebirgichten, und nach seiner neuern Beschaffenheit völlig unbekannten landes verloren. Ius seite Bestimmungen muß man also hier Versicht thun. Selbst die Kuste ist nie hinlanglich untersucht worden.

## Zwentes Kapitel. Städte Eyciens.

Vom Promont. Sacrum und den Chelidonischen Inseln, wo ich der natürlichen Gränze des Busens und des Gebirgs Taurus wegen die Beschreibung Pamphyliens endigte, obgleich kycien weiter nordstillich die über die Stadt Phaselis gerechnet wurde, erstreckt sich die Kuste kyciens gegen Wessen. Sie ist wegen der vielen vorlaufenden Vergspizen so stellt und ungleich als das Rauhe Cilicien, hat aber nach Strados de Vermerkung viele bequeme Einbuchten, welche natürliche Pasen bildeten.

2

Mad

<sup>1)</sup> Plin. XII, 1.

a) Strade XIV. p. 1980.

Mach bem Periplus liegt 30 Stad. westlich vom heil. Vorgebirg der Flecken Melanippe, 60 Stad. weiter die Mündung des Flusses Lie myros, im Periplus verschrieben "Aduceos. In die nemliche Entsernung sezt Ptolem. den Fluss "Aduceos, und giebt der Küsse eine gerade gegen Norden steigende Richtung. Auch Strado des merkt den Flus, aber ohne nähere Bestimmung des Abstandes. Er ist wohl wenig bedeutend, doch läßt Plinius deinen andern den Arnscandus in denselben fallen; und Stylar ohdemerkt, daß man den Flus von der Mündung die zur Stadt beschiffte.

Deripl. am Flusse die Stadt Limpra (Aspuça). Ptolem. giebt diese Entsernung noch etwas stärker an, Strabo d) aber bestimmt sie nur auf 20 Stad. mit der Bemerkung, dies sep der Abstand für den Fußgänger, vielleicht um anzuzeigen, daß er nach den Krümmungen des Flusses mehr betrage. Er gebraucht den Namen in der vielsachen Zahl ra Aipuça und nennt es nur ein Städtchen. Die Lateiner nahmen es gewöhnlicher in der einsachen Zahl, e) und ihnen solgten die spätern Griechen, es wird wenigsiens der Bischof er Aspuça genannt. sie hierokles kennt den Ort noch, wir wissen aber nichts

b) Plin. V, \$7.

Scylax, p. 39.

d) Strabo XIV, p. 981.

e) Ovid. Metamorph. IX, v. 645.

f) Bafil. M. epift. 218.

nichts Merkmurbiges von ihm, tennen auch feine fpatern Schickfale und ben neuern Namen nicht.

Das Stabtchen Gagae (Tayai), erhalt erft burch ben Periplus feine fefte Bestimmung ber Er fest es 60 Stad. von Melanippe, und mar offlich, mahrscheinlich an einem Rlusse von ber Rufte etwas entfernt, weil der Abstand von Melanippe gegen Morden nach ber Mündung des Cis mprodaluffes ebenfalls 60 Stab. beträgt. Huch Plinius 8) stellt Gagae in die nemliche Gegenb. aber nicht an die Rufte. Db nun gleich die übrigen Geographen biefen Ort feiner Unwichtigfeit mes gen übergehen; so war er boch ben ben Alten nicht unbekannt, weil man behauptete, baf von bemfels ben, aus einem benachbarten Rlufichen ber unter bem Namen Gagat befannte Stein fame. h) Mach bem Etymolog. Magnum hat ber Ort feinen Urfprung ben Rhobiern zu verbanken. Steph. By. bemerkt, es habe ursprunglich bie alte Schanze (Nadaude reixos) geheisen. hierotles i) nennt es noch, aber vielleicht burch einen Schreibfehler Gaga. Bang in Die nemliche Lage ket Stylar b) die Stadt Ligaea (Acyaca), weides also wahrscheinlich ein Fehler ber Abschriften iff.

Von Melanippe 60 Stad. entfernt der Pertiplus den Thurm Jsius (eis wiegen ro'lower Land La nakene-

g) Plin. V, 27.

<sup>1)</sup> Galen. and Papuas. IX, p. 121. Diofeorides V, 14.

i) Hierocles, p. 683.

k) Scylax, p. 29.

madeueror), ber also gegen Besten liegt, so bas Die Mundung des Limpros Fl. den dazwischen liegenden kleinen Busen bilbet. — Bon bem Thurm noch 60 Stab. nach

Undriate (Arderann, Ptol. und Plin.; im Deripl, verschrieben Adeian). In ber nemlichen Ordnung gunachst nach bem Limpros Flug jest auch Plinius biefen Ort an; ben Ptolem. aber fteht er burch einen Fehler zuweit westim, und Ift mit einem foigenben Orte, Apirae, verwechfelt. Ohne Zweifel wird unter biefem Mamen ber Safeit

ĭ

ì

i

¥

Ł

ì

ber Stadt Myra (ra Muea) bezeichnet; menigstens liegt Diese Stadt ben Strabo 1) junachst westlich vom Flusse Limpros, auf einer Am hohe nur 20 Stab. von ber Rufte entfernt ; ben Prolem. ftebt Unbriate gerabe fublich von Mpra an ber Rufte; und Plinius fest ebenfalls bende Orte ausammen: Andriaca, civitas Myra. m) Daß bie Stadt aber einen Bafen batte, fehrt bie Apostelgeschichte, n) benn Paulus landete ben Nach Artemidor gehörte sie unter bie 6 wichtigsten Stabte bes lanbes. 0) Und Raifer Theodosius II. machte sie endlich zur Hauptstadt ber Proving ipeien; P) ba fie um biefe Zeit ohnes bin die vorzüglichste und schönste Stadt bes landes mar.

D Strabo XIV, p. 921.

m) Plin. V. 27. In ben Ausgaben ficht mit Unrecht bas. Romma hinter elvitas.

<sup>#)</sup> Apoftelgefch XXVII. 3.

e) Strabo, 980.

n) Malala XIV, Imp. Theodof. Hieroclas, D. 614.

war. 9) Glaubt man d'Anvilles Charte, so hat ber Ort noch jest seine alte Benennung erhalten; ich kenne aber keinen Reisenden, der diese Gegend besucht hatte.

Symena steht nach bem Periplus nur 15 Stad. westlich von Andriake. Auch Plin. nennt Simena, sezt es aber östlicher in die Gegend des heil. Borgebirgs, und Steph. Byz. macht die Besmerkung, daß es in der vielsachen Zahl gebraucht werde rai Diunva; der Peripl. hingegen schreibt Dunvav.

Aperlae (Anierae) liegt nach dem Periplus 60 Stad. westlicher. Den nemlichen Namen giebt dem Orte Hierosles, r) und in den Rirchennotizen kommt sogar der Visithos von Aprilae und Arpelae zum Vorschein. Plinius hingegen nennt in der nemlichen Ordnung Appre, auch Ptolem. hat Apirae, aber in der Erasm. Ausgabe Aperrae. Vielleicht war bendes gewöhne lich. Daß den Ptolem. der Ort versezt und an die Stelle gerückt ist, wo Adriake stehen sollte, wurde schon oben bemerkt. — Wahrscheinlich lag es auf einer Landspize, denn der Periplus sezt von der Landspize 50 Stad. westlicher

Antiphellus (Avripeddos). Diesen Ort feinen alle alten Geographen, und von ihm in einigem Abstande im innern kande die Stadt Phellus. Stylar nennt blos Phellus, und

a) Bafil. Seleue, vita S. Theclas L. I, p. 272-

t) Hierocles, p. 684.

Strabo ») scheint bende Orte in das innete Land zu sezen; Plinius t) aber und Prolem. stellen richtiger Antiphellus an die Ruste, Phellus in das innere Land. Bende Orte kennt noch Hierokles. Sie zeichnen sich aber durch nichts aus. Die Peut. Tasel giebt den Abstand von Antesillorz nach Limpra (hier Coribillus) auf 53 Mill. Zunächst um die Stadt wuchs Schwanum von sehr seiner Gattung. u)

Auf bem Wege von Antiphellus und Patara fest ber Periplus einige Inseln an. Die nachste

**dt** 

Megeste (Meyesn) 50 Stad. von Antipheltus. Der wahre Name ist Megiste (Meyisn, Die Größte). 2) Nach Strado hatte sie eine Stadt gleiches Namens, die auch Risthene hieß; und Livius y) kennt wenigsiens den Hafen Mes giste, welcher eine ganze Flotte fassen konnte. Plinius 2) versichert, die Stadt sen zu Grunde gegangen. Ben Ptolem. sieht sie wie alle übrigen weit von der Küste ab, ob sie gleich, wie der Periplus und Plinius beweisen, ganz nahe an derselben lag.

50 Etab.

s) Strabo 982.

<sup>2)</sup> Plin. V, 27. Er fligt noch bingu, Antiphellus habe ... einft Sabelfus geheifen.

w) Plin XXX, ad finem.

<sup>\*)</sup> Strado 982 Μεγίεη νήσος και πόλις όμωνυμος ή (και) Κισθένη.

y) Liv. XXXVII, 23.

<sup>2)</sup> Plin. V, 31. §. 39.

6 Rhope (Ponn). Der wahre Name ist nach Plinius und Steph Bygans Ahoge.

80 Stad. weiter die Jakeln ves Arnagoras (mi Aermyogs vnope). Plinius die glebt vin Baht verselben auf Bung die Abschriften illesern aber fehlerhaft Enagova. Bon dieser Insel entfernt der Perips. Patara moch 60 Stad der gange Abstand von Antiphelius berrägt also 240 Stad. — 6 ge. Meilen.

Der Insekhen und Hafen siebt es viele an vieser Ruste, sagt Strabo und Plin, ver aber mehrere entfernte zusämmen wirft. Mut eine vervient namentlich angesuhrt zu werden, weil sie unter die beträchtlichern gehört und baher auch vom Prosem. angegeben wird; nemlich

Dolichiste (Dodickien) die Längste, so wie eine der vorhergehenden die Größte geheißen hat. Plinius sest sie dem Vorgebirge Chimaera gegen über; ben Prolem. mit den bisherigen in einerley Gruppe. Der Periplus übergeht sie, weil sie nicht auf dem Weg des Kuftenschiffers lag.

Patara (ra Naraga) eine ber ansehnlichsten Stadte inciens, vom Patarus erbaut, sagt Strabo. d) Die Mythe machte ihn zu einem £ 5 Sohn

a) Win. V. 31. Engora VIII, (Mill. Past.) Die einger schlossenen Worte find phus Sinn, da hier von keinem Maase die Rebe ist.

D Strado, 981, Nach Lifn. V, 27. war ibr Mitter Rame Sataros.

Sohn des Apollo, c) Bon biefem Urfprunge famme die hohe Berehrung, in welcher hier Apollo ftund, und bas beruhmte Drafel beffetben, voel bem jer Rinen Bunamen Patareus befam, und bos feche Bincermonate qui Patara, fo mie int Sommen ju Delphi feine unfehlbaren Ausspruche ersbeilte, d) Strabo spricht von ben vielen Tempela der Etabt, ohne bas Orakel des Apolla ausaugefinen, welches, nach einer Stelle bes Mela e) gu fdiliegen, fo mie überhaupt ber Bobiftanb ber Sigbe fcon zu finten angefangen batte. Ihrer Brofe, mgb. ber Bichtigkeit bes Safens () ungeochtet, mar fie ju feiner Beit Die Sauptftabt inciens, ob biefes gleich hinius anzubeuten fcheint. Die Zeit ihres Untergangs fällt in bas Mittelalter; bestimmte Ungaben fint aber nicht vorhanden. Indeffen bat ber Ort in feinen Ruinen ben Das men Patera erhalten, und giebt vorzüglich burch ein mohl erhaltenes Theater Die Spuren feiner glien Bichtigfeit. Patara lag nach ber Peut. Zafel und bem Periplus 30 Mill. führeftlich von Antiphellos, und nach bem Periplus 60 Stab. dillid

e) Eustath ad Dionyl Perig. v. 129, Zugleich mehrere Erzihlungen pom Patarus und bem Unprunge bet Stadt.

d) Servius ad Virgilii Aen. IV, v. 143.

e) Mela I, 15. Patara — Illam nobilem facit delubrum Apollinis, quondam opibus et oraculi fide Delphice fimilis.

fy Kivins XXXVII, 15. 17. Für eine Rriegofiotte mit er boch nicht geräumig genug.

Mild von ber Mundung bes Pluffes Lanchus, vermuehlich an ber füblichften Spige von gang Inclen. Die Beffimmungen bes Prolem., welcher Patara an Die Spize eines Borgebirgs, und groß fiben berfelben und ben offlichen Chelisonifchen Infeln alle bisherigen Orte in einen Bufen fege, Bonnte für fich allein ber Unnahme tein Gewicht geben, ba bie Band fpaterer Betfälfcher an bet nadhlifolgenden wefillichern Ruffe fichtbar ift; aber auch Dionys. Perlegeta 8) nimmt Die Patareifine Spize als westliche Branze ber bflichen Meere vom Iffifthen Bufen bis bieber an ; und fein Gloffator Euftathius fpricht von ber landfpige ben Patara (rov Haragov Snew) welche Incien und Racien (bas incifche und Karifche Meer) trennt. Er und Steph. Bogant. ergable ten auch bie Minthe von ber Entfiehung ber Stadt, bag ein Korbchen mit Opfern für ben Apollo burch ben Bind aus ber Band eines, Madchens in bas Meer geriffen, und an bet landspige, mo bie Stadt angelege mube, wieber en die Ruste gekommen fen. --Alfo es wohl sicher ein bestimmter Ort und die sudlidifte Spize inclens; nicht wie Woffins bei bauptet, Die gange Gubfufte Inciens, welche unter bem Patareifthen Promont. verffanben wirb, und mifere Charten haben zuverläffig eine unrichtige Figur, Die man aber freplich aus einzelnen gerrife fenen Angaben richtig berzustellen nicht vermdgend ift. Die

g) Dionys. Perier. v 129. und Bustathii scholion. Steph.

Byzant. von Narapa.

Die Mundung des schissbaren Flusse Kassellus (ZavIos) ist 60 Stad. westlich von Pasara. Strado weiß nichts weiter von ihm zu bemerken, als daß er in der Vorzeit Sirbes geheißen habe. Nach Bacharts h) wahrscheinscheinlicher Bemerkung ist der Griechische Name nichts als Uebersezung des ältern, denn Zirda heißt im Arab. und Phonicischen rathgelb, und das nemliche bedeutet Kanthus. Aber schon Homer spricht vom Flusse Kanthus, welcher in der Mitte theilt; und Herodot von der Kanthischen Ebene, wo Harpagus die incier schlug.

.

:

:

`:

10 Stad. von der Mündung befindet sich der Tempel der Latona i) (το Λητῶον), und 60 Stad. bider

bie Stadt Kanthus. Der Peripl. giebe die Entsernung von der Kuste auf 60 Stad. an, eben so Ptolem. Plinius k) irrt also, wennt er den Abstand auf 15 Mill. folglich viel zu groß bestimmt. Nach Strado war Kanthus die größte Stadt in ganz lycien, litte aber sehr in den Bürgerkriegen, da Brutus die Stadt belagerte, mit Gewalt eroberte und anzünden ließ. Die unglücklichen Einwohner verbrannten selbst das übrige, und sielen aus Verzweissung großentheils durch

h) Bochart Canaan, p. 362.

i) Strabo XIV, p. 981. Nach Diodor. V, 56. war bier auch ein Lempel bes Lycifchen Apollo, angelege vom Rhobier Lhfus.

k) Flin. V, 27.

durch ihr eignes Schwerd. 1) Die nemliche traurige Begebenheit erzählt schon Herobot von dentapsern Bewohnern dieser Stadt, ben der restene Eroberung inciens durch die Perser. m) Die Stadt wurde wieder hergestellt; es kennen sie alle spätern Schrifssteller, auch Hierokles noch; aber der Wohlstand war dahin, n) wir wissen nichts ausgezeichnetes von derselben, als daß sich Sarpedons geheiligter Tempel daselbst befand. O Steph. Byzant. giedt den Aegyptier oder Areter-Lanthus als Stifter der nach ihm benannten Stadt. Plinius sezt sie durch einen Fehler östlich von Patara. Der heutige Name ist Eksenide.

Bon der Mündung des Zanthus 60 Stad. stellt der Periplus den sonst unbekannten Ort Pndnae. Mit gerader Uebersahrt sezt er hinzu, um anzuzeigen, daß die Kuste eine Beugung mache.

Bon hier bis jum Heiligen Borgebirg (tos rns leenes aneas) find 80 Stab. Niemand tennt hier ein D. Worgebirg; alle Schriftstellet, aber, und am bestimmtesten Mela und Plinius Plassen zwischen Zanchus und Leimeffus den Rra-

I) Dio Cass. XLVII, 34.

m) Herodot. I, 176.

n) Mela I, 15. Xanthus oppidum.

<sup>0)</sup> Appian. civ. IV, 18.

p) Mela I, 15. Xanthus oppidum, mons Cragus, et quae Lyciam finit urbs Telmessus. Plin. V, 27. Xanthus—Patara—Promentorium Cragus. Ultra par Sinus priori.

gus Mons in die See laufen. Entweder hatte er also an der Ruste als landspize die oben anges gebene Benennung, oder im Periplus ist ein Schreibsehler. Auf alle Källe bildet sich hier die westlichste Spize lyciens, denn die solgenden Ramen gehören zu dem Sinus Glaucus. — Spize lar V nimmt dieses Vorgedirg Kragus als Oste gränze Kariens an, versteht also wahrscheinlich die vorlausende Spize des Untikragus. — Heurzutag trägt die Endigung des Kragus in der See dem Namen E. Macri, oder auch der Sieden Spizen.

Kalabantia, durch den Periplus 30 Stad. bem Vorgebira entfernt.

Perdiffiae, 50 Stab. norböstlicher.

Rissidae, 50 Stad. vom vorigen. — Auf ferbem alle unbefannt.

Die Insel Eagusa 80 Stab. vom vorigen. Auch Plinius 2) nennt sie, und bestimmt hre Lage gegen den Fluß Glaukus hin. Der Perioplus entfernt sie nur 5 Stad. von der Stadt

Telmeffus ober Telmissus ») (Tedungood, Tedungo's). Sie war schon vor dem Persischen Zeitalter blühend, denn die fünstlichen Zeichendeuster, an welche Croesus Gesandte auf einem Schiffe abschickte, t) kamen wohl ohne Zweisel aus dieser Stadt.

<sup>·</sup> q) Scylax, p. 38.

<sup>1)</sup> Plin. V, 31. S. 35.

s) Die erffere Lodart hat hewbat, Mela, Plin. Prolem. 3 die zwente Poliph. Strado, Livius, Aertan; fie ift wohl ricktiger.

<sup>1)</sup> Herodot, I, 78.

Stadt. In Alexander ben Beofen ergab fie fic fremittig, u) blieb nachber in Berbinbung mit ben übrigen Stabten inciens und in Freiheit, bis Antiochus Rleinassen an bie Romer gabereten Diese verschenken zwar alle bennehbarten Begenben an ihre Bundegenoffen, bie Mobbier 1 aber bas einzige Telmiffus nebft feinem Gebilece, wurde anfangs fequestrirt, und hierauf bem Rinia Eumenes übergeben. Rach bem Untergang bes Dergamen. Reichs tam fie wieber in Frenheit \*) bis die Romer gang kocien in eine Proping ver-Telmiffus batte unterbeffen an Bobb fand verloren : Strabo nennt fie ein Stabten. y) Dierofles fennt fie noch unter bem Namen Teb miffus, welchen mehrere fpatere Schriftefer eben fo idreiben. Ben Stylar liest man verborben Theanissus, und im Periplus Telemensus. Sie hatte einen Safen, und lag in bem innerften Winfel bes Bufens, welcher theils nach ber Stadt Sinus Telmisstus, 2) theils nach bem benachbarten westlichern Riug Glaucus, ber Sinus Glaucus genannt 2) wurde. Er ift beträchtlich, Ptinius b) fagt mit einiger Mebers

<sup>1)</sup> Arrian. I, 25.

<sup>2)</sup> Livius XXXVII, 56 XXXVIII, 39. Strabo XIV, p. 981. Polyb. exc. de legat. 36.

y) Strato 981.

e) Livius XXXVII, 16. Lucanus VIII, v. 248.

e) Strabo, XIV, p. 963. Κολπος δυλίμενος Γλαθκας Καλέμενος.

b) Plin. V, 27.

Hebertreibung Sinus par prioti, (nemlich beine Biflichen ben Attalia). ... Da er auf ber incifchen Seite mit ber Worfpize bes Rragus anfangt, fo bat er nach ber Berechnung bes Peripins eine Liefe pon 215 Stab. = 51 ge. Meilen. Die entgegengefeste Rufte von Rarien behnt fich aber piel langer fort; und ba bie in einiger Entfernung fibmestlich vorliegende Infel Rhodus eigentlich erft ben Schluß bes Busens macht, so erhalt er frenlich baburch eine beträchtliche Ausbehnung. - Richt meit von ber alten Stadt, etwas mehr im innern Lande, liegt heutzutag ber Bleden Dafri, von bem auch jest ber Meerbufen feinen Ramen Unter ben entbeckten Ruinen finbet sich noch ein Theater. — Telmeffus in Bisibien ift pon biefer Stabt gang verfchieben.

Ben Telmissus liegt nach Strado eine Lands spize gleiches Namens, ben der sich eigentlich der Hafen befand, und weiter nordwestlich Daedala schon in der Gränze Kariens. c) Der Periplus entsernt dieses Städtchen 50 Stadien von Tele

miffus.

Die ganze lange inciens von Telmissus bis in die Gegend zwischen Phaselis und Olbia giebe Strabo langst ber sehr gebogenen Kuste auf 1720 Stadien = 43 ge. Meilen, ber Periplus aber nur auf 1590 Stad. = 37 ge. Meilen an.

Unter

è

.

-

7

č

١:

e) Strado XFV, 981. μετά τὰ Δαίδαλα τό τῶν Λυκίων όρος, ἐ πλησίον ἐξὶ Τελμιςςος καὶ Τελμισσίς ἄκρα, λιμένα ἔχεσα. Ψαιβ φείγει : ὁ τῶν Δυκίων όρος.

Unter ben Stabten bes innern landes geiche nen bie Alten aus:

Das Kastell Karmplessuß, in der Nähe von Telmissus und der Kuste, zwischen dem Ans titragus Gebirg in einem Thale gelegen. d) Nies mand kennt es weiter.

In die Nabe sezt Ptolem. sein Arapa, welsches Steph. Byz., Hierokles, e) und die Kieschennotizen mit einem Bifchofe kennen.

Weiter südöstlich hat der Kragos, den wie als Vorgebirg an der Ruste haben kennen gelernt, seine Richtung; und ein Thal, welches sich von der Kuste zwischen den Vergen landeinwärts erasteck, hat nach Strabo den Namen Chimara durch die alte Mythe erhalten.

Um Fuse des Gebirgs Rragus, und selbst moch auf einem vorlausenden Berge liegt Pinara (Nivaged), eine von den sechs ansehnlichsten Städten des kycischen Landes. f) Steph. Byzant. 8) macht die Bemerkung, daß sie eben von dieser lage auf einem länglicht runden Hügel von ihren Erbauern den Zanthern ihren Namen erhalten habe; denn Pinara bedeutet in der Landessprache rund. Nach Arrian in lag sie an der Ostselte des Zanthus Flusses, nicht ferne von Zanthus.

Mann. Geogr, on Bbs. gte Abth.

M

d) Strabo XIV, p. 981,

e) Hierocles, p. 685.

f) Strabo 981.

<sup>3)</sup> Steph. Byz. vox Aprouvysoc.

<sup>1)</sup> Arrian. exped. Alex. I, 25.

Denn Alexander gieng von Telmissus aus über diesen Fluß, und bekam zuerst Pinara, und zugleich Santhus und Patara, nehst 30 unbedeutenden Ortschaften in die Uebergabe. Auf dent Concil. Nicaen. II. erscheint der Bischof dieser Stadt, auch Hierokles i) führt sie an; von den Schickfalen derselben belehrt uns aber niemand. Nicht einmal Münzen haben sich bis jezt von dieser ehemals wichtigen Stadt gesunden.

Tlos Tros Accusativ Trov) bey allen altern Schriftstellern; in ben Kirchennotizen aber vont Nominativ Tlo, im Genitiv Plur. Tlon (6 Trov iniononos). W Obgleich auch diese Stadt unter die wichtigsten des Landes gehörte, so wissen wie doch nichts von ihr zu sagen, als daß sie nach Strabo 1) am Uebergange des Gebirgs an der Strasse nach Kibyra lag; und daß auch Prolem. sie noch unter die nordwestlichen Orte innerhalb den Zweigen des Geb. Kragus ansezt.

Ganz in die Nahe stellt Prolem. Sidyma, (Tà Diduma) welches auch Plinius, m) die Kirschennotizen und Hierokles (in einigen Handschriften verdorben Didyma) ansühren. Der Ort blieb übrigens unbekannt, so wie das

Sprobra des Ptolem, welches er ganz nahe

an bie vorige Stadt stellt.

Auf

i) Hierocles, p. 684.

k) Hierocles, 684. Concil. Nicaen. II,

<sup>1)</sup> Strabo, p. 980.

m) Plin. V. 27. In monte Sidyma.

Auf der nemlichen Seite im Gebirge Kragos nennt Ptolem. noch am nördlichften Kydna; Oktapolie; und Komba (ra Kuußa), welches lezere auch in den Kirchennotizen, und beym Hierrolles n) unter dem Namen Kombe vorfommt.

In die östlichen Gegenden des Landes, ober in die Zweige des Masitytes fest Ptolem.

Korydallus, ben Plinius o) und in den Kirchemotizen Korydalla, und in der Peuting. Tafel Coridillus. Die leztere giebt uns einige hinweisung über die Lage des Orts, indem sie es 29 Mill. westlich von Phaselis, und 53 Mill. werdöstlich von Untiphellus entsernt.

Sagalassus wird ben Pwelem. durch Verfälschung der Abschreiber aus Pisidien hieher verpflanzt.

Mhodia (Podice) auch vom Steph. Byzant. in theien genannt. Plinius und die Kirchennotizen schrieben Mhodtopolis. Er giebt, so wie Ptolem. die tage in der Rähe von Corndalla im Gebirge an.

Arendae, ober nach den Handschriften Tras bendae, ist unbekannt.

In den Fluß Limpros fällt nach Plinius der Arncandus, wie oben bemerkt wurde. Steph. Bnjant. kennt aber in lycien auch ein Stadtchen Arnkanda, welches wahrscheinlich an demselben lag. Wahrscheinlich versteht auch Plinius das Ma

n) Hierocles, 684.

e) Plin. V, 27.

nemliche Arncanda, sezt es aber schon vorher zur kandschaft Milyas. P)

Plinius nennt noch in den östlichen Gegens ben bes landes: Andriaca, Ascandalis, Ames las, Noscopium. Sie sind völlig unbekannt.

Auch Herofles 9) und die Kirchennotizen geben mehrere Orte an, von denen wir nichts als den Ramen kennen: Anapos; Akalisus; Edebessus; Arnea, nach Steph. Byz. ein Stadtchen; Chaneae, welches auch Plinius kennt; Eudokia.

Bu ben ansehnlichsten Stadten bes lanbes gehörte einst auch Dinmpus, gang nahe an ber Ditfuste, auf einem Berge sublich unter Phafelis. Beil bes Zusammenhangs megen, ber Bufen von Attalia bis jum Promont. Sacrum beschrieben wurde, fo habe ich von biefer Stadt ben ber Beschreibung Pamphyliens gesprochen, aber hier nochmals zu ber Begend, wegen einer Naturbegebenheit, welche ichon Stylar i) anführt, und auch bie spatern Schriftsteller nicht unbemerkt laffen. — Mordoftlich von ben Chelibonischen Inseln, fagt er, ift eine Landspize, und ber hafen Siberus; auf bem Berge uber bemfelben aber, ein Tempel bes Bulfans, und viel felbstftanbiges Feuer, welches aus ber Erbe hervor brennt und nie verloscht. - Aus diesem Tempel macht

p) Plin. V, 27. §. 25. auch ben Hierocles.

q) Hierocles, p. 683.

e) Seylax, p. 39.

macht Plinius s) eine Stadt Hephastium, mit ber Benfügung, daß bafelbft bie Bergspigen baufiges Feuer verbreiten. - Im beutlichften ift aber Seneca: 1) "in lycien fennt jebermann die Landschaft, ben ben Ginwohnern Sephastion genannt, mo ber lockere Boben an vielen Orten, ohne ben geringften Schaben ber Bewohner, Feuer um fich ber verbreitet. Die Begend ift alfo grun und lachenb, benn bas Feuer verfengt nichts... Aus einer andern Stelle Plins u) lernen wir, baß es eigentlich hervorquellendes, erft burch auf fere Urfachen entzundetes Naphtha, wenigstens bem größten Theile nach mar. Denn es entgunbete fich erft burch brennenbe Sackeln ; fonnte nicht mit Baffer, fondern nur mit Erbe gelofcht werden, und ließ fich burd) gezogene Furchen langft bes Abhangs an jeden beliebigen Ort hinleiten. Seine, und vielleicht auch Senecas Quelle, ift aber Ctefias, beffen Stelle uns noch Photius x) aufbehalten hat.

Aber auch auf dem Berge Chimaera im ins nem tande erblickte man nach Plins Zeugniß oft

ben Nacht bas hervorbrechende Feuer.

Zu lytten war auch der südlichste Theil der alten Landschaft Milyas und Kabalia (s. bey Pisidien), vorzüglich die Portion geschlagen worden, welche einst zur Republik und Dynastie von M 3 Kibpra

s) Plin. V, 27. §. 28.

t) Seneca, epist. 79.

B) Plin. II, 106.

x) Photius, cod. 73. p. 146.

Ribpra gehört hatte. y) Zum eigenthumlichen Gebiethe bes Dynasten gehörten Altinda im ans granzenden Karien und Spleum in ber Nabe, welches man in spatern Zeiten nicht wieder kennt. Theile der gemeinschaftlichen Republik aber machten:

Kindon (Be/Bar). Plinius und Ptolem. fennen daher diese und die nachstfolgenden Städte in den nordöstlichsten Theilen tyciens. Auch bei Hierofies und in den Kirchennotizen erscheinen sie; und doch bleiben sie in den Begebenheiten jener Zeiten und dis jezt auch ihrer Lage nach völlig unbefannt. In der Nähe wurde eine sehr feine röthliche Art Kreide gegraben. 1) Die beyden andern heisen:

Balbura (rà Bádßega) und Denoandrog (Owóardgos) ben Strabo, Denoanda (Owóarda), ben Hierokles verdorben Hróarda.—Dieser wenigen Vekanutschaft ungeachtet, waren es zuverlässig beträchtlich blühende Städte, benn das ganze gemeine Wesen kounte 30,000 Mann zu Fuß, und 2000 Reiter stellen. Ben den Wersammlungen hatte jede dieser dren Städte Eine, Kibnra aber zwen Stimmen, d und daß Ribnra eine sehr ansehnliche Stadt war, haben wir den Phrygien gesehen.— Die umliegenden von Ptolem., Plin. zc. angesührten kleinern Städte, welche

y) Strabo XIII, p. 936.

<sup>2)</sup> Polyb. exc. de legat. 30.

a) Plin. XXXV, 17.

b) Strabo XIII, p. 935.

welche mit zu dem süblichsten Milyas und Rabalia gehörten, stunden wahrscheinlich unter ihrer Oberherrschaft, denn Strabo welß, daß das Gebiet bieser vier Städte sich in allen angränzenden Gegenden verbreitet habe.

Es begrief also folgende wenig bekannte Orte: Podalaea und Podallia (Ptolem. Nodadaia die Handschriften Nodaddia Erasm. Ausg.) Podalia Plin und Steph. Byzant. und die Kirhennotizen. Der Ort lag nach Ptolem. am Flusse Kanthus, etwas südlich unter der Quelle desselben.

Weiter süblich sezt Ptolem. Nisa an den nemelichen Fluß. Die Kirchennotizen schreiben Nysa (70 Núoa); ben Hierokles c) ist der Name in

Misae verborben.

Choma (ro Xoma) bem vorigen nordostlich, lag nach Plinius d) am Flüschen Abesa, ober in

ben handschriften Aedesa.

Randyba (Kardusa) nur Ptolem. sehlere, haft Kondyba, südöstlich vom vorigen. In der Nähe war der kustwald Deneus oder nach den Handschriften Eunias. •) Die Kirchennotizen nennen den Bischof dieses Orts.

Drit:

c) Hierocles, p. 685.

d) Plin. V, 27. §, 28.

e) Plin. 1. c.

## Drittes Kapitel.

## Raria.

Große, Cinwohner, Geschichte.

Raria (18 Kæglæ) ist bas sübwestlichste Stuck lanbes ber gangen Salbinfel. Es wird also gegen Guben und Beften vom Meere eingefchloffen, hat aber fonft feine naturlichen Grangen. Denn ob man gleich auf ber Mordfelte ben lauf bes Fluffes Maeander gewöhnlich für bie Trennung zwischen indien und Rarien annimmt, fo waren boch alle Stabte, weldje langft biefem Bluffe in einiger norblichen Entfernung angelegt maren, nebft ihrem Gebiete, größtentheils von Rariern befest, murben von ben meiften Schrift. fellern gu Rarien gerechnet, und nach ber Gintheilung in Romifche Provingen berfelben juges Gegen Nordosten trennte ber Bug ber Bebirge bas land von Phrngien; aber auch bier ohne bleibende Grange, daher werden die Orte gunachft an Diefer linie von einigen Schriftstellern gu Rarien, von andern ju Phrygien gezogen. gen Often machten andere, uns wenig befannte Gebirgereihen bie Granze gegen incien. mittlere lange von Westen nach Often betrug ungefehr 20, und von Morben nach Guben 24 ge.

ge. Mellen; ber Flacheninhalt alfo wenigstens

Dem Lande gaben seine Einwohner die Kartier (Kæg, Kæges) den Namen. Die Zeit ihrer Einwanderung gieng über alles Menschengedensem hinaus, sie hielten sich also sür Eingebohrne, und sür Brüder der Lydier und Maeonier. 2) Im Grunde hatten sie wohl Recht, denn ihre eigenschimliche Sprache, von welcher sich noch einzelne Worter erhalten haben, ihre von den Griechischen sehr verschiedenen Sitten und Gewohnheiten zc. zeugen sür ein einheimisches Volk. Ueber die vermuthliche ursprüngliche Abstammung, s. die Einleitung.

Anders urtheilten bie Griechen. b) Einst wohnten bie Rarler, fagen fie, auf ben umliegenben Infeln, unter bem Mamen Leleges (Aedeyes), flunden unter ber Berrichaft bes Minos von Kreta, aber als frene Leute, welche teinen Eribut bezahlten, sonbern blos Schiffsleute zur allgemeinen Flotte ftellten, und fich bald auszeich-Endlich befegten fie bie Rufte bes festen landes, und hießen nun gewöhnlicher Rares. Die Griechen hatten mit ihrer Ergablung nicht Unrecht, aber sie ierten, indem fie Leleger und Rarier vernischten. Schon die Wahrscheinlichkeit ber Sache bingt mit fich, bag bas feste land-fruher besezt mar als die Juseln; die Bemobner des erstern waren die Karier, zu welchen erst spater die fes M 5 leger.

a) Heredot, I, 171.

b) Merodot, I, 191. Strabo XII, p. 352.

Jeger aus ben Infeln einwanderten, und vielleicht fcon urfprunglich ju einerlen Stamm gehörten. Domer, c) ju beffen Zeit bie Ginmanberung noch im frifchen Unbenfen mar, unterfcheibet auch forge Saltig bende Bolferschaften von einander. Und felbft für bie fpatere Geschlichte haben sich nicht alte Nachrichten verloren. Die Leleges wanderten ein an ber westlichen Rufte, festen fich anfangs in ber Gegend um Salikarnaffus feft, und verbreiteten fich bann weiter nordwarts bis an bie Ufer bes Maeanbers. Acht Stabte murben bier von ihnen angelegt, unter welchen bie wichtigfte Debafa n'ar. Gie vermischten fich nachgebenbs mit ben Kariern, auch mit ben eingewanderten Grie-König Maufolus wendete die Bewohner pon feche ihrer Orte gur Bergröfferung von Salifarnassus an, d) und so verlohr sich allmählig ihr Mame unter Griechen und Rarier, aber nicht ihr Unbenfen, welches fie burch mehrere Erfins bungen ju veremigen gewußt batten. Denn von ihnen entlehnten bie Griechen ben Busch auf bem helm, und ben Riemen mit welchem ber Schild an bem Salfe befeftiget wird; e) wahrscheinlich fam es auch pon ihnen, baf noch in fpatern Zeiten Die Waffen ber Karier von ben Griechischen nur iv

Ε) Homer II. Κ. Α. 429.
 Πρός μεν άλος Κάρες και Παίονες αγκολότοξοι,
 Και Λέλεγες και Καύπωνες.

d) Strabo p. 909.

e) Herodot I, 171.

in Kleinigkeiten verschieden waren, D daß Diefes Bolt sich fo leicht an Griechische Sitten schmiegee.

Ehen so alte Bewohner des Landes waren die Kaukonii (Kaukovio) an der Subtuste in der Kaukovio) an der Subtuste in der Gegend um Kaunus. Ben diesen war der Fall ungekehrt. Sie selbst gaden sich für Auswanderer aus Krets an, zu welcher Zeit, unter welchen Umständen aber, das wußte kein Mensch; daher hielten sie die Griechen sir Eingebohrne. Ihre Sprache sagt Herodot ist die Karisthe, thre Sitten aber gänzlich verschieden. E) Homer kennt auch diese in der oben angeführten Stelle unter dem Namen Kausones.

Bu diesen Arbemohnern gesellten sich baldIntennulinge aus fremdem Stamme; Phoenis
eier h) wahrscheinlich an der Südtüste; wo sie
auch Aulagen auf Rhodus hatten; ihr kleiner
Dause verlahr sich unter dem Hauptvolke. Brieden, größtentspeils vom Dorischen, einige nordliche auch vom Janischen Stamme, an der Westtüste. Ihre Bestungen erstreckten sich nicht weit
in das innere sand, und selbst die Kuste besesten
se ben weiten nicht zur Halste, denn die Karier,
oder vieltnehr die seleges und Kaukonii hatten so
viele Geeplage, daß sie zur Flotte des Terkes 70,

f) Herodet VII, 93.

g) Herodot I, 172.

h) Atbenaeus IV, p. 174. — Doch ift es eine Frage: ob fich Phoenicier je bier anseiten. Gang Rarien murbe von einigen ber alteften Griech. Schriftfteller Phoenits genannt, vermuthlich weil sie bier Palmbume fanden.

sole Dorier hingegen nur 30 Kriegsschiffe abgeben kennten. i). Die Hauptbesizungen ber Dorier verbreiteten sich auf ben benben Halbinseln auf welchen Halbiarnassus und Myndus lagen, und dieser Strich bekam auch ben einigen Schriststels lern den ausschließenden Namen Doris. Die Vewohner dieser Kustenstädte waren aber nur dem geringern Theile nach Griechen; sie verschwägerten sich bald mit den kelegern, und daß König Mausolus mehrere ganze Ortschaften derselben nach Halisarnassus verpflanzte, wurde oben bewerft.

Durch biefe Bermischung von Griechen und Kariern entstunden wahrscheinlich auch bie Stadte bes innern landes Mplaffa, Stratonifea, Alabanda und mehrere fleinere. Sie gaben sich in der Bolge alle für Griechisch aus, hatten auch Briech. Tempel, Ginrichtungen, und einige, wie Strato. nifea, auch fpatern Zuwachs von Griechischen Ginwohnern unter ber Regierung ber Seleuciben. Aber ihre erste Unlage entsprang mohl aus ben Sandlungsverhaltniffen ber Seeftabte, gröffere Orte im innern lande gur Miederlage gebrauchten; bie unvermischten Rarier lebten in vielen Gleden gerftreut burch bas gange land, und jeder berfelben hatte ben ben Bolksverfammlungen feine Stimme. k)

Das ganze Karien hat, so viel die Geschichte weiß, nie einen allgemeinen einheimischen Beberrscher ţ

i) Herodot VII, 93.

k) Strabo XIV, p. 975.

ther gehabt. Um jebe ber Briech. Stabte lag ihr fleines Gebiet, Die Rarifden Flecken regierten fich bemofratifch, und allgemeine Ungelegenheiten bes landes machten sie auf ihren Verfammlungen Rrofus aus indien ift ber erfte, welcher biefe Berfaffung burch bie leichte Eroberung von gang Rarien ftorte ; nur einige Seeftabte erhielten ibre Unabhangigfeit. Bon ihm gieng bie Berrfetiaft. auf die Perfer über, 1) welche altere Ginrichtungen bemabe nirgende vernichteten, fie auch bier ließen, und fogar wie in andern umliegenden Gegenden bat Entstehen fleiner Eprannen in ben wichtigften Stabten beaunftigten; Ginen folchen erblichen eins beimischen Statthalter befam Miletus nach feiner Bezwingung, auch Salikarnaffus, vielleicht erft nach einer fpatern Emporung ber Rarier unter dem Ronia Darius, m) bekam ihn erblich, so bag Artemisia die Gemalin des Verstorbenen als Vormunderin ihres Sohns die noch kleine auf einige benachbarte Infeln eingeschränfte Regierung fortführen durfte. n) Ihre Nachkommen erweiterten benm unmerklichen Sinken ber Perfischen Monardie diefe Besigungen auf verschiedene Art, und vers breiteten sich im innern kande so, daß Mylassa, wenigstens umwechfelnd mit Halifarnaffus, Die gewöhnliche Residenz werden konnte. 0) Setatomnus bief ber Surft, welcher feinen Gia bieber

<sup>1)</sup> Herodot. I, 174.

m) Herodot. V, 117.

n) Herodot VII, 99.

o) Strabe XIV, p. 974.

verpflangte, ichon Dynaft von Reriem genennt wied, p) und seine Herrschaft vorzüglich über bie Geeffadte verbreitete, benn Ronig Urtarerres ernannte ihn als Abmirdl ber in biefen Gegenben gesammelten und wiber ben abgefallenen Evagoras in Enpern bestimmten Flotte. 9) Allgemeiner Gebieter Kariens mar er nicht, ba unter feinen nachsten Machfolgern von bem Perf: Satrapen bie Rebe ift, ber fich burch heirath in Die Familie und herrschaft brangte. D Uba ber legte meibliche Sproffe bes hefatomnus war noch übrig, als Alexander feinen Bug nach Affen unternahm; ihr mar blos bie Festung Alinda geblieben, s) und ob ihr gleich ber Macebonier Salikarnaffus mit ben nachstgelegenen Besigungen wieber einraumte, fo wird boch bas land von jest an für Macedonifch gehalten, und auch nach Aleranders Lob mit ben übrigen Provingen vertheilt.

Rarien blieb nach mehrern Kriegen zwischen Alexanders Nachfolgern mit dem übrigen Usien im Besig der Seleuciden in Sprien, bis die Römer dem König Antiochus das ganze vordere Asien entrissen, und unter ihre Gehilsen den König Eumenes von Pergamus und die Rhodier verstheilten. Karien kom wegen der nahen Lage an die leztern, doch so, daß der Maeander die Gränze machte.

p) Diodor. XIV, 98.

q) Theopompus ap. Photium, ab initie.

r) Strabo XIV, p. 970.

<sup>1)</sup> Arrign. I, 24,

machte, und bie Stabte langft bem nörblicher Ufer bes Fluffes jum Reiche bes Cumenes gefchiagen wurden. t) Dies ist mahrscheinlich die Urfache warum Strabo mit fich felbit nicht einig ift, ob er biefe Stabte ju Ravien rechnen foll ober nicht. Much bie Griech. Stabte bes innern Landes, Dinlaffa, Stratonica und Alabanda, nebft mehrerne Seeflaten blieben fren; und bas gange tand wurde ber neuen Berrschaft bald wieder entriffen; theils weil die Einwohner Rariens fie nicht erken. nen wollten, theils weil die Romer ihre Burdsgenossen die Rhobier felbst so viel möglich zu drucken anfiengen. Alles blieb enblich ben ben Romern, welche ben Stadten ben Ramen ihrer Frenheit, ben Rariern auf bem lande ihre att. bergebrachten Bersammlungen ließen; erst unterden Kaisern des ersten Jahrhunderts wurde Kariem in eine Romische Provinz verwandett. Aus-Ptolem. Bestimmungen feben wir, baf bie Stable am nordtichen Ufer bes Mucanbers wieder ju berfelben gezogen, bas Stuck aber an ber futoftlichen Rufte, zwischen Rannus und Telmiffus, zu Encien geschlagen wurde. Diese Eintheilung blieb fo lang als ber Romer Herrschaft.

Rarien ist von den süddstlichsten Zweigen des Laurus durchschnitten, welche aber hier schon besträchtlich von ihrer Höhe und Zusammenhang verslieren, u) von Kadmus im südlichen Phrygien aus sich unter dem Namen Albakon (s. Apollonia)

gegei

t) Liv. XXXVII, 56.

t) Strabo XIV, p. 962.

gegen Westen ziehen, und in mehrere Aeste versbreiten. Einer berselben, ber Latmus wender sich gegen Westen an die Kuste ben Miletus und in die Nahe ber Mundung des Maeanders. Aus dere verbreiteten sich weiter gegen Suden, wir kennen aber ihre unterscheidenden Namen nicht; der sudwestlichste Theil, Phoenix genannt, verstert sich in einer von ihm gebildeten Halbinsel, der Insel Rhodus gegenüber, in das Meer.

Aus diesen Vergen mußten mehrere Flusse entspringen; sie eilen aber der nahen Kuste zu und sind zu undbedeutend, als daß die Alten uns ihre Namen ausbehalten håtten. Nur einer, der Harpasse verdient Auszeichnung. Er entspringt am nördlichen Abhang des Hauptgebirgs, sließt gegen Westen, nimmt die übrigen Nebenslusse auf dieser Seite auf, und fällt etwas südwestlich von Magnesia in den Maeander. Er heißt heutzutag Oscheina (China). Einer seiner Nebenslusse ist wahrscheinlich der Marsyas, welchen Herodot x) in Karien nennt.

Das land war fruchtbar, an Getreibe, Wein Del 2c. zeichnete fich aber burch nichts besonders von ben umliegenden landern aus.

Herodoi, V, 118.

Bier.

## Biertes Rapitel.

Bebiet ber Rhodier an Kariens Gudfufte.

Die sübliche Kisse Kariens, von lyciens Grangen bis westlich zum Rastelle Phoenix, gehörte ben Rhodiern, mabricheinlich feir ben Bermirrungen, welche aus ben Kriegen ber Nachfolger Alexanders entsprungen, a) und behnte fich anfangs nur auf Die Orte aus, welche ber Infel junachst gegen über auf bem festen Lande lagen. Mach dent Rriege gegen ben Sprer Untiochus schenften bie: Romer ihren Bundegenoffen, ben Rhobiern gang Rarien; und ob fie ihnen gleich bas Geschent in Der Folge wieber entrißen, so blieb bod von jest an die gange Gubfuffe ber Rhobier Eigenthum. Daß bie offlichem Theile in frubern Zeiten nicht daju gehort hatten, beweißt bie Stadt Raunus an der nemlichen Rufte, welche lange die neue Berrs schaft nicht anerkennen wollte. - Dieser Ruftens firid bleg Peraea Rhodiorum (h Negwla ray Poliwr) das gegenüber liegende Land; und batte

Mann. Geogr. on Sos, gte Abth.

<sup>4)</sup> Es neunt iwar icon Scylax p. 38. Xwox 7 Podicov, im Perfischen Zeitalter; ber Jusammenhang beweißt aber daß nur die Salbinsel, welche Rhodus junachst liegt, und auch die Insel selbft, unter dieser Benennung verftanden ift.

hatte nach Strabo b) eine lange von bennahe 1500 Stad. welche aber nach den Beugungen der Rufte berechnet find.

Daebala (ra daidada) ist ber östlichste zunächst an incien gränzende Ort. Ihn nennen ausser Strabo, auch Plin. c) und Ptolem.; die Spätern nicht mehr. Nach dem Periplus lag er 50 Stad. von Telmissus in dem nördlichsten Winkel des Busens von Telmissus.

Bon Daedala 50 Stad. liegt Kallimache, welches ausser dem Periplus niemand kennt; und noch 60 Stad. weiter Krua (Kęóva). Mela und Plinius d) nennen es wohl richtiger Erna, der erstere als Landspize, der zwente als Ort, wos mit auch Steph. Byzant. einstimmt: Kęća wó-dis The Auxlas. Ptolem. hat durch Schreibs febler Karna (Kaeća).

Klydae (Kaudai) sezt ber Peripl. 50 Stad. wesstlicher. Die Erasm. Ausgabe des Ptolem. nennt diesen Ort Lydae; die ältern hingegen, nebst dem Cod. Coislin. schreiben Xúdas. Aus benden Verirrungen blieft die richtige Lesart Chlys

Dae ober Klybae leicht hervor.

Die landspize Paedalium (Nædaliov) entfernt der Peripl. vom vorigen Orte nur 30 Stad. Es kennt sie Mela und Plinius; auch Strabo, e) aber ben ihm heißt sie wegen eines daselbst befindlichen

27 - W - 1 - 1

b) Strabo XIV, p. 962. 963.

e) Strabo XIV, 963. 979. Plin. V. at. :

d) Pomp. Mela I, 16. Plin. V. 28.

e) Strabo XIV, p. 963.

lichen Tempels der Diana Promont. Artemis finm. — Hier ist wahrscheinlich die Spize des Kragus oder vielmehr Antikragus zu suchen, welche Skylar als Gränze Karlens gegen kyclen amezt.

Die Munbung bes Fluffes Glautus entfernt ber Periplus von ber vorhergebenden landfplize 80 Stab. und bemerft ben feiner Munbung eine ichnelle Beugung ber Rufte, vielleicht auch einen Drt, ber ben Damen Unfon führte (ent rov Aya κώνα του έπι το Γλαυκό sad. π.) - Auch Plinius stellt ben Glaucus Fluß zunächst an bas Prontont. Pedalium, mit ber Bemerkung, bag er noch einen andern Rebenfluß, ben Telmeffus, ober nach ben Banbichriften Telmebius, auf Aus biefer Urfache steht wohl in unfern Charten ber Glaucus Flug viel öfflicher ben ber Stadt Telmiffus. Die benben gufammentreffen. ben Bestimmungen ber Alten erlauben aber biefe Verfegung nicht. Der Rluß ist wohl von weniger Bedeutung, hat aber boch bem Bufen in welchen er fließt, ben Namen Sinus Glaucus gegeben. Es wurde ben kneien von ihm gesprochen:

Die fernern westlichen Entsernungen bis Rausnus giebt ber Periplus an, bis jum sichern Ansterplaz der Kunif (For Kerior Naivogrov) t 20 Stab. — Von da nach bem Ort Kymaria genannt 50 Stab.; von da nach Pasada (eis Navodar) 60 Stab.; von da nach Kaunus 30 Stab. Kein anderer Schriftsteller spricht von diesen kleinen Zwischenorten. Dagegen sest

Strabo f) an der Russe den Hain der Latona und 60 Stad. im innern Lande

Die Stadt Ralymna (Kadupva) an. Ben Ptolem. ber sie unter die Rustenorte zählt, heißt sie Ralinda, und am richtigsten wohl ben Plinins Calynda, da auch Steph. Byzant. Ralynda schreibt, und Herodot dieses Orts in der Nähe von Raunus erwähnt. 8) — Die Stadt vers schwindet aus dem Undenken späterer Zeiten.

Rainos (n Kauvos), h) eine ber altesten Stabte Rariens. Berodot balt bie Raunii für Eingebohrne bes lanbes, weil fie gegen bie Sitte ber übrigen Rarier ihre Male gemeinschaftlich genoffen. und einst alle fremben Botter mit ben Baffen in ber hand aus ben Grangen ihres Bebiets gejagt hatten ; fie felbst aber gaben sich fur Rretenfer aus. i) In biefer Stelle fchreibt Berobot ibren Namen Raufonii (Kaukovioi), in anbern aber mit ber gewöhnlichern Benennung Raunit Die Stadt gehörte unter die ansehn-(Καύνιοι). lichern ; Sarpagus brachte fie unter bie Gewalt ber Perfer; sie nahm aber an bem Aufstand Untheil, welchen bie westlichen Rustenvolker unter Ronig Darius gegen ihre Bebieter anfiengen. Ihre Sprache war bie Karische. Nach ber Beflegung bes R. Antiochus in Sprien war Raunos unter ber Ungahl von Stabten begriffen, welche

لوف الماء

<sup>1)</sup> Strabo XIV, p. 963.

g) Herodot. I, 172. VIII. \$7.

h) Herodot. I, 176.

i) Herodot I, 172.

bie Romer ben Rhobiern ichenften. Die Stabt wiberfegte fich gwar ber neuen herrschaft, mußte fich aber endlich unterwerfen, und erkannte von jest an bie Oberherrschaft ber Rhobier und gualeich ber Romer. k) Efplar nennt an Subfuste Rariens nur bas einzige Raunus mit feinem verschlosfenen Safen. 1) Auch Strabo m) giebt ihr einen verschlossenen Safen für Rriegs-Schiffe, und noch eine sichere Rheede und Unterplaz. Auf einer Unhohe über Die Stadt fest er bie Citabelle Imbros; nach Diobor n) aber hatte fie men Schlöffer, bas eine Berakleum, bas anbere Perficum genannt. Die Gegend war febr fruchtbar, vorzuglich an jeber Gattung Obst; aber im Sommer und Berbst auch aufferst ungefund, so daß die Einwohner leichen abnlich herumwandels ten. 0) - Die spatern Schickfale ber Stadt bleiben unbekannt; Plinius P) nennt Caunus oppidum liberum, welches ben Angaben ber übrigen Schriftsteller wiberfpricht; Sierotles kennt fie noch im 7ten Jahrh. als eine Stadt inciens, benn ben ber Eintheilung in Romifche Provingen, mar die gange bisher beschriebene Rufte Rariens zu Epcien geschlagen worden : Dtolem. िश ३ fegt

k) Polyb. exc. de legat. 93. de virtut. et vitiis e L. 28. Dio Chrysoft. orat. 32. p. 349. 390. Strabo 963.

<sup>1)</sup> Scylax, p. 28.

m) Strabo XIV, p. 963.

a) Diodor, Sic, XX, 27.

o) Strabo 1, c. Mela I, 16,

p) Plin. V, 28.

fest Kaunus als Granzstadt Kariens an. — An der Stelle der alten Stadt soll noch das Dorf Raigues liegen. Wir kennen keine Munzen, kein Denkmal von derfelben.

Nicht weit westlich von ber Stadt fest Strabo ben tiefen Bluß Ralbis (KabBis), boch ferne gee nug, bag noch ein anderer Ort Pisilis ober Pilifis genannt zwischen benben seine Lage bat. Diefer Stellung findet sich ber Fluß Kalbis auch bep Ptolem. Plinius 9) wiberspricht benden Ane gaben in ber Stellung und in bem Ramen bes Flusses; benn er sest ibn, wohl gewiß fehlerhaft, offlich von Raunus, giebt ihm ben Mamen Jindus, mit genauer Bestimmung feines Urfprungs auf ben Bebirgen nabe ben Ribnra, und ber Bemertung, baf er 60 andere Flugden und noch mehr rere Baldbache mabrent feines laufs aufnehme. Daß er tief und ben feiner Mundung schiffbar ist, sagt auch Strabo. Daß ein Fluß Indus amb Raus wirflich in ben Bebirgen etwas west-Uch von Ribpra entspringe, missen wir aus bem Zug des Consul Manlius (s. Phrygien); wahrscheinlich behielt ber Bluß biefen ursprünglie den Namen Indus, nach ber Bereinigung mit ben übrigen, nicht bis ju feiner Munbung in bie See. - Mela 7) fest ben Calbis Bluß gang nabe an Caunus.

An die westlichere Kuste sezt Plinius noch Phrnos, welches auch Steph. Byzant, als eine Stadt

q) Strabo, 963. Plin, V, 28.

Mela I, 16. Secundum Calbin smnem Caunts oppidum.

Stadt Karlens, auffer ihm aber niemand kennt. Bielleicht ift es einerlen mit bem Stadtchen

Bhpefos (Ouonos) bes Strabo, 8) und Phusta (Osona) des Ptolem. Es hatte einen Sain ber Latona und einen Bafen, beffen fich Mn. lassa, eine Stadt bes junern Landes bediente, meil er ihr am nad ften lag. Auch war es ber ges wöhnliche Landungsplag fur die Reifenden, welche von Rhobus aus in Die innern Gegenben Rariens, Indiens zc. manberten. t) Der nachste Uebergangsort von Rhobus jur Rufte bes festen Landes war aber nicht bier; benn Phystus liegt in ber nordlichften Bertiefung Diefer Rufte, welche fich von bier an gegen Submeften ftrectt. Daher nennt es ber Periplus in seiner Beschreibung nicht, giebt aber nachher ben Rhodus die Entfernung nach Phystus auf 450 Stad. = 11 Meilen, wahrscheinlich zu groß an. Er hat übrigens von Raunus an, ben ber weitern Rabrt bes Ruftenschiffers bis nach Rhobus nichts als unbefannte Orte:

Die Rhopusa (eis riv Ponsow), 110 Stad. von Kaunus. Aeusserst wahrscheinlich ist das Wort vivos ausgelassen, und der wahre Name der Insel ist Rhodussa. Wenigstens schreibe Plinius: u) proxima Cauno Rhodussa.

Samus, 100 Stab. vom vorigen. Posibium, 60 Stab. vom vorigen.

98 4

Det.

s) Strabo XIV, 964.

t) Strabe XIV, 974. 978.

<sup>1)</sup> Plin. V, 31. §. 35.

Der Phalarus, 50 Stad. vom vorigen. Die Insel Helause (Edason) 50 Stad. vom vorigen, und 150 Stad. von Rhodus entsernt. Auch Strado ») kennt diese Insel, weil sie die gewöhnliche Station zum Uebergange von Rhodus nach dem kesten lande war; er schreibt aber Eleusa (Edisoa), und entsernt sie 120 Stad. von Rhodus, vom Castelle Phoenix am kesten lande aber nur 4 Stadien; ihr ganzer Umfang beträgt 8 Stadien. — Plinius y) verzsteht vielleicht unter dem verschriebenen Namen Hoetussa die nemliche Insel, weil er sie unter mehrere unbedeutende zwischen Rhodus und der Rüste Kariens ansezt.

Phoenix (Powiz) lag an der ganz nahen Kuste, war aber sur Schisse unzugänglich, denn Strado beschreibt es als einen Berg, und als ein Kastell, welches auf dem Verge lag. Es war der westlichste Ort im Gebiet der Rhodier, und die zunächst liegende Kuste rauh und selfigt. 2) Dies ses Kastell Phoenix kennt auch Ptolem in der nemlichen tage; und zugleich das Gedirg Phoes nix, welches als die ausserse Spize des Taurus sich hier an der Haldinsel der Rhodier in die See verliert.

An der nemlichen Strecke der Russe, der Infel Rhodus gegenüber sest noch Plinius 2) den kleinen

x) Strabo XIV, p. 963, 964.

y) Plin. V, 31. §. 35.

z) Strabo XIV, 963. 964.

<sup>2)</sup> Plin. V. 28.

Keinen Hafen Cressa an, und entfernt ihn 20 Mill. von Rhodus; und Prolem. der in der nems lichen-tage den Hasen Kresso (Keńsow Ergem. Kensow) hat, bestätigt seine Angabe. Die übrisgen Schriftsteller übergehen ihn.

Die ganze selsichte Kuste, an welcher der Hassen Kressa und auf dem Berge das Rassell Phoenix lag, nennt Strado Loryma (rad Aaguma). Es war wohl zugleich ein Ort dieses Namens, wenigstens sezt ihn Ptolem. an die westliche Spize dieser Küste, und auch Plinius sagt: locus Loryma. d) Diese Streese ist in der Geschichte nicht unbekannt, weil östers und auch von Seiten des Demetrius der Angriff auf Rhodus von dem Hasen aus geschah, der sich in Loryma (en Auguma) besindet. c) Der Hasen ist dann Kressa selbst; und so versteht es auch wohl die Peut. Lassel, welche von Enidus nach Lorimna 70 Mill. rechnet.

Von hier aus ziehen sich mehrere Busen ges gen Nordwesten, die Spize ist also eine Halbinsel, welche vielleicht schon im Persischen Zeitalter zu Rhodus gehörte, denn Skylar nennt südlich von Knidus die Landschaft der Rhodier, d und in spätern Zeiten ist öfters von dem Chersonesus der Rhodier die Rede. Diodor erzählt, e daß vor Trojas Belagerung ein wandernder Prinz N 5

b) Strabo XIV, p. 964. Plin. V, 28.

c) Diodor. XX, 82.

d) Scylax, p. 38.

t) Diodor. V, 60. 62.

Achivus eine Stadt gleiches Namens auf der Dihodus gegenüber gelegenen Halbinsel anlegte. Auch von einer Stadt Rastabo ist die Rede; die spätern Zeiten kennen bende nicht mehr. Plinius f) erzählt, daß sich zu Phausia auf dem Chersones der Rhodier eine große merkwürdige Höhle mit Tropfstein befinde; und Seneca führt auf der nemlichen Halbinsel eine Quelle an, welche zu gewissen Zeiten viele Unreinigkeiten von sich stößt.

## Fünftes Rapitel.

Die Insul Rhodus. Einwohner. Ges schichte. Einrichtung der Republik.

Mhodus (n' Podos) eine zwischen drey und vier ge. Meilen von der südwestlichsten Küste Kleinassiens entlegene Insel. Ihre Gestalt erstreckt sich weiter von Morden nach Süden, als von Osten nach Westen; wiewohl die Alten den ihren Beschreibungen die Figur der Insel nirgends angeben, und die Zahlen den Ptolem. offenbar verdorden sind. Ihr Umfang beträgt nach Stradog20 Stad. = 23 ge. Meilen; Plinius 2) giebt ihn nach verschiedener Messung auf 130 Mill. = 26 ge. Meilen, oder auf 103 = 21 ge. M. anz diese

f) Plin. XXXI, 2. Seneca Natural. III, 26.

s) Strabe XIV. p. 967. Plin. V, 28.

diese Maase sind also nichts als die Resultate mehorerer Umschiffungen einer gebogenen ungleichen Kusse, daher ihre Verschiedenheit.

Da bie Infel an ber Scheibe bes Aegaeis iden Meers von den offlichsten Theilen des Mite tellandischen Meers ihre Lage bat, so mußten sie bie erflen Schiffer auf ihrer Straffe finden, welche theils aus Phoenicien nach ben Inseln Griechenlands, theils aus diefer gegen Often feegelten; bas her wurde sie auch sehr frühzeitig nicht nur befannt, sondern man fand he auch schon bewohnt. Als die ersten ursprunglichen von der Thalasfa (bem Meere) erzeugten Einwohner, nennt man die Telchines (Tedxives). b) Sie waren die Urheber ber Kunst burch Statuen die Gestalt ber Gotter bilblich vorzustellen; überdies machtige Rauberer, welche Regen, Schnee und Sagel berben führen und vertreiben, und sich selbst in jede beliebige Gestalt umwandeln fonnten. Eigentlich giebt fie die Mothe blos als eine fleine Zahl von Brubern aus, beren Schwester Balia Reptun liebte. und mit ihr die Rhodos erzeugte, von welcher bie Infel den Mamen erhalten bat. Die Telchio nes, burch ibre Beiffagungsgabe von einer bevorstehenden Ueberschwemmung der Insel benachrichtigt, wanderten einzeln aus; einige, und mit ihnen Die Rhobos retteten fich auf Die bochften Berge,

b) Diodor. V, 55. Nach Strado XIV, p. 966. famen fie aus Areta, und sollen portuglich bie Kunft Gisen und Ert zu bearbeiten erfunden baben. Bon ihnen ere bielt die Insel ben Namen Celdinis (reducie).

wo die Sonne das Matchen erblicke, sie schön sand, ihr zu lieb die Fluthen des Wassers zersstreute, c) und dann sieben Sohne, der Abstammung wegen Heliadas genannt, erzeugte, aus welchen ein zweptes einheimisches Volk entstund. Die ganze Insel blieb von nun an der Sonne geheiligt. Die Heliades sind die Ersinder der Ustrowogie, der Schisserkunst, und der Eintheilung des Lags in Stunden. Von ihnen erlernten die Aegyptier diese Wissenschaften, und erst später, als große Uederschwemmungen in Griechischen Ländern die Menschen und die alten Denkmale vernichtet hateten, gaben sie sich selbst als die Ersinder derselben aus. d)

Dem altesten biefer Hellaben folgten in ber nun getheilten Herrschaft über die Infel seine bren Sohne Lindus, Jahrsus und Kamirus. Jeder von ihnen erbaute eine ihm gleichnamige Stadt.

Auch die Phoenicier, namentlich Kadmus, befuchten diese Insel; er errichtete zu Jalpsus dem Meptun einen Tempel, und hinterließ keute zur Pflegung desselben, welche bald mit den Bewohnern der Stadt sich verschwägerten und selbst Burger wurden.

Mit

::

ij

,

ď.

ς

.

3

•

Ľ

•

ŧ

.)

ţ

è,

e) Daher wohl auch bie Mothe Plin. II, 27. Rhobus fev, fo wie Delus, aus bem Meere empor geftiegen.

d) Diodor. V, 57.

e) Diodor. I. c. nach Conon ap. Phot. p. 454. hatten bie Phoenicier fich der herrschaft bemächtigt.

Mit einem Male erzeugte sich auf der Inseleine fürchterliche Menge Schlangen. Schon hatte ein großer Theil der Rhodier durch sie das leben verloren, und die übrigen sindten ihre Rettung benn Oratel des Apollo, welches ihnen befahl den: Phordas aus Thessalien auf ihre Inseleiuzulas den. Er kam, ohne Zweisel mit mehrern Begleistern, die Schlangen werden vertilgt, und der Retater nach seinem Tode als Heros verehrt. Der Insel blieb aber von ihnen der Mame Ophiusa (Schlangeninsel).

Auch des Königs von Kreta Sohn Althaesmenes, f) sezte mit seinen zahkreichen Begleitern nach Rhodus über, und nahm Size um den Berge Utabyrus her, auf welchem er dem Jupiter einen noch in spätern Zeiten berühmten Tempel errichztete. g)

Aus diesen mythischen Angaben blieft als unstreitige Wahrheit hervor, daß die ersten bekannsten Einwohner der Insel keine Griechen, sondern wahrscheinlich Einwanderer von dem benachbarten sessen kande waren; daß sie schon einige Kunste, vorzüglich Schiffahrt trieden, obgleich die Ersinsdung der astrologischen Wissenschaften z. nur eine Erzählung ist, welche die Griechen den richtigern Behaups

f) Nach Strabe XIV. 965. war er ber Anführer eines Haufens Dorier, aus bem Beloponnes; eben fo Conon. p. 454. Er giebt auch mit viel größerer Wahrscheinliche Teit die Dorischen Begleiter bes Althaemenes als Stifter ber bren Städte biefer Jufel an.

g) Diodor. V, 58, etc.

Behauptungen ber Aegyptier entgegen zu fezent suchten; daß Phoenicier, Kretenser, und vorzügzlich Dorische Griechen, allmählich einwanderten, und die ältern Bewohner wohl ganz von der Kuste verdrängten. Denn alle Seestädte sindet man mit ganz Griechischer Einrichtung, und Strabo erklärt die Bewohner der Insel namentlich sür Dorier.

Alles bisher Erzählte trifft in die Zeiten vor Trojas Zerstörung, Homer i) kennt auch die Insel mit ihren dren Städten ungleich besser als das angränzende Karien; der Stifter derselben Tlepolemos war aber nach Strados Erklärung kein Dorier, sondern ein Heraklide aus Vaeotien wer aus Argos. Die meisten, uns in ihren einzelnen Umständen weniger bekannten Einwanderungen der Dorier auf dieser Insel und der besnachbarren Küste Kariens, treffen auch erst in die Jahrhunderte, welche dem Trojanischen Kriege zunächst solgten.

Die Rhobier erregten lange wenig Aufsehen unter ben Griechen, und wahrscheinlich schrieb khnen blos die Schmeichelen späterer Schriftsteller die Errichtung mehrerer Städte an Iberiens und Italiens Kusse, so wie die Anbauung der Baleaeischen Inseln zu. 1) Rur Rhodus in Iberien, und Gela in Sicilien, sür beren Erbauer Herobos

1

b) Strabo XIV, 965. Auch Thucydides VII, 57.

i) Homer Il. II, v. 656, 662, atc.

k) Strabe p. 967.

robot 1) namentlich die Lindier ausgiebe, mag bies von eine Ausnahme machen. Sie betrieben Sanbel und Schiffahrt, aber mit teiner Auszeichnung por ben übrigen benachbarten Dorifchen Stabten, tamen unter bie Gewalt ber Perfer, ohne bag Berobot, welcher bie Umftanbe biefer Eroberungen nicht übergeht, Rhodus für wichtig genug gehals ten batte, es bier ober ben einem fpatern Aufftand ber Stabte in Rarien, namentlich auszuzeichnen. Die Dorier ftellen ihr Rontingent von 30 Schiffen zur Flotte des Zerres, m) und die Schiffe ber Rhobier find unter benfelben mit begriffen. ben Rriegen zwifchen ben Griechen und Perfern, wilden Sparta und Uthen, gehoren fie immer jur herrschenden Parthen, ohne-felbft ein mertlides Gewicht in Die Baagschale legen zu fonnen.

Die Aussührung eines Gedanken, unter Mits wirkung günstiger Umstände, legte den vorzüglichssten Grund zum schnellen Emporsteigen der Inselbewohner. Die dren Städte Lindus, Jahzus Olymp.93.x und Kamirus kamen zu dem Entschluß sich zu vereinigen, eine gemeinschaftliche Bundesstadt nach dem Namen ihrer Insel anzulegen, und sie ges meinschäftlich zu besezen. Sie führten ihn aus in den leztern Jahren des Peloponnes. Kriegs; der nemliche Baumeister, welcher sur die Athenienser Wiederanlegung des Hafens Phraeeus und der langen Mauern besorgt hatte, besorgte auch bier

<sup>1)</sup> Herodot. VII, 153.

m) Herodot VII, 93.

hier die Anlage ber Stadt Rhobus an bent norb. lidiften Theil ber Infel, nach einer amphitheatta. lifden gegen bie Gee bin geneigten Beftalt. D Die bren altern Stadte verloren baburch ihre Crifteng nicht, aber ber groffere Theil ber Bewohner manberte in bas neue Rhobus, welches von nun an als ber Beherricher ber Infel betrachtet, und burch bie Bereinigung feiner Rrafte um vieles wichtiger murbe, als bie einzelnen fleinern Stabte es bieher hatten fenn tonnen. 2men ibrer Natur nach einander feindliche Partbenen erschütterten wie in allen ben fleinern und größern Republiten Griechenlands, fo auch hier, die Grund-Dlomp.96.1 feiten bes Staats. Die bemofratische Parthen jagte die Glotte ber Peloponnesier aus ihrem Dafen; funf Jahre fpater gewinnen bie Ariftofraten Die Oberhand, vertreiben die Baupter ihrer Beg. ner, schlagen fie in einem eigentlichen Ereffen und rufen bie lacebamonier auf bas Neue berben.

Dl. 97, 2.

offenbar in ben Sanben bes Bolts lag. Rhodus durchlebte nun ruhige Lage, und wurde sich wohl schwerlich bober geschwungen baben

Diefe Schickten einige Unterftugung, vorzüglich aber bren Manner, um bem Gang ber Staatspermaltung bie geborige Richtung ju geben; O und von hier an batirt fich ohne Zweifel bie Regies rungsform ber Stadt und Infel, welche Strabo für ariffofratisch mit Recht erfennt, obgleich bie Entscheidung über bie wichtigften Gegenstande

n) Strabo p. 966. Diodor. XIII. 75.

<sup>•)</sup> Diodor. XIV, 79. 97.

haben, wenn nicht die burch Alexander hervorgebrachte Ummalzung bes Perfiften Staats, ober vielmehr bie nach feinem Lobe entstandenen, mit 6 allgemeinem Berberben begleiteten Unruben. biefer Stadt eine gang neue Laufbahn erofnet bats ten. Als nach ber Eroberung von Tyrus und Phoenicien Die Perfifche Seemacht fich von felbft aufloste, mußte Dihobus, fo wie alle übrigen Infelftabte, bem allgemeinen Sieger hulbigen, nahm ohne Biberftand Macedon. Befagung ein, und bebielt fie, mehrerer Beschwerden gegen ben Uebermuth berfelben ungeachtet; fo lang Alexander Kaum hatte sich bas zuverläßige Bericht von feinem Lobe durch alle Welt verbreis tet, so jagten bie Rhobier bie laftigen Truppen von sich, 9) und von diefem Tage hebt sich bie Periode zu bem bochften Glange biefer Infelbewohner an.

Die Macedonischen Generale hatten sich in die Provinzen des großen Reichs getheilt, die wichstigsten strebten nach Alleinherrschaft, alle sind gesgenseltig Feinde, leben die meiste Zeit in offensbarem Kriege; also plözlicher Stillstand alles gezgenseitigen Verkehrs, alles seit Alexanders neuen Entdeckungen erst lebhaft gewordenen Handels mit den Produkten östlicher Länder. Alexandria in Alegopten war zwar innerhalb des kurzen Zeitzums schon zur wichtigen Handelsstadt erwache sen z

p) Curtius IV, 3. 9.

g) Diodor. XVIII, k. Mann. Seogr. sn Bbs. gte Abth. D

fen; die offlichen Raramanen mußten fatt bes gu-Grunde gerichteten Enrus ben Weg gegen ben neuerwachsenen Stappelorte mablen; ber Araber . brachte feine und Indiens Produfte. Aber ber Alerandrinische Raufmann fonnte nichts unmit telbar verführen; felbst in ben turgen Zwischenraumen bes Friedens, hatte er bie fchnelle Umwandlung in Rrieg und ben Verluft feiner Baare an überall feindlichen Ruften zu befürchten. n ber nemlichen tage befanden fich mit ihnen eigenthumlichen Produften und Runftwerfen Die Ginwohner Spriens, Rleinafiens, Griechenlands 2c.; nur Bnzanz suchte ben bennabe ausschließenben Sandel im Schwarzen Meere zu behaupten. Die Briechischen Stabte maren alle in bie allgemeinen Streitigkeiten vermidelt, und feine zeichnete fich, ober konnte ihrer lage nach, burch einen Sanbel im Großen fich auszeichnen.

Nur die Stadt. Rhodus machte die Ausnahme. Dadurch, daß sie die Macedonische Besazung von sich geschaft hatte, und keinem der Nachfolger zugeordnet war, erhielt sie freye Hände, und benüzte den glücklichen Umstand zur Hebung ihres Handels. Mit jedem der eisersüchtigen Beherrscher der Macedon. Staaten unterhielt sie sorgsältig und durch Nachgiebigkeiten jeder Art die gesuchte Freundschaft; mit keinem aber schloß sie ein Bündeniß; r) war klein genug, um nicht Eisersucht zu erregen, sicherer als anders Orte durch die Lage aus einer Insel, und vortresslich gerade im Mittels punkte

r) Diodor. XX, \$1. Polyb. exc. de legat. 93.

punkte zwischen den westlichen und öftlichen Besenden gelegen. Die Beherrscher ber Provinzen mußten aus eigenem Interesse die ungestörte Ruhe, den schnell verbreiteten allgemeinen Sandel begunstigen, denn nur durch die Rhodier waren die Erszeugnisse feindlicher känder zu erhalten. Sie wurden wie die Hollander der vorigen Jahrhunderte nicht nur die allgemeinen Rauf sondernt auch zugleich Fuhrleute zur See.

Dhne Vermehrung ber Seemacht mar an bie Chaltung bes Panbels und einer gewiffen Wichtigfeit ben ben einzelnen Gebietern ber lanber nicht ju benten. Auch Diefe erhob fich ploglich ben einem nun reichen und febr geubten Seevolte, welches schon durch eigne Krafte bie ben biesen Unruben häufig gewordenen Seerauber auf allen griechischen Olomp. Meeren vertilgen konnte. Desto mehr strebten 118. 4. numehr die benben Sauptmachte, welche große Kriegsflotten unterhielten, die Burger von Rhos bus naber in ihr Interesse zu ziehen. Gie ers flarten sich auch jezt für keinen öffentlich, boch begunftigten fie fichtbar genug die Unternehmungen bes Ronigs von Aegypten Ptolemaeus, von beffen Lande ber größte Theil ihres Sandels ab-hieng. Antigonus ber Gebieter Afiens ertrug biefen Borgug feines Begners nicht mit Gleich. gultigfeit, konnte fich mit ben boflichen Freund. schaftsversicherungen der Rhodier nicht begnügen, fondern als herr ber See und Bebieter alles um-Hegenben Landes forderte er Beifel von ben Burgern und Aufnahme feiner Blotten in ihren Safen. Ber-D 2

Digitized by Google

Vergebens bat Rhobus um Schonung, erbot sich zu jeder Satisfaktion, zu thätigen Beweisen ber Freundschaft; Antigonus bestund auf seiner Forderung. Mit einer überlegnen Flotte, mit dem ause erlesensten Theile der Armee unternimmt sein Sohn Demetrius die Belagerung der Stadt; und die Burger beschließen einmuthig, aber immer unter neuen Bitten, sie auszuhalten, fordern, um ihre genaueste Neutralität zu beweisen, nicht einmal die übrigen Macedonischen Könige zum Benstand auf.

Es ift ber Dube werth, ben Diobor und im Plutarch .) Die Geschichte Dieser Belagerung gu burchlefen; man wird die Runft und Ginficht bewundern, mit welcher Demetrius feine Ungriffe anguordnen mußte, noch weit mehr aber ben gleichen, aushaltenben, unerschutterlichen Duth ber Auch jest ben ber boben Bluthe Belagerten. nablte bie Stadt nur 6000 Burger und 1000 Schuzverwandte; t) biefe von einem Theil ihrer getreueften Stlaven unterflut, magen es, ben unablaffigen Ungriffen eines zahlreichen geubten Beere ju wibersteben, mit ihren fchnell fegelnben, aufferft gewandten Sahrzeugen, burch bie Belagernbe weit überlegne Flotte ju bringen, und mabrend sie selbst eingeschlossen sind, die Transport schiffe bes Demetrius zu nehmen, und gludlich in ihren Safen ju bringen; find flug und mafig genug, die in ihrer Stadt aufgerichteten Bilb. saulen des Antigonus und Demetrius gegen jede Mig.

!

١.

į

Ħ

4

1

•

s) Diodor, XX, Sa. Plutarchi Demettina

t) Diodor. XX, \$5.

Miffanblung bes Pobels zu erhalten. schickte Hilfe vom Ptolemaeus und neuentstandene Unruhen und Aussichten in andern Theilen bes Reichs, bewegen endlich ben Demetrius bie fo oft wiederholten Freundschaftsversicherungen der Mhobier als geltend anzunehmen, und Die Bela-

gerung aufjuheben. 4)

Sehr beträchtlich mar ber Schabe, welchen fie verurfacht hatte, aber er erfegte fich mit rele dem Bucher burch bie Folgen. Untigonus verlor bie Berrschaft jur Gee, und bald auch bas leben; Ptolemaeus begunfligte die ihm ergebnen Abobier, und ba feine Nachfolger die Unterhaltung ber Seemacht vernachläffigten, fo murben nun die Rhodier in einer Periode von bennahe hundert Jahren die herrschende Nation in allen istlichen Gewässern des Mittelland. Meers. Sie suchten fogar ben Bnzantinern ben burch ihre lage begunftigten Alleinhandel nach bem Schwarzen Meere burch etliche Kriege zu entreiffen, x) und hatten, mahricheinlich gleich nach bes Untigonus Lod, die ihnen junachst liegende Ruste Kariens als Gigenthum befest, behielten fie auch mehrere Jahrhunderte hindurch.

Ihre natürlichen Gegner maren bie Konige Spriens, welche jugleich ben größten Theil Rleinafiens beherrichten, und, obgleich ben Rhobiern jest jur Gee nicht überlegen, es burch Silfe ber Phoenicier und ihrer übrigen vieten Ruftenlanber

D 3 unter

u) Diodor. XX, 92.

x) Polyb. III, 2. IV, 38. V, 58.

unter ber Regierung eines thatigen Konigs sehr leicht werden konnten. Sie begunstigten das her jeden Gegner berselben, sie begunstigten auch die zum erstenmale in Usien erscheinenden Römer, ben ihren Angriff gegen Antiochus den Großen, und — bereiteten sich dadurch den eigenen Unstergang.

3

C

1

Alles gieng vortrefflich; burch Unterstüzung ihrer febr geubten Seemacht fonnten bes Antiodus Flotten nirgends gegen bie Romer auffommen, und bie Unternehmungen biefer legtern gu Sande murben baburch aufferft erleichtert. bestegte Antiochus muß Aften biesseit bes Laurus an die Romer abtreten, und biefe, für jegt noch flug genug, ihre innere Rraft burch unmittelbare Befegung entfernter lanber nicht zu fcmachen, verschenfen sie an Mindermachtige, benen man fie, wenn es ber Bortheil mit fich brachte, eben fo leicht wieder entreiffen tonnte, und auf beren Unbanglichteit man unterbeffen rechnen burfte. Rhodus erhielt ju feinen bisberigen gang fleinen Besigungen gang Rarien und incien, 72 folglich größere Starte jur Bemannung und Ausru. ftung feiner gabireichen Flotten, gum Biberftanb gegen ben Ungriff einer Landmacht. Aber Eumenes von Pergamus, welchem die Romer eine ungleich größere Portion landes jugetheilt hatten, war unzufrieden, daß nicht auch alles übrige auf feinen Untheil fiel; burch feine Bergrößerung wurde er ber naturliche Gegner ber Rhobier, war ùоф

y) Polyb, exe. de legat. 36.

noch mehr ungufrieden, daß er die Gunft ber Romer, folglich bie Aussichten zu gehofften funftigen Bergrofferungen, mit ihnen theilen follte ; feine ftlavifche Schmeichelen fand er ju erniedrigend, wenn er nur bie Borliebe auf fich allein lenten, Eifersucht gegen die Rhobier erregen tonnte. Es gludte ibm leicht; fie hatten burch unvorsichtige Reben von ber Wichtigfeit ihres Benftanbs, ohne welchen die Romer wohl schwerlich Sieger murben geblieben fenn, die argwöhnische Aufmerkfamteit bes berrichenben Volks zu ihrem Nachtheile auf fich gezogen, mußten baber ichon ben ber Berthels lung mit Biberwillen erfahren, bag man bem Eumenes die Stadt Telmissus an ber Rufte, mitten zwifchen ihren Besigungen, gleichsam zur bes flandigen Aufficht gutheilte, und bag man balb barauf die Stadte Rariens, welche ber Rhobier herrschaft nicht anerkennen wollten, stillschweigend begunftigte.

Bu fpat fühlten bie Rhobier ben großen von ihnen begangenen Rebler, eine fremde fo febr überlegene Macht in ihren herrschfüchtigen Absichten begunftigt zu haben. Gelbst dieses, in ihren Berfammlungen burch Worte ausgebrückte Befühl schadete ben Unvorsichtigen noch mehr, welche mit ju feichtem Blicke in bie innern Rrafte Roms nach Griechischem Leichtsinne noch immer glaubten, ein Bewicht in Die Bagichale legen zu tons Mit Vergnugen bemertten fie die Unftalten bes Maceboniers Perfeus, feine Ruftungen gegen Rom, und magten es, fich als bewafneten Ber-

D A

Digitized by Google

Bermitter zwischen benden Machten auswersen zu wollen. Die Romer vermieden eine öffent liche Erklarung, besiegen unterdessen den Perseus; und nun konnten kaum die bringendsten Bitten, jede Art von Unterwerfung den schon überhängens den Krieg von ihrem Kopfe abwenden. Karien und incien werden fren erklart, die einzige Stadt Kanus bleibt nebst den alten Bestzungen längst der nahen Kuste den Nhodiern; sie selbst erhalten den Namen ihrer bisherigen Frenheit, 2) in der That sind sie, so gut als die übrigen Städte Kleinassens Unterthanen, durfen nichts ohne den Willen der neuen Beherrscherin beschließen; an die Stelle eigentlicher Abgaben treten häusige Beschenke.

Doch war ber Rhobler Seemacht noch nicht ganz vernichtet. In bem Kriege gegen den Mithribates widersteht sie nach Krästen diesem Könige zur See, und halt, den Römern getreu, eine kurze Belagerung glücklich aus. 2) Vernichtet wird aber ihre alte Blüthe durch die Kriege nach Caefars Lod. Cassius von einer Parthen der Bürs ger eingelassen, ermordet eine Anzahl der übrigen, und entreißt von öffentlichen und Privatschägen, was er durch Gewalt und Drohungen entreissen kann. b) Rhodus verliert sich nun in seiner Mitstelmäsigkeit. Seine Vesizungen an der Küste werden

s) Polyb. exc.'de legat. 25. 39. 60. 80. 99.

a) Memnon c. 32. ap. Photium p. 730. Appian. Mithridat. 23.

b) Appian. Bell. Civ. IV, c. 72.

werben von den Kaisern des ersten Jahrhunderts zur Provinz Karien geschlagen, Rhodus selbst finden wir in den spätern Jahrhunderten als Hauptstadt der astischen Kusten. Inseln, welche eine eigne Provinz bildeten; c) Vespasian hatte ihr die Frenheit, unter eignen Gesezen zu leben, entzogen. d)

Die Regierungsverfaffung mar ariftofratifc. fagt Strabo, mahrscheinlich feitbem bie Spartaner gegen bas Enbe bes Peloponef. Rriegs fie georb. net batten. Dur barf man fich feine reine Uris fiofratie gebenten, weil alle wichtigen Staatsangelegenheiten ben bem Bolfe mußten vorgetragen und von ihm beschlossen werben. Daß ben ber Belagerung ber Stadt bie Statuen bes Antigo. nus und Demetrius erhalten murben, gefchab burch einen Bolfsschluß. .) Die Romer verlans gen eine Angohl Schiffe jur Berftarfung ber Flotte, die ansehnlichften Manner maren in zwen Parthenen getheilt, aber bas Bolf fprach für bie Forberung ber Romer. Ben allen Borfallen fommen öffeneliche Reben vor, burch welche bas Bolt auf biefe ober jene Meinung follte bingelenft werben. Aber febr großen Ginfluß, und febr mabricheinlich bie gange ausübende Gemalt hatten .

c) Hierocles.

d) Sueton. Vespas &. Eutrop. VII, 13. Schon vorher war sie ihnen mehreremale genommen und wieder geges ben worden. Tacit. XII, 58. Daber finden sich von Rhodus Kaiserliche Münzen schon vom Liberius au.

e) Diador. XX, 93.

hatten bie Bornehmern, welche burch ihre zahlrei-chen Anhanger, wenn sie nicht selbst unter sich getheilt maren, jeben beliebigen Begenftanb burche Bufegen mußten. Die Ercerpta aus bem Polybins f) liefern Benfpiele, sowohl von ber bochften Gewalt bes Bolfs, als auch von bem überwiegene ben Ginfluß ber Ariffraten. Gie trugen burch febr gute Polizenanstalten Gorge, daß es bem Durftigern Theil ber Burger nie an ben nothigen Lebensmitteln fehlte, vertheilten auch ofters Getreibe unter fie, und murben, ungefehr nach Romer Urt, Die Patronen berer, welche ihren Schus fuchten; fie forgten fur bie beftanbige Unfullung ber öffentlichen Magazine, für bie nothigen Baus meifter, Berfertiger ber Baffen und Rriegsmafcbinen und fur bas öffentliche Zeughaus, vorzüge lich aber für alle Beburfniffe jum Geewefen ; in Die innern Theile bes geheimen Arfenals burfte ein anderer Burger ben Tobesftrafe nicht einmal bliden. 8) Die bochfte Magistratsperfon führte ben Titel Prytanis, und feine Regierung mabrte feche Monate. h) Die Gefeze und Berordnungen ber Rhobier über bas gange Seemefen maren Die alteften, welche man fannte, und jugleich fo verzüglich, bag bie Romer fie febr frubzeitig auch in ihrem Staate einführten. i)

Alle

f) Polyb. exc. de legat. 67, 73. und an mehrern Stellen.

g) Strabo XIV, 965.

h) Polyb. exc. de leg. 67.

<sup>6)</sup> Cicero pro leg. Manil, c. 18. Primi dabant leges navales. Unter Claudius nahmen fie bie Romer au-

Alle Schriftsteller loben die treffliche Einrichtung des kleinen Rhodischen Staats, und Strado zieht sie noch zu seiner Zeit allen übrigen Griechischen vor; die Geschichte liefert auch durch den sessen Muth, mit dem die Bürger Belagerungen, Erdbeben zc. zu ertragen mußten, Beweise zu seiner Behauptung; nur die Uneinigkeit unter den Vornehmern scheint ihr öfters geschadet, und sie vorzüglich in den Römischen Bürgerkriegen in die plundernden Hande des Rassius geliefert zu haben.

Die Infel Rhodus batte gwar auffer ben bren Stabten, aus welchen die hauptstabt ent. frungen mar, und bie von ber Zeit an ohne alle Bedeutung blieben, feinen andern beträchtlichen Ort, war aber fruchtbar, gut angebaut, und lies ferte vorzüglich bas nothige holz größtentheils, welches die beträchtliche Marine bes Staats erforberte; - fo wie noch jest Rhobus ber Hauptort für die Erbauung der Türkischen Kriegsschiffe im Mittellanbischen Meere ift. Ausser ben gewöhnlichen Fruchten zeichnete fich bie Infel aus burch thre vortrefflichen Trauben gum Effen, und burch ben praparirten Bein, welcher bem Choischen nur Darin nachstund, daß er weniger den weiten Transport gur See vertrug; burch bie berrlichen schware gen Reigen burch bie belicate Battung Bifche Clops genannt, und burch feine aufferft ftreitbaren Sabne. welche schon bamals zum öffentlichen Rampfe in mehrere Gegenden verführt murden. Die Gingeweibe ber Erbe lieferten ichonen Marmor, Babschwamme, schwämme, und eine feine Art von Rreide; k) aber vielleicht hatte Rhodus die benden leztern Artifel aus bem benachbarten Incien.

Unter die zahlreichen Manufakturen der Hauptschaft gehörten: der sehr gesuchte Grünspan; die feine für Mahler brauchdare aus Ochsenohren dereitete Gattung von Firnis; die weiche mit Safran bereitete Pomade oder Salbe, 1) wovon Rhodus das Monopol hatte; und dann die größern und wichtigern Arbeiten der Rhodischen Wassenschund, Waumeister, Mahler, und vorzüglich der Schiffsbaumeister; denn ein Rhodisches Schiffübertraf an reinem Bau und leichtem Segeln alle übrigen; wie denn die Rhodier die Ersinder der leichtesten und am schnellsten segelnden Gattung von Fahrzeugen sind, nemlich des Reles (der Renner), den den Römern Celox genannt. m)

Die Luft der Insel war ausserst rein, und die Einwohner rühmten sich mit einiger Uebertreibung, es vergehe kein Tag, an welchem die Some nicht wenigstens eine Stunde lang die ihr geweihte Insel anblickte. n)

Сефв.

k) Plin. XXIV, 39 §. 4. Virgil. Georg. II, v. 101. Plin. XIV, 8. Athenaeus L. I, p. 32 Plin XXV, 18. IX, 54 X, 22. XXXVII, §. 62. XXXI, 10. ad fin. XXIV, 1.

<sup>1)</sup> Plin. XXXIV, 11. XXVIII, 17. §. 71. XIII, 1.

m) Plin. VII, 56.

p) Plin. II, 62.

## Sechstes Rapitel.

Stadt Rhodus. Orte der Insel Rhodus. Die benachbarten Inseln.

Die Stade Rhodus (n'Pódos) lag, und llege noch jegt, an ber nordoftlichen Spize ber Infel. 2) Ihre Anlage hatte bie Gestalt eines Amphitheas ters, beffen bobere Seiten an bem Abhang ber weiter hinauslaufenden Landfpize gelebnt waren, bie niebrigern aber fich an bem naben Meerbufen verloren. Der fchrofe Abhang, an bem fich bie Mauern von ber lanbfeite größtentheils hinzogen, erschwerte feindliche Angriffe; und ihre abhängige in ber Liefe auf einer Ebene ringsum jufammen fallende lage, feste bie Stadt, balb nach ben erften Zeiten ihrer Grundung fehr gefährlichen Heberschwemmungen aus, welche nur baburch mes niger verberblich murben, baß bie gefammte laft bes Baffers bie Mauer burchbrach, und fich ben Ausfluß in bie Gee eröffnete. b) Gine große Stadt kann Rhobus felbst in ber Zeit seiner Bluthe nicht gewesen fenn, weil 8000-9000 Mann vermögend maren, fie nebft ben befestigten Safen, gegen febr machtige Angriffe auf lange Beit zu vertheibigen, und noch überbies bewafnete Sahrzeuge in die See stechen zu laffen. Begen

a) Strabo XIV, p. 964.

b) Diodor. XIX, 55.

bes Safens belehren uns bie Alten nur wenig : boch miffen wir, bag bie Stadt beren zwen hatte: einen großen, welcher wenigstens heutzutag nicht gegen jeden Wind fichert, und einen fleinen, burch farte Befestigungen verschlossenen, c) vielleicht burch Runft gegrabenen Safen, welcher ben vorauglichsten Theil ber Seemacht erhielt. engen Eingange Diefes lettern hatte ohne Zweifel ber große ber Sonne gewidmete Rolog von Era feine Stelle erhalten. Denn ob ihm gleich ber Lindier Raros die ungeheure Sohe von 70 Ellenbogen = 105 Briech. Schuhen gab, d) fo tonnen boch die aus einer Sobe von 50 guß über bem Gingange Des Bafens ausgespreiteten Beine feine groffere Breite als 50 Fuß fur bie mit vollen Segeln einlaufenden Schiffe ubrig laffen. großes Erdbeben, welches jugleich ben anfehnlichften Theil ber Stadt ju Grunde richtete, marf bie ungeheure Mafchine, eins von den fieben Bunders werfen ber alten Belt, nach bem 76ften Jahre feiner Errichtung jur Erbe, und ein Drafelfpruch foll die Rhobier an ber Wiebererhebung gehindert Auch liegend machte er noch die Bewuns berung ber Reisenden, ba jeber Finger Die Brofe einer gewöhnlichen Bilbfaule hatte, und nur menige Manner ben Daumen umflaftern fonnten. Die Anefvote ift befannt, bag ber Aegopt. Chalif nach ber Eroberung ber Infel im fiebenten Jahrh. auf 900 Rameelen faum bie Menge bes gertrummerten

c) Diodor. XX, \$5. etc.

d) Strabo p. 964. Plin. XXXIV, 7. 6 ...

ten Erzes wegbringen fonnte. Die gewöhnliche taft eines Rameels ift zehn Centner. Daß Rhodus viele schone Gebaude hatte, versteht sich ben dem Reichthume der Einwohner von felbit; bie Gefchichtschreiber fprechen von bem Amphitheas ter, von ben vielen Tempeln, unter benen ber Connentempel burch feine Beiligfeit und Schaje fich auszeichnete. Die legtern, und überhaupt bie Boblhabenheit ber Stadt gieng burch die Plunberung bes Caffius in ben Burgerfriegen nach Caefars Tob unwiederbringlich verloren. e) \_\_\_ Rhobus war bie Pflegerin einer großen Ungabl Manner, welche fich in ben Runften und Biffenfcaften auszeichneten; Strabo liefert ein ansehnliches Bergeichnis berfelben, unter benen ich nur ben Philosophen Panaetius und den Befinger der Argo. nautenfahr Apollonius, fo wie ben Mahler Protoges nes, als Gingebohrne bemerte. f) Bon Rhodus aus wurden die meiften Beobachtungen gur Große und Beftalt unferer Erde angestellt, und burch bie Stadt felbft lief auch bie Parallele, langft melder bie lange ber bekannten Erbe, von ber Beffpige hispaniens bis an bas offlichfte Enbe Inbiens auf 70,000 Stablen berechnet war. g) Unterbeffen fannte niemand bie genau bestimmte, obgleich durch ben Gnomon oft beobachtete Breite ber Stabt. Daß sie unter bem 36ften Grab ber **Breite** 

e) Appian. Civ. IV, 72.

f) Strabo, p 968. Plin. XXXV, 19. Der legtere abes war von Geburt aus Raumus.

<sup>()</sup> S. ben erften Theil.

Breite liegt, wußte man; bie einzelnen Mimuten aber, welche biefes Maas überschreiten, gab ber Schatten bes Gnomons nicht mit binlanglicher Ptolem. und mit ihm alle Spatern nehmen baber bie gerade Bestimmung von 36° Die neuesten Charten fegen es um 26 Die nuten nordlicher, aber auch ben biefen laft fich noch an feine Benauigfeit benten; mabricheinlich erbalten wir fie burch die Beobachtungen, welche bie Englander ben bem gegenwartigen Rriege anguftellen, fo gunftige Gelegenheit haben. In den perdorbenen Ausgaben bes Prolem. fehlt bie Stabt Rhobus vollig; baf er fie aber ansezte, wiffen wir aus feinen Bestimmungen im achten Buche .-Die größte Lageslange giebt Strabo bier, ju Zanthus in incien und in ben fublichen Theilen bes Peloponnesus auf 141 Stunde an. h) fürzesten Abstand von Rhobus und von ber Rufte Spriens nach Alexandria in Aegypten berechnete man nach vielen Schiffererfahrungen auf 4000 Ctabien ; Eratofibenes fand aber burch ben Gnomon ben aftronomischen Durchschnitt 3750 Sta-Die Entfernung von Rhodus bis in Das Innerfte bes Iffifchen Meerbufens, folglich Die Lange ber Affatischen Salbinfel auf ber Gubfeite, fchate man nach blofen Schifferangaben auf 5000 Stab. = 125 ge. Meilen; ben Abstand nod

h) *Strabo* II, p. 196.

<sup>1)</sup> Strabo I, p. 45. Plin. V, \$1.

son Boganz gegen Norden auf 4900 Stab. = 122 ge. Meilen. k)

Im J. 651 entrist der Aegypt. Chalif Moar wiah Stadt und Insel den Griechen; durch die Kreuzzüge fam sie wieder in die Hände der Chrissen, vorzüglich der Venetianer; nach dem Verstust des Heiligen kandes wurde sie den Johanniter. Nittern im J. 1309 angewiesen, welche die Stadt und ihre Vesestigungen ausbesserten, den Türken zur See und an der nahen Küste sehr lästig wurden, auch die Angrisse der Mammelucken aus Aeschpten oft zurücke schlugen. Endlich bemächtigte sich Sultan Soleiman im J. 1522 durch große Unstrengung bieser Hauptsessung, welche seitdem in den Händen der Türken geblieben ist. Die Ritter wanderten nach Maltha.

Die übrigen im Umfange ber Insel gelegenen Drte beschreibt ber einzige Strabo mit einiger Aussührlichkeit; da aber auch dieser den Abstand berselben von einänder und die Richtung der Himmelsgegend nicht bemerkt: so läßt sich um desto weilsgegend nicht bemerkt: so läßt sich um desto weilsgegend nicht bemerkt: so läßt sich um desto weilsger etwas Zuverlässiges bestimmen, da auch neuere Hissmittel über die genaue Figur der Inselm und über die einzelnen Beugungen und Orte sehr wie einzelnen Beugungen und Orte sehr. Eine gegen Norden breitere, und im Süden – spissere Gestalt hat die Insel sehr wahrscheinlich, wegen der Beschreibung der nördlichern Orte, und well, die Insel unter mehrern Beynamen auch Trinacria (die Orepeckichte) hies.

Lindus

k) Strado II, 165. 176.

Mann. Geogr. on Bos. gte Abth.

Lindus (# Alvdos) liegt von Rhobus aus gegen Suboften, und ber Schiffer, ber ben Beg nach Alexandria in Aegypten machen will, balt fich bis hieher an bie Rufte, welche alfo von hier an fübwestlich jurude weicht. Die Richtung ber auf einem Berge gelegenen Stadt geht gegen Guben. Es war ein berühmter Tempel ber Lindischen Minerva dafelbft, fur beffen Stifterinnen nach ber Mythe die Danaiden gehalten wurden. 1) Auch ein Tempel bes Berfules befand fich bier, in melchem bie Verebrung aus nichts als Verwuns Schungen bestand. m) Gie erhielt sich als nicht unbedeutende Stadt auch nach ber Erbauung von Rhobus, obgleich ihre Burger jest mit ju Rhobus gehörten. n) Aus biefer Stadt mar Chares ober Rares ber Erbauer bes Rhobifchen Roloffus, und Rleobolus einer von ben fieben Weifen Griechens Doch jest trägt eine fleine Stadt mit einer Citabelle, zugleich aber auch eine landfpize, welche ber offlichste Punkt von ber Insel Rhobus ift, ben Damen Lindo, und ift von ber Stabt Rhobus ungefehr 60 Milles, wahrscheinlich Italien. Meilen entfernt. 0)

Weiter süblich folgen nach Strabo bie unbekannten Kastelle: Ifia (ben Steph. Byg. Friae) und Mnasprion; und bam

Ataby

<sup>1)</sup> Strabo XIV, p. 967.

m) Lactantius I, 31. (Aus Cellat).

a) Strabo l. c. Euftath, ad Dionyf. Perieg. V. 505.

e) Tavernier voyage T. I, c. 74.

Atabyris (o Arasugis Str.) der hochste Berg dieser Gegend, mit einem berühmten Tempel bes Atabyrischen Jupiters dus beinfelben. Strabo bezeichnet ihn nicht naber; aber Diodor giebt uns den eingewanderten Prinzen. Ulthaemenes als Ersbauer des Tempels und der umliegenden Kolonie, und die tage des Bergs in den sudwestlichsten Theilein der Insel zu erfennen, denn man konnte bon bier aus Kreta erblicken. P

Ramiros (Kapeigos, nur ben spatern Grief ihen sehlethast Kapigos) nennt Strado blos, ohne weitere Anzeige seiner Lage und Merkwürdigkeiten. Es war also sehr verfallen. Unbesestigt war die Stadt schon, als sie noch mit tindus und Jalysus die Herrschaft der Insellte. A) Ihre Lage seit Ptolem. an die Südseite der Insel, seine Angaben sind aber verdorben; und da die Spartaner den Knibus aus zuerst in Kamirus landeten, se lag sie wahrscheinilcher an der Westlüste, wohin sie duch neuere Karten sezen.

Jalnsus (ladvoos), ober nach Jonischem Dialette Jelpsus auch Jelpsus (lindvoos). Ueber ihre und ber übrigen benden Stadte Erbauing wurde oben gesprochen. Bon der Stadt Rhodus lag sie nur 80 Stadt westsich. r) Diese Rabe der Haupststadt mußte ihr um besto mehr schaden, weil ohne Zweisel die meisten Burger in bleselbe gewandert waren. Daher kennt sie Strado

p) Diodor: V, 59. auch Apolledor, III, 12:

<sup>4)</sup> Thueydides VIII. 44:

i) Strabe p. 968:

zu seiner Zeit nur als einen Fleden, aber ber berselben ihre Citabelle auf einem Berge, Ochheroma (die Besessigung) genannt; und daher verwechselt sie Plinius völlig mit der Stadt Rhodus. ) — In ihrem Gebiete (er ry laduoia) erbaueten die Heliaden die Stadt Achaia (Axasar), welche noch Achenaeus als eine Festung unter dem Namen Achaea (Axasa) anschrt. t)

ì

,

.

2

7

•

ţ

ō,

ł

à

Westlich von Rhodus in der Nahe von Kariens Ruste, und auch südwestlich in der Richtung gegen Kreta hin, liegen mehrere zerstreute Inseln, welche daher auch von den Alten zu den Sporadischen gerechnet wurden. Die mehrsten derselben stunden unter der Herrschaft der Rhodier; und wenn man der Angabe Plins W glaubt, selbst die

ansehnlichste unter ihnen

Rarpathus (Kaenagos). Sie liegt zwischen Rhodus und der Nordossspie von Kreta, trennt also das Aegaeische Meer von dem öftlichssten Theil des Mittellandischen, wurde daher mit den benachbarten kleinern Inseln sehr frühzeitig bewohnt, dem Homer » unter dem Namen Krapathos bekannt, und erhielt die Ehre, daß der zwischen Kreta und Karien liegende

s) Plin. V, 31. Habitata insula urbibus Lindo, Camire, Jalyso nunc Riodo.

t) Diodor. V, 57, Athenaeus VIII, 56.

<sup>1)</sup> Plin. V, 31. 9. 36. Rhodiorum infulae Carpathus etc.

x) Honer II. II. 183.

Οι δάρα Νίσυρον τέιχου, Κράπαθου τε, Κε σόν το.

Kegende fleine Theil ber See bas Rarpathische Meer (Mare Carpathium) genennet murbe. Die ersten Bewohner feste Minos von Rreta bieber; in fpatern Beiten famen noch Urgiver bagu. y) Die Infel felbst hat eine hohe lage und 200 Stab. Sie war einst berühmt, und hatte im Umfanae. vier Stabte, fagt Strabo z); er irrt aber mobl. benn nicht blos Plinius, sonbern schon Scolar 2) frechen nur von dren Stabten ; und auch biefe tonnen nach bem Umfange ber Infel ju urtheilen, nicht betrachtlich gemefen fenn; Strabo giebt auch nur eine berfelben Difpra namentlich an. Dach Ptolem. hatte fie bie Stadt Posidium an ber Rordspize, benm Promont. Ephialtium; die fübliche Spize nennt er Thoantinm Promont. — Der Abstand von der Infel Rhodus beträgt nur 100 Stab. wenn man bem Unhange bes Skplar trauen barf; b) Plinius bestimmt bie Emfernung von der Stadt Rhodus auf 50 Mill.; man fegelte mit bem Africus (Gudweft) bahin. c) Um richtigften ift unstreitig Stras bos d) Angabe, welcher bes Promont. Salmonium 1000 Stad. von der Skadt Rhodus ente Won ber ofilithen Spize ber Infel Rreta fernt. beträgt **D** 2

r.

5

ļ

y) Diodor. V, 54.

<sup>2)</sup> Strabo X, p 749.

a) Seylax, p. 38 KapaaJoc, aury toenokie.

b) Scylax, p. 56. Einige andere Zahlen ber nemlichen Stelle find offenbar unrichtig.

e) Plin. IV: 12. 5. 23.

d) Strabe 11, p. 161.

beträgt nach Strabo ber schlese Abstand 320.

Ctad. = 8 ge. Meilen; nach Plin. 30 Mill. —

Die Turten nennen biese Insel Starpanto, ben ben Griechen hat sie ben Namen Karpatho'

behalten.

Rasus (n Kasos) liegt nach Strado nur 70 Stad. nach Plin. 7 Mill. e) südwestlich von Rarpathus und 250 Stad. von dem Vorgebirge Salmonium in Kreta. Sie selbst ist klein, hat nur 80 Stad. im Umsange, eine Stadt gleiches Namens, und mehrere Inselchen um sich her; man nennt sie die Rasischen (Kasiav risses). Auch diese Insel kannte schon Homer. Plinius s) versichert, sie habe einst Achne (der Schaum, die Brandung) geheissen. Sie hat den den Eine wohnern noch jest den Namen Rashio erhalten.

Junachst westlich von Rhodus liegt die kleine Insel Chalcia (Xadria) auch Chalke (Xadria) genannt. De Se hatte einen Ort gleiches Namens, einen Hasen und einen Tempel des Apollo. Noch jest heißt sie Chalki. Um sie her liegen mehrere noch kleinere, welche Plinius namentlich anglebt: Epclopis Ins. Steganos, Cordy, Iusa, vier Diabetae, Hymos. — Chalke ist nach Strabo von der Insel Karpathos 400 Stadund von der westlich liegenden Insel Astypalaea nochmal so weit entsernt.

Telos

e) Plin. IV, 12.

f) Plin. V, 31. §. 36.

g) Strabo 748. Plin. V, 31. KVII, 4. Seylax, p. 38. Thucydides VIII, 44.

Telos (Thdos) 80 Stad. nordwestlich von Chalcia, nach Strabo, und gegen die Kuste des Gebiets von Anidus gelegen. Sie ist lang, hoch und schmal, hat einen kandungsplaz, und einen Umfang von 140 Stadien. Mach Plinius machte man hier seine Salben. h) Sie heißt nun bep den Briechen Piscopia, oder auch Dilos. Der Periplus entsernt sie aber 550 Stad. von Rhodus.

Rispros (Nioveos) liegt auf einer Seite von Telus gegen Nordwesten, auf der andern von der Insel Kos ungesehr 60 Stad. entsernt, ist längelich, hoch, und voll von Felsen, welche aber gute Mühlsteine für alle umliegende Gegenden liesern. Sie hat 80 Stad. im Umfange, eine Stadt gleic ches Namens, einen Hasen und heisse Quellen. i) Die Mythe behauptete, sie sen ein durch Neptun von der Insel Kos losgerissenes Stück. Homer tennt sie schon; und auch Diodor k) aus jenem frühen Zeitalter. Nach Plinius und Steph. Byzhieß sie in frühern Zeiten Porphyros; er entsernt sie von Gnidus 12½ Mill; 1) ihre Entsernung von Rhodus beträgt nach dem Periplus 820 Stad. — Sie heißt noch jezt Niskro.

4 Sieben

h) Plin. IV, 12.

i) Strabe p. 748.

k) Diodor. V. 54.

<sup>1)</sup> Plin. V, 31.

## Siebentes Rapitel.

Westluste Kariens bis Mnndos. Ober Dorische Bund.

Von der Ruste kornma auf dem sesten kande und dem Chersonnesus der Rhodier an, macht die Ruste, nach der Versicherung des Strado 2) eine Beugung gegen Norden, so daß man nach dem Mare Propontis in einem Abstande von bennahe 3000 Stadien ziemlich genau mit einerley Striche fortsegeln kann. Rleine Abweichungen abgerechs net; mag seine Angade richtig senn, obgleich unsere Karten widersprechen, die Halbinsel ben Knidus noch um 12 ge. Meilen weiter westlich lausen lassen, und erst von diesem Punkte aus die Weststüste Kleinasiens wahrscheinlich mit Irrthum ansfangen.

An der westlichen Seite der Halbinsel liege noch Kynos Sema (das Hundszeichen) mahrscheinlich eine Landspize; ben Prolem. Onu Gnathos (der Eselstinnbacken) genannnt; und gleich daben die

Infel Some (Dun). Plinius stellt diese Insel auf halben Weg zwischen Knidus und Rhodus; und Herodot b) stellt südlich von Knidus

bas

a) Strabo XIY, p 969.

b) Plin. V, 31. Herodot, I, 174.

das Meer um Some und Rhodus. Auf unsern Karten, wo sie noch immer Simmi heißt, sieht sie aber zu nahe an Rhodus. Some bekam noch vor dem Trojanischen Kriege Griechische Bewohner, und erhielt ven Namen von der entsührten. Demahlin eines der Ansührer. Nachher bemachtigten sich ihrer die Karier, verließen sie aber frenswillig wiedet, und Archiver, Lacedamonier, Rhodier besetzten sie von neuem. C.

Die Ruffe zwischen Lorpma und Knidus bils bet drep fleine Bufen; nicht Ginen beträchtlichen tief in das innere Land laufenden, wie es unsere Karten vorstellen. Strado übergeht sie wegen ihrer Kleinheit, aber Mela und Plinius d) liefern

ble ekrzelne Beschreibung.

Tifanufa, ein hafen und Ort.

Larymna, ein Stadtchen.

Die landspize Pandion nach Mela; ben Plin. Paridion, oder nach den Handschriften Parydon.

Run folgen nahe aneinander die bren Einbuchten. Die erste heißt Thymmias; und die landspize, welche sie von dem solgenden trennt Aphrodisium.

Die zwente Schoenus, in derselben liegt be Städtchen Hyfa; ober nach Plinius Hyda.

Die britte Einbucht heißt die Bubessschle (Bubeslius Sirvus), in ihrem Umfange liege-Acanthus. Plinius läßt aber Bubassus nicht

c) Diodor. V, 53. Athenaeus VII, p. 296.

<sup>4)</sup> Meis L, 16. Plin. V, 28.

als Busen, sondern als Landschaft gelten; und vom Städtchen Acanthus sagt er, es sen einst vorhanden gewesen; fuit Acanthus. Seine Angabe ist wohl die richtigere, da zwischen dem zwenten und dritten Busen nicht weiter von einer Landspize die Rede ist, welche bende trennte. — Das Promont. Aphrodissum hatte wahrscheinlich von einem Tempel der Venus den Namen, der sich auf demsselben befand; und ist nicht verschieden, von dem, welchen Strado Kynos Sema und Prolem, Onu Gnathos nennt.

Dann folgt auf einer vorragenden schmalen Sandspize

bie Stadt Knidits (Kvidos), ben ben lateinern (Meta, Plin.) gewöhnlich Gnidus geschriesben. Ihr Stifter soll nach der Mythe Triopas gewesen senn. e) Von ihm erhielt auch anfangs die Stadt den Namen Triopium, welcher in spätern Zeiten wenigstens der landspize auf der sich die Stadt befand, und dem nächsten Theile des Meers geblieben ist. f) Die Einwohner waren Dorier, und zwar nach Herodot lacedämonier; s) sie hatten mit den drep Städten der Insel Rhodus, der Stadtsos, und Halisarnassus, ein engeres Bündnis, und zu Ehren des Triopischen Upollo eigene Kampspiele, an welchen die übrigen Dorischen Städte dieser Kuste nicht Theil nehmen

e) Diodor. V, 61. Paufan. Phoc. c. II.

f) Scylax, p. 38, Herodot. I, 174.

g) Herodot I, 174.

nehmen burften. h) Auch burch eine verzueliche Berehrung ber Wenne geichnete fich Diefe Stabe aus, welche unter bem Ramen ber Enibifthen von Rremben haufig besucht murbe; ihre Bilbfaule war ein Meisterstück bes Praxiteles, i) - Die Stadt lag auf ben auffersten Theffen ber Solbinfel, und die eine Salfte berfelben auf einer fleinen felfichten Infel, welche nur 7 Stablen im Umfange batte, und burch eine Bructe, ober viele mehr burch einen Damm inte bem feffen kanbe verbunden mar. Diefer Damm machte bie Erenming ber benben Bafen, von benen ber eine verfoloffen und jum lager ber Triremen beftimmt war. k) Zind auf ber landfeite betrug die Breite ber halbinfel in ber Nabe ber Stadt nur 5 Stabien; die Knidier wollten buber ben ben Eroberungen bes Eprus biefe felfichte Lanbenge Burthe graben, ftunden aber von ihrem Borhaben wieber ab. - Auf der Mordfeite begrangte Die Satbinfel ber Reramifche Deerbufen, auf ber Gubfeim bas Meer um Some und Rhodus. 1) - Den Abe stand von Rhodus giebt der Periplus auf 750 Stab. = 183 ge. Meilen an. Plinhis giebe ber Stadt Einichns ben Bennmen libera; mie bem Benfage, sie habe einst Triopia, in ber Folge Pegufa und Radia geheiffen. Der êtffe

h) Herodot. I, 144. Schol. ad Theocrit. Idyll. 17. v. 69,

i) Paufan. Attica, c. 1. Plin. XXXVI, 5.

b) Strabe XIV. p. 969. Pargan, Eliaca, c. 24.

<sup>1)</sup> Herodot. 1, 174.

erste Name kommt von dem angeblichen Stifter, den zwepten weiß ich nicht zu erklaren, den dritten verschaften ihr mahrscheinlich die Rampsspiele, welche den derfelben an der heiligen Laudspize: Triopium gehalten wurden. m) Merkwürdigists, daß ihr der Name Stadia noch im Concil. Nicaen. II. gegeben wird. — Knidus war die Vaterstadt des berühmten Mathematikers Eudorus, welcher zugleich viel zur Verdesserung der Geographte bengetragen hat, des Agathachides, des Theopompus und des Arztes Ktesias, dessen Fragmente seiner Persischen und Indischen Verschreibung wir besitzen. — Man erhlickt noch die Nuinen von Knidus, und die Landspize trägt den

Mordöstlich von Knibus erstreckt sich der Sie mus Keramicus in das innere land. Es nennt ihn schon Herodot und Stylar, unter den lateinern aber blos Mela. n) Bey Plinius trägt er den allgemeinen Næmen, der Busen don Doris (Doridis Sinus), o) weil er mit Dorischen Orten ringsumher angebaut war. Die gewöhnlichere Benennung hat er von der alten, aber wenig bekannten Stadt Keramos (Kégæucs)

m) Scylax, p. 38. Απρωτήριον ίδρον, Κυιδος πόλις Ελληνίς.

n) Rerodot I, 174. Scylax, p. 32. ben ibm Κεραμιακός. Κόλπος Mela I, 16.

o) Plin. V. 29. Er neunt ihn aber im nemlichen Absasse auch Ceramicus.

pos), welche Strabo P) zunächst nach Knibus, solglich noch auf der Subseite des Busens anseze. Die nemliche Bestimmung giebt Ptolem. Vielesicht lag er in einiger Entsernung von der Kuste, wenigstens nennt Plinius ein Ceramus unter den innern Städten Kariens, aber keins an der Kuste. Keramus kennt noch Hierokles unter den Städten Kariens. 4) — Unsere Karten sezen mit Unrecht Keramo an die Nordfüste dieses Busens. Er trägt heutzutag von der vorliegens den Insel Kos, den Namen Busen von Stanco oder Ros.

Zwischen Reramus und Hallkarnassus, solglich in die innersten Theile des Reramischen Bus sens, stellt Strado das Städtchen Bargasa (728 Basyassu). Nach ihm nennt es Steph. Bys zant; ben den übrigen Schriftstellern kommt es nicht vor.

Statt ber bisherigen Orte sest Plinius in ben Umfang seines Busens von Doris: Lettcopolis, welches nordwestlich von Aalisarnassus liege, Hamaritos, Clacus, ganz unbekannte Namen, und Euthene. Enthane hat auch Mela, er stellt es in eine Bucht zwischen Gnidus und ben Keramischen Busen, also zunächst össtlich von Knidus. Vielleicht war dieses Euthane der hafen des tieser liegenden Keramus. Plinius sügt noch zwey andere Karische Orte hinzu, Pistaium,

Digitized by Google

p) Strabo XIV, p. 969.

q) Hierocles, p. 687.

fainut, welches auch Steph. Byz. nennt; und Eutane.

Halikarnassis (Admagravoros), an ber Morbseite bes nemlichen Busens gelegen. Dorier aus Troezene hatten die Stadt einst angelegt, rise stund auch in dem engern Bunde ber sechs Dorissischen Stadte (f. Knidus), dis eine behm gewöhne lichen Bundesseste und Wettkampse entstandene Streitigkeit ihre Absonderung zur Folge hatte. In den ersten Zeiten der Persischen Herrschaft warf sich ingdamis, ein Burger der Stadt, welcher eine Karierin zur Gemalin hatte, als Gebieter berselsben auf, und brachte noch die benachbarte Insel Kos, nebst den keinern Rispros und Kalptnick inter seine Gewalt.

Er hinterließ einen noch unerwachsenen Soft, und als Wormunderln und wirkliche Regentin seine Gemalin Artemissa, welche sich mit ihren fung Schiffen ben ber Flotte des Zerres als kluges Weib und erfahrne Kriegerin auszeichnete. Ihre nachsten Nachfolger sind wenig bekannt; sie vers größerten aber ihr Gebiet im innern lande; benn unter der Regierung des Artarerres lernen wir den hekatomnus als Gebieter des größten Theils von Karien kennen. Seine gewöhnliche Residenz war Molassa. Er hinterließ dren Sohne und zwen Kochtee. Der alteste Mausolus heurathete seine

i) Herodot. VII. 99. Straho 970. Paufan, Corinth. c. 30. Sie hies ursprunglich Bephysa: Straho XIV. p. 969:

Herodot VII, 99:

åtteste Schwester Artemisia, :) welche nach seisnem Tode Regentin wird, zu Halikarnassus ihre Residenz hatte, und baselbst ihrem Gemahl bas herrliche Mausoleum errichtete, welches wegen ber kunstvollen Aussührung unter die sieben Bunderwerke gerechnet wurde. Plinius liefert die Besschreibung, so wie die Namen der Kunstler, welche an demselben arbeiteten. u)

Ihr folgte der zwente Bruder Hibrieus, beffent zwente' Schwester und Gemalin Ada, von ihrenz dritten Bruder hurch Bephilse eines Persischen Satrapen verjagt wurde. Diese Ada soll nun in ihrem Karischen Kastelle Alinda (rae Adada) die Ankunst Alexanders des Gr. erlebt, und von ihm die alte Herrschaft wieder erlangt haben. »

Die Stadt war die größte und schönste in Karien Y) durch ihre steile lage feste, hatte ausser den starken Mauern rings um dieselben einen 30 Fuß breiten und 15 Fuß tiesen Graben, und auf einem Felsen in der Stadt noch eine geräumige und sehr sesse Citadelle, welche nach Vitruds 2) Beschreibung mehrere Tempel und die schöne Ressidenz des Fürsten enthielt. Die Festung hieß Salmakis, 2) wahrscheinlich von der Quelle gleiches Namens, welche am Abhange des Felsens entsprang,

t) Strabo XIV, p. 971. Mela I, 16.

v) Plin. XXXVI, 5. 9. 9. Maufolus fart Olomp. 106. as

z) Arrian, exp. 24. Strabo, p. 971.

y) Diodor. XV, 90. XVII, 23.

<sup>2)</sup> Vitruv. II, 8.

a) Arrian. I, 24.

entsprang, und so herrliches Boffer hatte, bag man bald einen Beluftigungsort von Buben, Bebauben, Erfrifchungen zc. um biefelbe anlegte, und baburch zu manchen Ausschweifungen Anlaß gab, welche Die Theilnehmer bes Bergnugens entnervi Die Gebrechen, welche ber übermafige Benuß bervorbrachte, murben bald ber Quelle felbit augeschrieben, beren Baffer ben ben Alten in übeln Rufe ftunden. b) Die Stadt eroberte Alexander nach langer Belagerung, und gerftorte noch mas Der von ben Belagerten felbft angelegte Brand ber Magazine übrig lieft. Die Citabelle, in welche fich bie Verfische Befagung geworfen batte, bot ibm ju viele Schwierigfeiten bar ; er jog ab und Die Derfer find noch im Beffg berfelben, da Alexanber icon Gebieter im hoben Afien mar. bebeckte mahrscheinlich ben vorliegenden für eine Rriegsflotte bequemen Safen, benn auch biefer blieb in ihren Banben. c) Ihn bildete bie fleine Infel Arkonnesits auf welcher sich ein zwentes Raftell befand. d) Stylar e) giebt zwen Safen, einen verschloffenen und einen andern ben ber In-Balifarnaffus murbe bald wieder erbaut, und gehörte immer unter bie ansehnlichsten griech. Gie ift ber Geburtsort Stabte biefer Rufte. Dero.

9

į

:

;

1

į

;

b) Strabo, p. 970. Vitruv. II, 8. Ovid. metamorpha

el Arrian. II, 9. 13. Diodor. XVII, 23. etc.

d) Strabo 1. c. — Plin. IV, 12. S. 23. ber auf biefe Infel bie Stabt Reramus fest, irrt wahrscheinlich-

e) Scylast, p. 38.

herodots und des Geschichtschreibers Dionysius, der von ihr den Beynamen trägt. — Gegenwärtig hat sich von der alten Stadt nur noch die Citadelle nebst vielen Ruinen erhalten, welche den Namen Bodru oder Budron tragen. f) — Der Periplus rechnet von Halisarnassus nach Myndus 220 Stad., nach Cos 180 Stad.

Westlich von Halikarnassus sezt Mela bie Ruste Leuca, welches wahrscheinlich Plins Leub

copolis, e) fonft aber nicht bekannt ift.

Am nordwestlichsten Ende bes Keramischen Meerbusens nennt Strado die Landspize Termerion (Execu Tegyégior), von welcher der Abstand die zur nächsten Spize der Insel Kos nur 40 Stadien beträgt. Sie gehört zum Gebiete der Stadt Myndos, so wie die benden Landspizen Altspalaea (Altstadt) und Zephyrion, schon an der Nordseite der Halbinsel, zunächst den Myndous. h) Prolem. versieht unter seinem Promont. Stopia eins der benden leztern, da eit es nahe an Myndus und noch nordlicher als die Stadt ansezt. Plinius i) sezt als Ort Termera libera.

Mann. Geogr. en Bbe. gte Abthe . Q

t) Voyage de Spon et Wheler T. I, p. 365. Nach Wheler voyage T. I, p. 333. tragen die mahren Ruis nen Halftarnaffus den Namen Dfanftenches; die von Budron liegen duf der Nordseite der Halblustel, ges borten also eigentlich in Mundus.

<sup>1)</sup> Mela I, 16. Flin. V, 29.

h) Strabo XIV, p 971. 972.

i) Plin. V, 29.

libera, aber nach feiner oftern Gewohnheit in un-

richtiger Stellung an.

Myndus (n Mordos) eine alte aber nicht sehr wichtige Dorische Stadt, von Troezene aus gestistet, k) und angelegt am Jasischen Meerbusen, auf der Nordseite der nemlichen Haldinsel, an deren Sudfüsse Halikarnassus in einem Abstande von wenigen Meilen entsernt lag. Alexander konnte in Einer Nacht mit einem Theil der Truppen den Weg von der leztern zur erstern zurücklegen. Aber sest war sie, so daß Alexander sich mit ihrer Eroberung nicht aushalten wollte, hatte einen Hasen 1) und einige Seemacht.

Bey Hierosles hat sie, vielleicht verdorben, den Namen Amyndaß; ihr heutiger Name ist noch immer Mendes.

Plinius versichert, in der Nahe habe einst die allere Stadt Myndus, daher Palaemyndus genannt, ihre tage gehabe, und Steph. Byzant. versichert das nemliche. Sie haben wahrscheinslich nicht Unrecht, denn die nahe gelegene etwas, westlichere tandspize Aftypalaea des Strads deutst die nemliche Sache aus.

In der Gegend um Mondus lag einst die Stadt Spragela, Turayéda), welche die Grabssätte der alten Fürsten dieser Gegend enthielt. m) Steph. Brz. neunt ihn vielleicht richtiger Suasgela (Svayeda), wegen der beygefügten Erklärung

k) Pausan. Cofinth. c. 30.

<sup>1)</sup> Arrian. 1. 24. Strabo XIV, 978.

m) Strabo XIII. p. 949.

rung, daß im Rarifchen Sua bas Grab und Bela ber Ronig beiße.

Gegen die westlichen Landspizen bes Gebiets ben Mondus fredten fich bie norblichen Theile ber Infel Ros (n Kos) bin, welche aber weiter fidlich reiche, und einen großen Theil bes Karamiichen Meerbufens auf ber Westfeite einschließt. Sie batte viele Bennamen : Cea, Staphylos, Anmphaea, ber gewöhnlichste aber war Merde pid Megowis). n) Ihre Anbauung fallt in febr fube Beiten, ba homer nicht nur bie ftart bevole tete Infel, fonbern auch ihre Ctabt mit weiten Thoren tennt. 0) Sie war Dorischen Ursprungs, und gehorte mit in ben engern Ausschuß ber fechs Stabte. P) Der Umfang ber Infel beträgt nach Strabo 550 Stab. == 14 ge. Meilen, nach Min. 100 Mill. 9) == 20 geo. Meilen, weldes ju groß ift. Die nordöftliche landspige bieß Clandaria, Chandalion, 1) welche von ber landfpige Termerion auf bem festen lande nur! 40 Stad. enefernt ift. Die fübliche Spize nennt Strabe Cattet (o Agurne); und in bem lafte. ulden Begirke lag ber Flecken Halisarna (AA/enera); von biefer Spize ist bie Insel Riffros um 60 Stab. entfernt. Von der Stadt Ros war biefe Landspige 235 Stad. entfernt. Auf **D** 2 ber

<sup>1)</sup> Thurgd. VIII. c. 41. de Kair the Maponida ano Bac.

<sup>6)</sup> Hower. II. II, 1844 XIV. v. 2552

p) Herodot. 1, 144.

<sup>9)</sup> Plin, V. 31.

t) Strabe, p. 971.

vahrscheinlich weil es an der Mundung einer Seeergiesung lag. Die Entfernung von der Hauptstadt betrug 200 Stad. Fruchtbar war sie in
allen ihren Theilen, vorzüglich aber zeichnete sie
sich durch ihren herrlichen Wein aus. Die
ganze Insel gehörte bis auf Alexanders Zeitenzum Gebiet der Beherrscher von Haltfarnassus,
hatte aber zuweilen auch seine eignen Tyrannen.

Die alte Stadt (Altypalaea), fagt Strabe, fund an ber See, murbe aber wegen innerlichen Unruhen an die nordlichfte Spize ebenfalls an die Rufte verlegt, hieß nun Ros, fo wie bie Infel felbft, und hatte zwar feine ausgezeichnete Große; aber ihre schonen Bebaude und herrliche Lage, jogen bas Aug jebes Borbenfeegelnden an fich. Urfprunglich mar fie ohne Befestigung bis Alci. biades in bem taufe bes Peloponnef. Kriegs fie mit einer Mauer umgab. u) In ber Borftabt war Aesfulaps berühmter Tempel, in welchem bie genefenen Rranten Die Bilber ber an ihrem Rorper leibenden Theile mit Bepfügung ber Mittel aufhiengen, burch welche ber helfende Gott fie von ihrem Uebel eriofet hatte. Diefe Mittel follen Die Aerzte als einen Schag vervielfättigter Erfahrungen benügt, und als endlich burch Abbrennung des Tempels die Hilfsquelle nicht weiter offen flund.

s) Strabo, p. 971,

<sup>1)</sup> Herodot. VII, 163.

D) Thucydides VIII, 161.

fimb, ber eingeborne Hippofrates aus benfelben fein Enftem abgezogen haben. 3) In bem erneuerten Tempel befanden fich Antigonus und bie ans bem Meere fleigenbe Aphrodite, amen Meis fterflicke bes einheimischen Mahlers Apelles. Lezteres stellte August in bem Tempel feines Dheims Coefar auf, und entließ bagegen ben Roern Loo Tokente des schuldigen Tributs. 1) Unter den Manufakturen ber Stabt zeichneten fich bie feinen Bewebe von Linnen ober Baumwolle aus. --Roch jest heißt Insel und Stadt ben ben Einwohe men Ros, ober burch übel verstandene Aussprache ben Granten Stancho (es rav Ka). -Die Stadt liegt nach Plin. 15 Mill. = 3 ge. Meilen von Balifarnaffus entfernt. Der Periplus giebt folgende Entfermingen von Ros an: nad Salikarnoffus 180 Stab. = 41 ge. Meilen, nach Knibus 180 Stad.; nach Montus 1140 Stab.; nach ber Infel leros 320 Stab.; nach Rhobus 850 Stab.

Die Insel Ralymina (Kadulura) sezen bie neuem Karten sehr nahe nördlich von Kos, nach Strabos 2) Angabe, daß Homer 2) unter seinen Kalydnae Jinsulae die benden Inseln Kalymna mid teros verstanden habe. Leros liegt wirklich gegen Norden von Kos; für Kalymna bestimmt aber Straba die tage nicht, und Plinius giebt

x) Strabo p. 972. Plin. XXIX, z.

y) Strabo, 972. Plin. XXXV, 10.

<sup>2)</sup> Strabo X, p. 749.

a) Hower II. II, v. 183.

eine anbere fithwestlichere an. In einer Stelle b) fest er Calpone unter die Inseln in ber Gegend weftlich von Knibus, und verfichert, ich weiß nicht aus welcher Quelle, fie babe bren Stabte; in einer andern c) unterfcheibet er Calpona von Ralpm. na, fest in Die erftere Infel bas Stabtchen Coos, und giebt die Entfernung ber andern von ber Infel Karpathus auf 25 Mill. == 5 ge. Meilen an. hiemit ftimmt im Allgemeinen auch ber Periplus Aberein; er femt auf ber Mordfeite von Ros wohl ein Leros, aber tein Ralpmna, sondern fest bas legtere (ben ihm Kaindna und verschieben bavon -meiter mestlich at Kadudvat, als mehrere Inseln) westlich von Ros, auf ben Weg ber Schiffer, welche von Ros nach ben Enflaten fegeln wollen,-Grrabo macht bie Bemertung, bag auf affen ben umliegenden Infeln, vorzüglich aber zu Ralymna fich fehr gutes Bonig finde.

Leros (Aégos) eine kleine wenig bedeutende Insel. Strado und Plinius d) nennen sie blos, der erste mit der Bensügung, daß man die Eins wohner derseiben sur bösartig hielt. Sie wurde von Miletus aus bevölkert, gehörte auch wahrscheinlich unter die Herrschaft dieser Stadt. e) Der Periplus giebt den nördlichen Abstand derselben von Ros auf 320 St. = 8 ge. Meilen an; von Myndus aber nach leros 350 Stad.

Achtes

į

b) Plin. V, 31.

e) Plin, IV, 12. \$. 23.

d) Strabo X, p. 747. Plin. V, 31. IV, 18.

Strabo XIV, p. 941.

## Achtes Kapitel.

Stabte an der Westfuste Kariens, meist jum Jonischen Bunde gehörig.

Auf dem festen Lande sezt der Periplus, 80 Stad. dilich von Myndus, den Pancemus oder allgemeinen Ankerplaz an einer Landspize, von dem sich der Jasische Meerbusen in das östlichere Land zieht.

Beiter ofilich befand sich das unbedeutende Stadichen Karnanda (Kaevavda). Es lag nach Strado 2) auf einer Insel, in der Mitte eines mit dem Meere verbundenen Sees oder Ergiesung des Meers. Mela und Plinius sezen es daher auf das seste land, aber der alte aus diesem Karischen Orte gedurtige Stylar trennt ihn von der Beschreibung desselben, und sezt ihn unter die Inseln. Karnanda, sagt er, eine Insel, Stadt und Hassen; der Mame ist aber in unsern Ausgaben verschrieben Kryinda. c) Der Ort war so unbedeutend, daß weder Ptolem. noch andere spättere Schristseller ihn nennen.

Zunächst östlich von bemfelben hat Mela Reapolis, und Plin. folgt ber nemlichen Angabe, Na

a) Strabo XIV, p. 972.

b) Mela I, 16. Plin. V, 29. Weil es aber auf einer Infel liegt, wird es V, 31. nochmals angesest.

e) Seylax, p. 28,

nur baß er es westlicher, mit bem unbefannten Mariandus junachst an Mondus fest. muthlich mar es ein Mikgriff von benden, biefe Meuftadt bedeutet nichts anders als Monbus felbft, im Gegensag von ber Aftypalaea ober Altitabt. Riemand tennt hier ein Reapolis, ber Ort gleiches Ramens ben Prolem, fieht weit im Und Mariandus ift vielleicht nur innern Lanbe. ein vom Plinius aus einem verdorbenen Coder abgeschriebene Name von Kornanda.

Baranlia (Tà Baeyulia Polyb., Strabo, Prol.) junachst billich von Kornanda. Giner ber beffern Dite an diefem Bufen, ber aber nichts ausgezeichnetes batte. Mela nennt ibn Bargnlas, Plinius Barapla ober Barantia: ber Periplus, ben bem er burch Schreibfehler Barbylia (eis BaeBudiau) heißt, entfernt ihn 250 Stab. von Mondus. Mabe ben ben Bargollern liegt nach Errabo bas Beiligthum ber Mnndiadischen Diana, beren unter frenem himmel befindliche' Bilbiqule nie betegnet murbe; ter Benname fommt von bem in frubern Beiten vorhandenen Rleden Mindya. Polyb. D ber bie nemliche Ungabe als Kabel ergablt, nennt, burch Rebler ber Abschreiber, bie Kondiabische Diana.

Jaffing (I"avoos) von ben meisten, richtiger aber Jafos f) gefdrieben, lag auf einer bare am festen

d) Polyb. XVII, 2. τὰ Βαργύλια.

e) Polyb. XVI, 1.

f) Die altern Griechen burchganala L'acres; Maa blis Inichriften und Dungen aber I'acoc. ...

feffen lande befindlichen Infel, batte einen Safen; und der Daupterwerb der Ginwohner bestund aus bem reichen Bifchfang an ben umliegenben Ruften. g) Thuendibes b) fpricht von bem Reichhume-ber Stabt. Ihr Umfang betrug nur 10 Stadien. Thre Grundung batte fie ben Argivern ju verbanken, meldje burch fpater singemanberte Milefier verftarft murben. i) Gie gab bem Deerbufen, in beffen immern Theilen fie lag, ben Ramen. In der Mabe fog ein Tempel und Beiligthum bei Westa, von beren bem frenen Simmel ausgesetten Bildfaule die Einwohner ebenfalls verficherten. Daß fie nie beregnet wurder id. Der Ort ift unter bem Mamen Usten Antell noch jest vorhanden, selat bie alten Mauern, eine Menge Schoner Ruinen, und unter biefen ein Theater von Marmor. 1) -Der Periplus, entfernt Jasus von Bargolia 220 Stobien - Bahrfcheinlich ift es bas heutige Casideh, welches Pococe m) 10 Engl. Meilen westlich von Meloffo an bie Rufte fest.

Bestlich von Safus, nach bem Periplus in einem Abskande von 120 Stablen, schlieft bas Posidium Promont: den Meerbusen auf det Rordfoite. Es gehörte ficon jum Bebiete pod 2 5

t) Strabe XIV. p. 972

h) Thueyd, VIII, 28.

i) Polyb. XVI, 1.3

k) Polyb. 1. c.

<sup>1)</sup> Voyage de Spon et Wheler T. I. p. 361.

m) Pocede 26. III. B. II. c. 6.

Miletus. 1) Der Busen heißt gewöhnlich ber Nassische, östers aber auch der Bargyliatische (Baegrunnensense Kodmos Polyd.), ben Mela durch Gedächenissehler Basiscus. 0) Sein Umsang beträgt nach dem Periplus 590 Stad. = 14% ge. Meilen. Als Gränzen auf der Sud-und Nordseite sezt Polyd. die Stadt Myndus und das Posidium Promont; und der Periplus stimmt damit überein, indem er die gerade Uebersahrt von Panormus, den 2 Meilen von Myndus entsernten Ankerplaz, nach Posidion auf 250 Stad. = 6 ge. Meilen miliebt.

i

;

Doris.

Bon der Insel Rhodus an dis in diese Gegenden reichten die Anpstanzungen der Europäisschen Dorier an den Kusten Kariens. Siehatten aber nicht alle Plaze besezt, es lagen also immer Karische Orte dazwischen; und bald nahmen die Dorier Karische Weiber, p) wodurch die National-Auszeichnung noch schneller verschwand. Sechs Städte hielten am meisten auf ihren Griechischen Ursprung, und schloßen unter sich ein Bundnis, welches durch geheiligte Kannssspiele immer erneuert wurde. Es waren Hallfarnassus, Kos, Knidus und die drey Städte der Insel Rhobus;

n) Polyb. XVI, 1. Strabo XIV. p. 962. το Ποςάσιον των Μιλησίων. Mela I. 17. Posideum Promontorium Nich Plin. V, 29. lag ein Städtchen gleiches Namens auf demselben.

o) Mela I, 16, Plin. V, 29. S. 31. fcreibt ibm ben nemlichen gebler nach.

p) Herodot. I, 146.

bus; bie erftere wurde burch eine ben ben Rampfe wielen entftanbene Zwiftigfeit von bem Bunde ausgeschloffen. 9) Es waren auffer ihnen noch viele Dorifche Orte vorhanden, bies bemerft auch Berodot; aber zu biefem engern Bunde gehörten fie nicht, an welcher die Spatern ausschließend ben Manien Doris knupften, ober ihn eigentlich noch mehr einschränkren. Denn Plinius T) scheint unter Doris nur bie Orte ju begreifen, welche aunachft um ben Reramifchen Meerbufen liegen, ben er beswegen Doridis Sinus, nennt : Ptolem. fchrante ben Ramen ebenfalls nur auf ben nemlichen fleinen Raum ein. Die übrigen Schriftsteller übergeben Doris gang mit Stiffe koweigen, weil es nie eine gufammenbangenbe landschaft ausgemacht hatte, fonbern blos zew freute Ruftenorte mit ihrem fleinen Bebiete be griff. Die Dorier haben auch nie, wie es beb ben Joniern ber Fall ift, burch vereinigte Rrafe einem eindringenden Zeinde zu widerfieben verfucht. Aber von ben übrigen Rariern getreunt flellten fie im Perfifthen Zeitalter ihr fleines Rontingent von 30 Schiffen jur Kriegeflotte bes Terres. . J In fpatern Zeiten wurden fie immer als ein Theil Rariens ohne weitere Auszeichnung betreite tet, und ber Rame Doris verfichwindet.

Die nadstiffolgende nordliche Kuste bis etwas über die Mündung des Macanders gehörte noch

q) Herodot. I, 144.

t) Plin. V, 29.

s) Herodot. VII, 93.

zu Karien; ihre Beschreibung folgt also bes richtigern Zusammenhangs wegen, obgleich die See-flatte von Griechischer Unlage zu bem Jonischen Bunde gezählt wurden.

Nach bem Promont. Posibium beugt sich Die Rufte wieber gegen Dften, und bat, 20 Stab. pon der landspize, ben ben allen Joniern und Zeotiern aufferft verehrten Tempel bes Apollo De Ursprunglich mar es ein Orafel geweien, über welches die Nachkommen bes Branchos (Die Branchidae) die erbliche Priesterfchaft batten. Gein Uriprung falle in bie Beiten bet Der Grundung des benachbarten Miletus. 1) Berres gerfiorte ben Tempel wie bie meiften übrigen in Rieinagen; Die Milefter führten ibn aber in bet Rolge wieber in einer Brofe auf, welche fein anberer auf ber gangen betannten Erbe erreichte. Die Mauern murben von fo weitem Umfang. ban ein Glecken und Bann in bemfelben entflund; aber eben beswegen fonnte er fein Dach betommen, sondern fleinere Rapellen im Umfange entbielten bie Beiligthumer und bas Drafel. W Dlie mis 3) entfernt biefes Drafel'ebenfalls 20 Stab. pom Promont. Posibium, in bas innere land. Aber Strabo, ber in biefen Begenden zuverläßig als Augenzeuge spricht, und mit vieler Genauigfeit ergablt, versichert, baß man von bier aus fo wohl zu Wasser als zu lande in kurzer Zeit die Stabt 1.1

t) Pausan. Achaica, c. s.

u) Strabo XIV, 941.

x) Plin, V, 29.

Stadt Miletus erreiche. Plinius giebt biesen Abstand auf 180 Stad. an, welches ein Fehler ist, man mag die Berechnung von der Landspize oder von dem Tempel an berechnen. Der Peatiplus entsernt vom Posidium den Panormus, ydober die Rheede und den gewöhnlichen Unterplaz, 40 Stad. und die Stadt Miletus 80 Stad. von diesem; also den Tempel ungesehr 100 Stad. von Miletus.

Miletus (Midnros) vie ansehnlichste unter allen Stabten Joniens, ober vielmehr gang Rleinafiens, und eine ber wichtigften in ber handlungse geschichte ber Borgeit. Ihre Unlage fallt in Die bunteln Zeiten ber erften Briechischen Auswanberungen in umtiegende Begenden, die Nachrichten bavon find alfo fchmankend und ungewift. Go viel leuchtet aus der Verschiedenheit hervor, daß Die erfte Grundung burch Ginmobner bes landes gemacht murbe, ju benen entweber Sarpebon aus Miletus in Rreta, ober Miletus ein Beitgenoffe bes Bacchus, nachgehends Mileus aus Athen. vielleicht auch noch andere, neue Griechische Une fiedler herbenführten, z) und bie Stadt vergrof ferten. Sie war ichon groß und blubend, als bie Stadte bes eigentlichen Griechenlands erft anfan

<sup>7)</sup> Diesen Banormus ber Milester kennt schon Heron dot. I, 157. als einen hafen 3 und in ber Rase bas Orakel ber Branchidae.

<sup>2)</sup> Strabo, XIV, p. 941. Paufan. VII, 2. Apollodor.
III, 1, Steph. Byz. Euflath. in Dionys. v. 825. —
Nach Plin. V. 29. foll fie anfangs Lelegris, Photografia und Anaktoria genannt worden fept.

anfangen aus ihrem Dunkel hervor zu treten. Banbel und Schiffahrt batten fie groß gemacht, welche fich ursprunglich und vorzüglich über alle Ruffen bes Vontus Eurinus verbreitete, abet Desmegen andere Begenben nicht ausschloß, und Gaar Die ferne Rufte Dispaniens aufferhalb Ber-Die Hauptsache blieb fuls Caulen erreichte. aber immer ber Pontus Eurinus. Rast alle Stabte, welche man bafelbft im Unfange bes Derfifden Zeitalters fennen lernt, find Milefifchen Urfprungs. Da nun unter biefen mehrete waren, beren Große und Menfchenzahl fich auszeichnet, so begreift man taum, wie Miletus ben allem Sandel und Reichthum ju einem folchen Uebers fluß an Menschen fommen tonnte, ba ihr Gebiet immer nur in einen fleinen Begirt Kariens eine gefchloffen mar. Gie mußten wohl ben ber großen Babl ibrer Rolonien, welche Plinius auf 80, 56 neca auf 75 angiebt, 2) bie eigenthumlichen Bes wohner des landes indier, Rarier und leleger ju Miletus blubete schon, als bas Bulfe nehmen. Reich ber Endier zu einer beträchtlichen Macht Diese Besiger alles umliegenden festen Landes konnten die Unabhangigkeit ber eingewanderten Jouier nicht mit Gleichgultigfeit ertragen; fie befriegten vorzüglich Miletus viele Sabre lang, waren immer machtig genug, um bis an bie Thore ber Stabt vorzurucken, und mit ben Rruchten ber Begent nach Belieben zu schalten; aber ben Bobistand ber Stadt, welche jur See berrichte,

.

į.

Ĝ

1

ť

ĕ

í

高 明 明 原 東 傳

4

į

10

4

ţ

1

r

a) Plin, N. ag. Senece de confol ad Helviam c. &

berrichte, konnten tie burch die häufigen Blokaben nicht vermindern, noch weniger die Anerkennung ihrer Oberherrichaft erzwingen, obgleich ber legte biefer Ronige Krofus ichon machtiger Beherricher bes gangen vorbern Rleinafiens mar. Diefe in ber lage ber Dinge gegrundete gegenfeitige Feindschaft brachte bie Stadt ju einem Bundnis mit bem Perfer Cyrus, und erhielt ihr ben ungefrante ten Benuß ihrer Frenheit, als Krofus, und mit ihm fein ganges Reich nebft ben übrigen Jonischen Stabten, fich unter bas Joch bes allgemeinen Siegers hatten schmiegen muffen, b) Miletus bebielt feine urfprungliche Berfaffung, erfannte feine Befehle ber Satrapen; aber Perfifche Dobeit mußte es anerkennen, und einer ihrer Mitburger hiftnaeus mußte menigstens in etwas fpås tem Zeiten, fich als fogenannten Tyrapnen feiner Baterftadt aufzumerfen. Der nemliche aus Derfifcher Politif am hofe zu Sufa zurüffgehalten, veranlaßte aus ber Ferne einen Abfall feiner Baterftabt von den Perfern, c) an welchen allmab-lig fast alle afiatischen Briechen und der größere Theil ber Provingen Rleinafiens Theil nahmen. Er endigte fich nach fechs Jahren mit Eroberung ber Stadt, ihrer Plunberung, d) und Wernichtung ber bisherigen Macht, welche in biefem Kriege noch immer groß genug gewefen war, um jur Jonie fchen aus 353 Schiffen bestehenben Blotte gegen

b) Herodot. I, 17. etc. 143.

e) Herodot, V, 30. 35.

d) Herodet. VI, 18.

Die Derfer 80 Schiffe ftoffen zu laffen. e) Mile tus ift nun Perfifde lantftabt, etholt fich gwat miebet, aber bie alte Brofe bleibt für immer verloren. Alerander ber Macebonier, ber fie nach kiner turgen Belagerung auf bas Reue eroberte und sum Theil gerftorte, trug gu ihrer noch weitern Erniedrigung ben, aus ber fte nie wieber em por fam. Als anschnliche Stadt nach ihrem niten Umfange tennt fie noch Strabo, aber ihre politische Rraft war lange babin; sie hatte an allen Greigniffen in jenen Gegenben, von ben Machfolgern Alexanders an bis zum unmittelbaren Befig ber Romer feine Rolle weiter fpielen konnen, bleibt aber als mittelmäsige Handelsstadt burch alle Perioden ber alten Zeit, und fand enb lich ihren Untergang, wir wiffen nicht, ob burch bie Turten ober burch ben muthenden Einfall Ifmurs. f)

Ueber den Umfang und die einzelnen Gebaude diefer großen Studt belehrt uns tein Alter. Wir wissen bios, daß sie aus der aussen und innern Stadt bestund, daß sie bende mit einer Mauer umschlossen, die eigentliche Befestigung aber nur auf die leztere eingeschränkt gewesen war. 2) Ferner, daß sie 4 Hafen, wenigstens in spätern Zeiten hatte, h) von welchen nur einet

e) Herodot, VI, 1.

f) Die Kurten verwüsteten icon im J. 1280, die Gestly ben um Miletus. Pachymeres T. I, p. 320.

g) Arrian. exped. Alex. I, 19. 20.

<sup>1)</sup> Strabo XIV, p. 941.

als Daupehafen für Rriegsichiffe betrachtet werben Ben ber. Belagerung burch Alexander ift auch nur von einem bie Rebe. Aber innerhalb beffelben und vor bemfelben in offener See lagen tleine Infelden, i) amifchen welchen fich Mebena abtheilungen bilbeten. Einige berfelben mag entweder Natur ober Runft fogar allmählig mie ber naben Rufte zufammengeschloffen baben, b) wodurch bie Schiffe neue Sicherheitsplaze fanben. Eine etwas groffere, bem Saupthafen entgegenflebenbe Infel, unter bem Ramen Lade (Acidn) 1) ben allen Schriftstellern bekannt, hatte einen eige nen Safen, und ihr Zwifchenraum bis gur Rufte biente wahrscheinlich als Unferplag; woraus sich bie mehrere Babl ber Bafen leicht erklaren laft. Unter Die ausgezeichneten Manner, welche biefe Stadt hetvorbrachte, gehoren vorzüglich ber Phie bloph und Mathematiter Thales, fein Schuler Unarimander, und ber Beschichtschreiber Befas Mach Plinius war Cabmus ein Burs ger biefer Stadt, ber Erfinder bes profaifchen Stols.

Miletus

Mann, Geogr, on Bos. gte Abth. . . .

f) Arrian. I, 20. fagt, fie haben feinen Ramen.

k) Plin. II, 89. Er nennt fie Dromiscos und Berne. Swabo 942. nennt fie imit alleinelnen Nanien bie Etas gaeifchen Infelchen (Tpayalac vyola) mit bent Benfas, daß fie ben Geeraubern sum Schlupfwintel bienten.

<sup>1)</sup> Herbdots VI, & Strabo, Thucyd. Arrian. Plins

m) Strabo p. 942. Plin. V. 29.

Miterus lag nach Strabo 80 Stub. füblich pon ber Munbung bes Maeanbers, momit auch Dinius übereinstimmt, welcher 10 Mill. (vers fcbrieben 10 Stab.) angiebt. Bundchft norblich an berfelben lag ber Catmische Meerbufen, beffen gerade Ueberfahrt an ber Munbung nach Torra nur 30 Stad. beträgt. Diefer febr gen nauen Bestimmungen ungeachtet hat noch niemand Die Ruinen ber alten Stadt aufgefunden, obgleich mehrere Europäer bis auf wenige Mellen an benfelben maren. Die Urfache biefer Unbefanntfchaft ift ber irrige Bahn Diefer Reifenden, Die Lage ber Stadt an einer gang andern Stelle ichon ent becft ju haben. In ben Ufern bes Maeanders fand man Rumen, welche ben Namen Miletus an mehr als einer Stelle zeigten, (f. Minus) und fchloff nun ohne weiters auf die aufgesundene Obgleich alle Umftanbe aus ber mabre Stelle. febr genauen Beschreibung Strabos nicht paften, to nahm doch Chandler weit lieber eine gangtiche Umanberung ber Ratur an, als bag er auf bie eingebilbete, aber lange vorher burch Spon gemachte Entbedung Verzicht gethan hatte. Schon Wheler fühlte die Unmöglichkeit ber Unnahme, D'Anpille ebenfalls, und die Auseinandersegung ber folgenden Orte wird zeigen, baß sie richtig geurtheilt haben.

.

2

Zunachst nordlich von Miletus zieht sich ein kleiner Meerbusen in das innere land, in dessen Hintergrunde Heraklea am Latmus (Heannasia n'und Aarma) liegt. Es wird auch vom Stolar,

Skylar, Ptolem. und Plin. genannt, und hat seisenm Namen von dem Gebirge Latmus, an dessen Abhang es liegt, zeichnet sich aber durch keine Merkwürdigkeiten aus. Hierokles n) kennt die Stadt noch unter dem verdordenen Namen Hemischens Oyus (Astus), und auf den Concilien erscheint der Bischof dieser Stadt. Auch der-Meerdusen hat von dem Gebirge seine Benens ming Sinus katmicus. Seine Mündung ist keine 30 Stadien weit, aber im Jinnetn ösnet ersich mehr, so daß man von Miletus längst dem User mehr als 100 Stadien nach Heraflea, und von da die an den nördlichen Theil der Mündung abermals 100c Stadien zu schissen hat. 0)

Das Gebirg Latmos liegt im Rucken ber Stadt und verbreitet sich in das innere Karlen; eine ihm parallel lausende Kette erstreckt sich untet dem Namen Grioti (Tesov) bis zur Küste der Milester, P) und endigt wahrscheinlich benm Promont. Posidium. Der katmus ist in der Myschologie wegen des Endymions berühmt, in welschen sich kund verliebte, und, um ihn unbemerkt füssen zu können, einschläserte. Noch jezt sagt Stado, wenn man von Heraklea über ein Flüßschen den Berg angeht, zeigt sich sein Grabmahl in einer Höhle. — Längst dieses Flüßchens gieng

i) Hierocles, p. 697.

e) Strabo XIV, p. 943:

P) Strabe 943.

Chanbler, 9) sah ben Busen vor sich, in demselben noch den Ueberrest eines runden Pseilers, (die Stadt hatte nach Strads einen sichern Unferplaz), und eine kleine halbe Meile vom User die schönen Ueberreste eines alten Tempels; glaubte aber nicht in Heraklea zu senn, sondern entwickelt hier alle Schönheiten des ungeheuren Upollotempels der Branchiden, welcher süblich von Miletus an der Rüste lag. Zur Reise von Myus am Maeander (wie er glaubt von Miletus) hatte er dis hiecher 4 Stunden gebraucht, und auf dem Wege das Gebirg übersteigen mussen.

An der Mundung des Latnischen Busens auf der Nordseite lag das Stadischen Pyrrha (n Nossau), von Heraklea längst dem Umfange des Busens 100 Stadien, von Miletus aber im geraden Durchschnitte der Mundung des Busens nur 30 Stadien entfernt. Plinius sezt es sehler-haft in das innere Land, und Ptolem. welcher von Miletus dis zum Maeander alle Orte in der nemlichen Ordnung ansührt wie Strado, hat sehr verdordene Zahlen. Das Hippus des Mela 1) in dieser Gegend ist wahrscheinlich ein Schreibssehler statt Heraklea. — Von Phyrha berechnet Strado die Entfernung des Maeanders auf 50 Stadien, also von Miletus auf 80 Stadien.

Wom

2

1

::

7

t

:

.

...

ċ

į

.

....

į,

<sup>9)</sup> Chanblers Reife, c. 43. Wheler T. I, p. 327urtheilt hierüber richtiger. Nach seiner Angabe nennen die Rurfen diese Ruinen Jotan-

<sup>2)</sup> Mela I, 17.

Bom Macanbet (o Maiandeos) ben ben Griechen, Macanber ben ben Lateinern), feiner Quelle ben: Retaenae, von feinem gefrummten laufe bis in bie Mabe von laobicea, mo er ben infus aufnimmt, und erft zum beträchtlichen Fluffe wird, tamen bie nothigen Erinnerungen in ber Befdireibung Phrygiens vor. Gein fpaterer lauf, von ber Mundung bes Lykus an bis zur Mundung an ber Rufte, gebort gang ju Rarien ; benn von ben alteffen Beiten ber wurde ber Saum von Städten, welche langft feiner nordlichen Ufer fich binftrecken, noch mit zu biefem lande, nicht aber ju dem unmittelbar angrangenden Jonien, gerechnet. In biefer legton Balfte feines laufs fließt er größtentheils fanft, aber immer mit vielen Krummungen, welche aus dem lockern burch baufige Erbbeben erschütterten Boben entftehen, wo ber Flug fich fehr leicht neue Benbungen fuchen fann. Ben ben haufigen Ueberichwemmungen, welche gur Regenzeit aus ben Balbbachen ber ihn begleitenben Berge entfiehen, reift er auch ofters Stude Landes von ben einen Ufer ab, um fie an bas gegenfeitige ju verfegen, und man fonnte ben Sluß verflagen, baß beißt bie Erfegung bes verurfachten Schabens von ben Bollen erhalten, welche bie Schiffahrt auf diesem fluffe brachte. . ) Un feinen rechten Ufern begleitet ihn meift febr nabe bas lybifche Gebirg Meffogis; auf ben linken aber verbreitet fich mabrend des Laufs durch Phrygien eine ansehn-N 2 .

Ü

4

7

τ

ď

;

: 1

1

110

í

1

s) Strabo XII, p. 269.

liche Ebene, welche ber Radmus im Hintergrunde schliest; ben seinem lezten tause durch Rarien nahern sich aber die Berge dieses tandes seinem linken. User oft sehr nahe. Tief ist er überall, so daß er auch in den höhern Theilen seines tauss an sehr wenig Stellen kann durchwadet werden. t) Seine Breite ist aber selbst nicht serne von der Mündung unbeträchtlich, und man schätz ihn das selbst so tief als breit. u) Der Schlamm welchen er mit sich sührt sezt sich an seiner Mündung; er war daher auch in den alten Zeiten nur für kleinere Jahrzeuge schissbar. x). — Er heist den Keinder, auch Bojuk Meinder (der große Maeander).

7

ľ

Į

Ÿ

8

7

t

Myus (Moss serros) die kleinste unter allen Jonischen Stadten, welche zur vereinigten Flotte von 350 Schiffen nur 3 Kahrzeuge stellte. V'Sie hatte mit dem benachbarten Priene einerley Ursprung, z') und stund in der Folge unter der unmittelbaren Herrschaft der Perser, da sie Artakerres an den Themistokles verschenken konnte. 1) Nach Strado lag sie an dem südlichen Ufer des Maean-

t) Nicetas Chonates, p. 125. Roch weniger ben Magnefia Liv. XXXVIII, 13.

n) In der Rabe von Mpus oder Palatsha ift er 16 Rlaftern breit, und wird für eben so tief geschäfte Wbeler voyage T. I. p. 311."

x) Strabo XIV, 943; τενμγώδης δ' ό τόπος πωὶ ελώδης.

y) Herodoti VI, 🍪 🤄

<sup>24)</sup> Paufan. Achaica, c. s.

a) Diodor. XI, 57.

Maeanbers, 30 Stab. von ber Munbung bes Der Fluß mar für große Sabr-Riuffes entfernt. jeuge nicht schiffbar, und hierin liegt mohl bie Saupturfache, marum bie Stadt Myus hinter allen ihren Schwestern zurucke blieb; viel mogen aber auch die häufigen Ergiesungen des Maeanbers bagu bengetragen haben. Gigentlich reichte ursprünglich die Gee mit einem fleinen Busen bis jur Stadt, murbe aber burch ben Schlamm bes Bluffes perborben, menn bes Paufanias Ungabe richtig ift. Sie fant fo fehr, bag ber 30. ulfthe Bund die Beiligthumer ber Stadt und ibre Stimme ben ben Berfammlungen, folglich auch ibre taften, ben benachbarten Dileftern übertrug, und noch zu Strabos Zeiten zählten, sich die Bure ger pon Mpus als Burger zu Miletus. b) --Man fand im vorigen Jahrhundert bie wenigen Ruinen biefer Stadt, genau in der angegebenen lage am Maeander, vorzuglich bie Ueberbleibsel eines großen Theaters, von welchem ihm die Gins mohner ben Namen Palatsha (Palast) geben. Beil man aber an ben Mauern beffelben mehrere male ben Mamen ber Milester fant, erklarte Spon, und noch in unsern Tagen Chandler c)

k

13

11

ļ

ľ

ź

Y

b) Vitruv. IV. 1. Strado XIV. p. 343. I viv di oktyundalun Midgelois communodisus. — Bach Vaufan nia war die ungeheure Anjahl Tliegen, welche auf dem sumpfigen Gewässer entstanden, die Urfache ber Auswans berung nach Milet.

c) Spon et Wheler voyage, p. 358. Efiniblerd Ruft, 6. 48.

Die Ruinen als Ueberbleibsel bes alten Diletus, ließ ben tauf bes Fluffes und bie ganze Natur Diefer Gegenden fich umgewandelt haben, und fuche Mous an ben füblichen Thellen eines mehrere Meilen von bier entlegenen Landfees. burchstreichenbe Gebirge konnten ihn an ber vorausgefesten Umwandlung ber gangen Ruftengegend nicht hindern. - Bahrscheinlich blieb bolb nach Strabo von Mpus nichts als die offentlie chen Bebaude übrig, ba weber Ptolem. noch ein fpåterer Schriftsteller, felbft Bierofles nicht, fie unter bie Babl ber Rarifthen Stabte, ju benen Paufanias d) versichert, fie geborte, aufgablt. bag ju feiner Beit ju Myos nichts als ber Tempel bes Bachus übrig fen; mahrscheinlich Chandlers angebliches Theater.

Bier Stadien östlich von Myus lag am Flusse der Karische Flecken Thymbria, mit einer geheiligten Höhle, welche so schadliche Dunste von sich schickte, daß kein Bogel ohne Verlust seines Lebens über berselben wegsliegen konnte. Sie hatte den Namen Charonion.

Bunachst nördlich von der Mundung des Macanders solgt die Kuste von Priene, weiter im Lande die Stadt Priene (Neinen) selbst, und über derselben der mit Baldungen beseste Verg Mystale (\*Munachn), welcher dis zur Kuste reicht, und von der Insel Samus nur durch ein Meer-

e) Strabo XIV, p. 943.

enge bon 7 Stabien getrenht wirb. f) eigenfliche Geeftubt war alfo Priene nicht; und Ptolem. entfernt fie fo wie Strabo von ber Rufte. Unterdeffen fpricht Berobot &) von ben Rriegs. schiffen, welche biefe Stadt gur Flotte ber Jonier fiellte, und Stylar h) theilt ihr groen Safen gu, von benen ber eine verschloffen werden tonnte. Die ben Mnus bemertten Beranberungen bes Maeanders, brachte sehr mahrscheinlich auch eine Branberung in die Lage ber Stabt. Ein fleiner Bufen bes Meers trat in frubern Zeiten bis nabe an Minus, folglich auch in die Rabe bes norde westlich gegenüber liegenden Priene; ber Schlamm bet Fluffes machte allmählig ben Bufen für Geehiffe unbrauchbar, feste auch wohl land an bem Ufer an, und ber Fluß bekam baburch feine fum. pfigte Munbung etwas weiter wefflich. i) findet man die Ruinen der alten Stadt unter bem Namen Samfon Ralest, hart an bem Buß tines fieilen Bergs, von bem Maeander ungefehr 1 ge. Meile, und etwas weiter von ber weftlichen Rufte entfernt. Ein Flugden Rali : Bet - Demal genannt, bas aber nur zuweilen Baffer bat, frimmt fich von ber Stadt nach bem Maeans ber;

h

è

iğ,

4

ŝι

ti

1

ř

ß.

19.

f) Strabe XIV, p. 943.

g) Herodot. VI, 9.

h) Seylax, p. 37.

<sup>1)</sup> Srabo XII. p. 262. bringt biefe Muthmaffung jur Se. wisheit: "Der Macanber machte priene, welches vor iber eine Seefadt war, burch angeseites Land von 40 "Stadien ju einer Stadt bes innern Landes."

ber; k) es ist also wohl nicht ber Fluß Gaesits bes Mela, 1) da er seine Mündung an die Küste sest, welche noch kein Untersucher gefunden hat.— Priene war eine Rolonie der Jonier, m) gehörte auch unter die 12 Städte des Jonischen Bundes, lag aber nach Herodot n) und allen solgenden Schriststellern noch in Karien. Sie war das Vaterland des Bias, einer der sieben Weisen Griechenlands; übrigens niemals eine große und wichtige Stadt. Im J. 1280 stund sie noch, denn die Türken verheerten die landschaft von Priene. 0)

Ī

¥

j,

7

## Meuntes Rapitel.

Stabte im innern Canbe von Rarien.

Die bisherigen Orte rechnete man unter die Kufrenstädte, well wirklich die See einst nahe an ihre Mauern gereicht hatte. Sie waren von Joniern angelegt, und gehörten zum Jonischen Bunde; aber Jonien machte zu keiner Zeit ein eignes tand aus, der größere Theil ihrer Städte war längst ben

k) Chandler, c. 41.

<sup>1)</sup> Mela, I. 17.

m) Paufan. Achaica, c. s.

n, Herodot I, 142.0

o) Pachymeres T. I, p. 320.

ben Ruften Andiens, und die wenigen bier befchriebenen an ben Ruften Rariens angelegt. Schriftsteller miberiprechen sith also nicht, wenn ber eine, 3. B. Priene ju Jonien, ber anbere gu Rarien gablt. Eben fo ift es mit ben Stabten bet innern Landes, langft bem laufe bes Daennbers. Griechen hatten fich auch bier febr frubgeitig angepflangt, aber unter und neben ihnen wohne im qualeich Rarier und lubier, unbabie Stabte gehörken nicht zu bem Jonisthen Bunde, werben auch nie ju Jonien gerechnet. Um ber Schwierigfeit einer unfichern Beftimmung auszuweichen, besthreibt baber Strabo biefe Stadte bes innern landes, ohne anzuzeigen, welchem lande-fie eigentlich zugehörten, zumal ba bie burch bie Romer erichteten Conventus Juribicus bie Trennung wilchen Jonien, Karjen ec. fcon vernichtet bat. ten. Als aber bas gange land in Provingen geordnet wurde, tamen biofe Stadte langft bem nordlichen Ufer bes Macanders mit fester Bestim. mung zu Rarien, wohin fie fchon utsprunglich debort hatten; zu Ravien werden fie alfo auch vom Ptolem, gezogen. Die erfte Stadt mar

Ŋ,

16

Ņ,

'n

Ú.

(! F

3

11

Ė

g

Y.

8

ij

Ö

Magnesia mit dem Zunamen am Masans der (Mayvnola en Masaisches), weil noch ein anderes minder wichtiges Magnesia sich am Verg Sipplus in lydien befand. Es lag aber in einisger Entfernung von dem Masander, auf einer ethadenen Ebene am Fuse des Vergs Thorax, ganz nahe an den kleinern Flusse Lethaeus (Angaios), welcher aus dem nördlichern Gebirge

Digitized by Google

- Paktinas entfpringt, und nicht weit von hier in ben hauptfluß fallt. 1) - Aeolier hatten fie nach Strabe in ben fruheften Belten angelegt, welchem anbere Angaben nicht miberfprechen, welche fie aus Theffalien, entweder von Delphi ober von ben gleichnamigen Magnetes ableiten. b) Gang genaue Angaben erlaubt bas entfernte Beltalter nicht. Die Stadt murbe burch ben milben Einfall ber Rimmerier, welche bem Phrygifthen Reiche ein Ende gemacht batten, gerftort; und ju ihrer Bieberbauung an einer etwas verschiebenen Stelle trugen die Milefier das meifte ben, welche auch auf einige Zeit im Befig ber Stadt und ber umlie genben Begend gewefen zu fenn fcheinen. c) Das merfwurdigfte Bebaute ber Stadt mar ber Temvel ber Diana mit bem Zunamen Leutophrnene (mit hellen Augenwimpern). Un Runft und fconer regelmafiger Banart übertraf er jeben anbern in gang Rleinoffen, und an Grofe ftand et mur ben zwenen zu Ephefus und bem des Apollo Dibnmeus ben Miletus nach. d'Die noch febt vollständigen Ruinen besselben beschreibt uns Paul Lucas, e) ber nichts bavon weiß, bag bier ebemels eine Diana verehrt murbe. Die übrigen Reifebeschreiber haben die Ruinen ber alten Stadt nur febr fluchtig gefeben. Die Stabt blubete ohne

a) Strabo XIV, p. 957.

b) Athenaeus IV, p. 173. Plin. V, 29.

c) Strabo p. 958.

d) Strabo L c.

e) Paul Lucas troisieme voyage. T. I, p. 166.

ohne Anffehen zu errogen, zu Anfang bes i 4ten. Sahrh, finden wir sie in den Banden eines Tures tidien Sultans; D ohne baß fie wie die übrigen in der Nachbarschaft burch frühere Ginfalle gers firt worden mar. Balricheinlich traf sie aber Die fratere Berheerung Timurs, benn Die beutige -Stadt liegt an etwas verschiebener Stelle. Sie buft Gufel Hiffar (bas schone Schloft), ift groß, gut gebaut und bemobnt, ber Gig eines Pofcha. mb bot beträchtlichen Sandel, porzüglich burch. ihre Bumwollen Manufakturen. 3br. Umfang. beträgt 4 Engl. Meilen. 8) Sie liegt nach? Snobo nicht weit nordöstlich von Myus, baberrebuet er auch bas Charonium benm Flecken Ihombria fowohl zu Mous als zu Magnesia. h) Die Entfernung von Ephesus giebt, Strabo nur) ouf 120 Stad. an jound jouch Plin. i) fest 15; Mill. Es ift aber gemiß ein Sehler in biefent Angaben, benn man braucht ungefehr 30 Stane. ben k) um biefen Weg guruck gu legen nund bien Peut. Lafel fest 30 Mill. an. - Noch neuern-Reifebeschreibungen, kann man von bier aus bieg Gee erblicken, Paul lucas giebt bie Entfernung.

The special of the same

Begen,

ı İş

lķ:

119

kh.

(b)

1

hiè

44

11

nî.

m.

t I

di

lab

r by

m.

ile.

N.

ré t

g b

**#** !

ir.

ŵ

(f

8

<sup>1)</sup> Nicepborus Gregoras T. I, p. 24. 2) Bocode Illien 26. 2t. B. 4t. Rav. Wheler I, p. 339.

h) Strabo XII, p. 868.

i) Strabe XIV, p. 978. Plin. V, 29.

b) poco de III. 2. c. 4. giebt die Sutfernung auf 24 Englit Beiten, welches genau mit der Peut. Lafel jutriff-Wholer schatt auf 12 Stunden. Chandier c. 61. 12 Stunden-

gegen 10 ge. Meilen an ; Ptolem. richtiger auf 8 ge. Meilen.

Trallis (ai Teanheis) ben Strabo und allen Griechen, ben Steph. Bng. ausgenonnnen, melder in ber einfachen Bahl Teallis Schreibt. Unter ben kateinern hat nur Plinius 1) Etallis, alle übrigen richtiger Tralles im Plurali. Die Einwohner beigen Tralliani, und follen nach Strabe von Argivern und Ehracischen Erallern abstammen. m) Bahricheinlicher maren es Gingebohrne, Rarier und Inbier, ju benen fich Griechen gefellt batten, wie bies Strabo von allen Bewohnern Diefer Begend verfichert, und fie besmegen webet an inbien noch zu Rarlen rechnet; nach Plin, und Prolem. gehörten fie jum legtern Lande. Die Gegend war fruchtbar und bie Stabt, mabefcheinlich burth ihren Sandel, auffeift wohlhabend, fe baß fie Butger gablte, welche Millionen-befagen ; unter ihnen vorzüglich Pothoborus ben Bater ber Pontifchen und Kleinarmenischen Ronigin Potho Diezu mochte viel bie Lage ber Stadt bentragen, burch welche nicht nur bie Saupifiraffe bon Apamed und laubicea nach Epfefus, fonbern auch von Guben her aus Rhobus burch Rarien aufammen trafen. Sublich am Fuße ber Stabl perbreitete fich bie fchone Chene bes Maeanbets, welcher von der Stadt 80 Stad. entfernt mari Gie

<sup>1)</sup> Plin. V. 49 ben Barien. — Nach feiner Berfichetung. hatte fie bie Beniamen Evanthia (wogen ber mehle riechenben Mittien), auch Gelencia und Antie dia

a) Strabo XIV, p. 960.

Gie felbft lag am Abbange bes Gebirgs Diefogis! auf einer vierectigen Anbobe etbaut, war felbit feff, und hatte noch eine bobere-Citabelle. n) Rom Magnefra lag fie nach Strabo und Piling 9) 140 Stab. gegen Often entfernt'; von Nigobus aber griebe nordlich 1260 Stab.; womit auch Ptolem. ibereinftimmt. 3m Mittelatter wurde Etallies als hanprfestung gegen bie einbrechen Lieben barachter, und im 3. 1280, duf bas neue wier bir bevollete und befeffige, als es fchon einmal wit gerftort : morbent Es finne aber gleich bar auf jum abentenmale bas herifiche Schiefall'P Die Ruinen bieler Stabt finden fich noth eine Chunde mordofflich vont heutigen Turffiffeil Raf fille Gulfanhiffari "Bie Fragen beir Ranien Celibiffat (Unfahof) zeigen bie Leberbleibsel eines großen Theaters, fonft aber nur gerftreute Drudftielle-smifchent bebument Lande. a)

Rufa (n Nooce), fur ben ben fpatelen Gries ben Riffa E) geschrieben, ift nach Prolein einas iber wort ge. Deilen offlich von Tralles eriefefent, ligt am Abhange des Gebirgs Meffogis, welches Tarred at ele film Hilliam Hebbe

8 33 **10 14 1**5

ige:

M.

itini.

de i in

1 3

6

æ

dé

10

007

ı

le.

.

Hib

44

ar.

ppri

ų.

مواكم

دش دن

Ċ

M.

1 1 it

<sup>1)</sup> Straho p. 959.

I m the colon roman e) Strabo XIV, 978 ... Elin. V. 29. - 18 Milles Made Dicennini ben Chanbler e. 64. if Gultanbiffar feche Studen son Guffelhiffar entfernt.

p) Pachymeres T. I. p. 120. Ninepharits : Gregarite la P. 23. t) Shiebo, 962.

<sup>4)</sup> Pocade, Th. III. B. II. a. 1993 Esgubler, c. 63.

<sup>1)</sup> Hierocles, Núora, gud, biei Eppema Anteste des Pine lem. Die altern baben Bodor m. talel Grad 42 ...

von bier anfängt bie bisherige Richtung von Bes ften nach Often zu verlaffen, und fich nordoftlich u menben, Sublich van ber Stadt if Die Ebene, bes Maeanders, wie ben Tralles, die Entfernung vom Bluffe wird aber nicht angegeben. Die Stadt felbft theilt eine burch ben berabflis-Benben Balbbach ausgehölte Bertiefung, benbe Theile verbindet eine Brucke; auf ber einen Geite ift ein. Amphitheater, an bessen beben bobent Spizen bas Gymnasium und ber Merft fich bes findet. Diefe genguere Befdreibung bes mittele mafigen Dyfa fammt, bom Strabo, 1) welchet felbst in feiner Jugend bier flubierte t) und bede wegen bie Begend aufferft genau tennt. Die abriger Schriftfteller mennen fie, blos, Steph. Bog, aber unter mehren Mamen, Pothopolis, Antiochia, Athombra, u) welche alle ju ver-Schiebenen Beiten bas pengliche Dipla follen bezeiche met haben. - Myfa gieng in ben Zurtenfriegen frubzeitig ju Grunde. Das affne Stabteben Masli ben Pococke, Mosli ben Chandler, 1) nach Abeler 3 Stunden offlich von Sultanbiffar erhalt vielleicht noch bas Unbenten ber Stadt Rnfa, es liegt aber in geboppelter Abtheilung weiter füblich in ber Chene, und Pococke weiß es, baß bie Ruinen ber alten Stadt fich norblicher

a) Strate XIV, p. 960. . . . . . .

t) Strabo, 962.

w) Siepb. Byz. unter biefen vetfcbiebenen Ramen.

x) Pocode 25. III, & II, c to. Chanblet c. 63. -

im Gebirge befinden. Chandler aber irrt, wenner die Ruinen von Tralles hieher zieht, ober viels mehr bende Städte als aneinander stossend ersählung widerspricht.

Nahe ben Nosa auf dem Wege nach Tralles liegt der Flecken Acharaka, den demselben ein Temel des Plato, der Juno, ein geheiligter hain, und über demselben ein Charonium, oder eine von den Höhlen mit schädlichen Ausdünstungen, V) welche alles, mas Athem schöpft, tödten. Die Priester wendeten diese Höhle auch zur geheimnisvollen Kur herben strömender Kranken

Geht man von Nysa aus 30 Stad, über den noch vorliegenden Theil des Messogis, nemlich dem Verg Timolus, gegen Süden, so konnnt man an einen Ort Limon (die Wiese) genannt, auf welchem die Einwohner der Stadt und det Begend jährlich seperliche Versammlung halten, ind glauben, Homer habe ihn schon unter dem Namen Asios Limon gekannt. Es besindet sich eine Liese daselbst, welche wahrscheinlich mit dem Charonium in Verdindung steht. 2) Diesen Strich sheint Pilinius den Berechntius Tractus zu nennen,

Mann. Geogr. on Bos. ate Abth.

<sup>9)</sup> Strado XIV, 961. — Es gab beren drep am Laufe bes Macanders; eine zu Hierapolis, die ben Rofa, und die dritte zwischen Mous und Magnesin. Strado XII, p. 868.

<sup>8)</sup> Strabo p. 961. Homer II. II, 461.

nennen, wenigstens fest er ihn in Berbindung mit Mpfa. 2)

Mordlich über ber Stadt im Gebirge liegt ber Flecken Aromata (ra Agopara), wo ber beste Wein auf bem ganzen Messogis wächst.

An der Nordseite des Flusses Maeander lies gen noch in der Gegend der Stadt die Fleden Biula und Mastaura. Ben Plinius, hierokles b) und ben den Concilien kommen sie als Städtchen vor; aber alle schreiben den erstern

Mamen Briulla, Hierofles Priulla.

Auf der Subseite aber Koukinia und Orthosia. Den erstern Ort nennt auch Plinius c) unter dem Namen Coccinus, in der Nahe des Harpasus Flusses, der nicht weit von Magnesia in den Maeander fällt. Er gieng von diesem Orte in Gedirge geschlossen mit vielen Krümmungen nach Alabanda. d) Orthosia (Ochwaia) aber kennt schon Polyd. als Städtchen, ben welchem die Rhodier die Truppen einiger Karischen Städte besiegten, e) und nach ihm alle Schriste steller die zum Hierokles herunter, nebst den Kirchennotizen, welche einen Bischof dieser Stadt anssühren. Der Flecken Arpas Kalessi, 4 Stunden stüllich von Nossi, wo Pococke noch alte lieberbleibe

<sup>2)</sup> Plin. V. 29. in Rarien.

b) Plin. V, 29. §. 31. Hierocles, p. 659.

e) Plin. V, 29. §. 29.

d) Polyb. exc. de legat. 93. Plin. V, 29. Ptolem. Hie-rocles p. 688. Op-Socia.

e) Strabe XIII, p. 878.

berbleibsel fand, ist besto mahrscheinlicher bas alte Roscinia, ba ber neue Name auf ben Bluß hinweißt, an welchem es lag.

Untiochia, mit bem Bennamen am Maeander, weil sie an dem Flusse, und zwar auf der linfen Seite beffelben lag; benn es fiel ben bers felben augleich ber Orfinits ober Maffinus in den Maeander, f) über welchen lestern eine Bruce geschlagen mar. Die an sich febr mittelmäsige Stadt hatte eine aufferft fruchtbare Begend, porwalich an febr vorzüglichen Feigen zu benben Seiten bes Fluffes; baufigen Erberschutterungen war aber auch fie, wie bie übrigen Stabte in bet Blufebene unterworfen, 8) Ihre Entfernung von Magnesta fest bie Peuting. Tafel, welche Die bamifchen liegenden Statte übergeht, h) auf 71 Mill. = 14 ge. Meilen. Der Conful Manlius brauchte 5 Marfche mit feinen Truppen Magnessa nach Antiochia. i) Strabo, k) mel-

f) Plin. V. 29 ben Karien.

g) Strabo XIV, p. 935.

h) Der Monch des Mittelalters, welcher die alte Reises katte aussertigte, copirte obne Zweisel aus einem viel gtoffern Originate, mußte dahet, wo ihm der Plat zu eng wird, beträchtliche Zwischenstädte auslassen, wie hier auf diese Strasse Trades und Rysa, rechnete dann die Zahelen der einzelnen Abstände zusammen, wie hiet Magnesia LXXI Antiochiae. Das nemliche findet man ben ihm an der ganzen Kuste von Ephesus an die nach Lycien, wo überall nichts als große Zahlen zum Borschein komen, und wichtige Städte übergangen sind.

i) Liv. XXXVIII, 13.

k) Strabo, XIV, p. 978.

der bie Entfernung von Ephefus nach Ranne auf 740 Stab. = 18 ge. Meilen berechnet, bat ungefehr bas nemliche Maas, ba er Ephefus von Magnesia nur 3 ge. Meilen entfernt, und Rarura von Untiochia bothstens 2 g. Meilen ents fernt sepn konnte. Neuere Reisende stimmen mit Diefer Angabe nicht überein; Chanbler, ber am meisten in geraber linie fortwandert, brauchte von Sultan Siffar bis jum Uebergang bes Bluffes, ungefehr in ber Gegend von Antiochia 12 Stunben, und von Sultanhiffar nach Magnefia find 6 Stunden, welches eine Entfernung von nur II ge. Meilen geben murbe. -Die Ruinen von Antiochia sind noch unentbeckt, weil kein Reis. fender fich auf biefer Seite dem Fluffe nabe ges nug gehalten bat. Pococke balt gwar bas alte Schloß und die Ruinen von Jenischere (Diche nischer) für biese Stadt; biese liegen aber auf einem Berge eine Stunde vom Maeander entfernt, und Picennini brauchte von Mosli aus nur 5 Stunden bis hieher. Wahrscheinlich ist es das vorhergehende Orthosia. Das bier vorben laufende Flugchen beißt Gengere (Dichendicher). Aber viel weiter nordöstlich, von Laodicea nur noch 7 Stunden entfernt, traf Dicennini ein anderes sich wie der Maeander schlängelndes Flüßchen Habschisse genannt, an, welches nach aller Wahrscheinlichkeit Plins Orsinus ift, ber ben Untiochia in ben Maeander fallt, 1) Diese trockenen Beringfügigkeiten find unumganglich nothwendig, ba

·

b I

1

: 11

1

M D

Y.

j<sub>e</sub> }

Jan 1

111

Seine

iggn

A RICE

h 3

ik

ici

Ŕ.;

11

4

7

ĺ,

明明 中華

7

š,

1

<sup>1)</sup> Pocode Rb, III. B, II, c, 11, Chanbler c. 64.

ba in diefem lande bie Neue Geographie erft burch bie Alte Aufflarung finden muß.

Der aufferste, von laodicea nur noch 4 ge. Meilen entfernte Ort Kariens am Fluffe, ift ber Aleden Rarura, welcher fcon bey Phrygien bes schrieben wurde. Sein Abstand von dem nicht fernen Untiochia wird nirgends angegeben.

Eine Tagreise ostlich von Antiochia erreichte bie Armee bes Manlius ben Fleden Gordiutie hod m) (bas Rastell des Gordius). Die Armee machte fleine Mariche gwischen 2-3 ge. Meilen, immer gegen Often. Es war ein blofer Blecken, den fonst niemand fennt.

Dren Tagreifen weiter führten nach Tabae, einer nicht unbebeutenben Stadt, welche einen Kampf mit ben Romifchen Truppen wagte, sich aber bald ergeben mußte. Gie tag fcon an ben Grangen Pifibiens, bas heißt auf bem Gebirge, welches sich von Pamphylien aus gegen Westen. gieht, und Pistdier zu Bewohnern hatte. Etrabo n) kennt fie unter bem Namen Tiaba in ber nemlichen lage, zwischen Phrygien und Karien. Der richtigere Rame war aber Tabae, wenigstens führt sie ihn in ben Rirchennotigen und bep hierofles, o) als Rarifthe Stabt. Nach Uvius lag fie schon am süblichen Abhang bes hauptgebirgs.

n) Liv. XXXVIII, 13.

a) Strabe XII, p. 855.

e) Hierocles, p. 689.

Dren Tagreisen von hier erreichte man den Fluß Chaus, i Tagreise weiter die Stadt Eriza, in den Kirchennotizen ra "Esiza, den Hierokles Erezos; p) das Kastell Thabuston am Flusse Indus, und schon ganz nahe an der Stadt Kidena; alles am südlichen Abhange des Gebirgs. Bon Kibyra wurde ben Phrygien gesprochen, und zur nähern Austlärung der übrigen Orte sehlen neuere Angaben. — Aphrodisias lag südwestelicher als diese Orte, von einigen zu Karien, von andern nach seinen Bewohnern zu Phrygien gerechnet, wo die Stadt mit ihren noch vorhandenen Ueberbleibseln beschrieben wurde.

3

1

ċ

Alabanda (ra Adasardae ben ben lateinern; nur Plinius und unter den Griechen Strado und Steph Byz. & Adas.), eine von den drey wichtigen Stadten des innern Kariens, und ben allen dem wenig bekannt. Strado 4) des schreibt blos ihre lage zwischen ein Paar Hügeln, welche ihr das Ansehen eines bepackten Esels giebt, mit der Anmerkung, daß die Einwohner Maschmäuler waren, und viel auf öffentliche Versanügungen und Sängerinnen verwendeten. r.) Aus Plinius 3) wissen wir, daß es eine frene Stadt und der Siz eines eignen Conventus Juridicus war. Die nähere Bestimmung ihrer lage

p) Hierocles, p. 689.

q) Strabo XIV, p. 975.

<sup>2)</sup> Stepb. Byz. nennt fie auch bie gludlichfte ober wohle babenbfte Stadt Karieus.

e) Plin. V, 29.

lage glebt eine anbere Stelle bes Strabo, nach belder fie füblich von Tralles 160 Stab. lag, und der Rlug Maeander mitten zwifchen benden Stabten floß. Mit biefer Bestimmung trifft ber Bug bes Konfuls Manlius überein, ber zwae nicht zur weiter füblichen Stadt fam, weil er fich in ber Rabe bes Maeanbers bielt, aber am Blug Barpafus Gefandte von ber Stadt fanb. t) rofles nennt sie fehlerhaft Mapanda. Die größte Berehrung erwieß biefe Stadt ihrem ebemaligen Stifter und ihrer jezigen Gottheit Alabandus, u) bellen Abstammung und Ramensbebeutung man ben Steph. Byg. finden fann. Die Ruinen biefer Stadt hat Pocode, x) und nach ihm Chanbler y) in bem Begirke bes Rledens Karpuslen ober Sie liegen ungefehr Rarpufeli aufgefunden. 5 ge. Meilen fubofflich von Magnefia, zeigen noch die alten Mauern, die Ueberbleibsel eines schonen Palaste, Theaters und mehrerer Bebaube.

Subostilich nicht weit von Magnesia, am linfen User bes Macanbers, fand ber Konsul Manlius auf seinem Zuge ben Flecken Hiera Kome, mit einem in der Gegend sehr verehrten Tempel und Orakel des Apollo. 2)

6 4

Harpasa

t) Liv. XXXVIII, 13.

u) Cicero de nat. deorum III. 19.

x) Pocode Th. III, B. II, c. s.

y) Chanbler c. 59.

z) Liv. XXXVIII, 13.

Harpasa stellt Ptolem. sidwestilch von Mage nessa ganz nahe an den Maeander. Nach Plin. Dag es am Flusse Harpasus, welches auch Steph. Byz. versichert. Der Ort hatte nach den Kirchennotizen seinen Bischof, und wird noch von Hier rokles den unter den Städten der Provinz Karien angesührt. Wielleicht erkennt ihn ein fünstiger Reisender noch an dem großen Felsen ein welcher den Drucke eines Fingers sich bewegte, dem Stoß des ganzen Körpers aber nicht nachgab. Dhne Zweisel, weil man den frästiger Anstrengung die kleine hervorgebrachte Bewegung nicht demerkte.

1(

ï

if

Ł

Ļ

á

Der Fluß Harpasus, welchen unter ben Beographen nur Plinius neunt, ift febr mabrscheinlich ber Bluß, an beffen Ufern Pococke, ber ihn Dichina (China) nennt, hinreiste. läßt ihn subwestlich von Magnesia in ben Maeanber fallen, giebt feinen lauf größtentheils von Often nach Weften an, fo bag nur eine Reibe Berge ihn von bem Maeander trennten, und fest feinen Urfprung in bie Gegenben von Aphrobifias Chanbler will feinen Ursprung in ober Gbenra. fubmeftlichern Begenben gefunden haben, nahm aber ohne Zweifet einen Mebenfluß fur ben mahren Harpasus. Daß sein lauf in ber Mahe bes Maeanders fich bielt, beweißt auch ber Bug bes Konful Manlius, d) Das britte Nachtlager von Magnesia

a) Plin. V, 29.

b) Hierocles, p. 688.

c) Plin. II, 96.

d) Liv. XXXVIII, 13.

wesse aus auf bem Marsche gegen Osten hielt er an ben Usern des Harpasus, ohne daß er von seinem geraden Wege abgieng; und hier kamen die Gesandten von Alabanda zu ihm, welches dem. Flusse südlich liegt.

Mnlassa (ra Mudasow) ben allen alten Oriech. Schriftstellern, e) Mylafa ben Plinius und einigen fpatern Briechen, Paufanias, Stephi But., hierofles; ben legtern ftimmen alle bishen aufgefundenen Mungen ben. Gie Mi eine febn alte Stadt von Griechficher Anlage, obgleich niemand ben Ramen ihres Stifters angiebt; und jugleich die schönste und wichtigste Stadt des intern Rariens, auch einst die Residenz des Belas wmnus, f) von welchen Maufolus abstammte, aber zu keiner Zeit bie Sauptstadt ber Proving. Denn als Griechische Stadt, Die es niche mit bem Untiochus gehalten batte, erklärten fie bie Romer ben ber Eroberung bes lambes für fren, 8) und noch Plinfus i) erkennt Mylasa als frepe Stadt. Bie lange fich biefe angebliche Unabhängigfels ethielt, wiffen wir nicht, aber ben ber Einrichtung in Provinzen wählte man nicht fie, fondern Heber die Seeftadt Miletus jum Haupte bes tanbes. Gie hatte auch burch bie Zerstörung ben bem Einfall

e) Rur Polyd, de virt. e L. XVI, ad fin. ichreibt in ber nemlichen Stelle Molacousic und Molacous nales

<sup>1)</sup> Straba XIV, p. 974.

<sup>()</sup> Polyb. exc. de legat. 36.

<sup>1)</sup> Plin. V. ag.

fall bes lablenus febr gelitten. i) Gie lag in einer fchonen weiten Chene, boch aber am fteilen Abhange eines einzelnen Berges, welcher fehr Schone weise Bausteine lieferte, so bag ihr Anblid Reine Stadt zählte fo viele auffallend mar. öffentliche Gebäude, vorzüglich Tempel als Mylaffa; zwen berfelben ober zeichneten fich burch ibre befondere Belfigfeit aus, ber Tempel des 34 piters Ofogo augenannt innerhalb ber Mauern und ein anderer bes Jupiters Stratius im Bleden Labranda, im Gebirge 68 Stab. norblich von ber Stadt. k) Ihn kennt ichen Herodot, 1) fo wie noch einen britten in ber Begenb von My. laffa / welcher zur allgemeinen Berehrung für alle Rarier und ihre Bruber, die Indier und Mnfier bestimmt war. Strabo führt ihn nach herodot an, mabricheinlich war er aber nicht mehr vorhand Die lage der Stadt bestimmt Strabo eink germaffen baburch, bag er Phystus am fublichet Meere ber Stadt Rhobus gegen über als ben hafen, das beißt ben nachften Secort von Mylaffa nennt; und Paufanias bestimmt ben Abstand jum Hafen nur auf 80 Stabien. m) - Reuere Reis fende haben nicht nur in bem beutigen Melafie Die alte Stadts fondern auch beträchtliche Ruinen gefunden, unter benen ein dem Raifer Auguft und ber Stadt Ram geweihter fleiner Tempel sic

i) Dio Caff. XLVIII, 26.

k) Strabo XIV, p. 973.

<sup>1)</sup> Herodot. I, 171. V, 119.

m) Pausan, Arcad. c. 10.

suszeichnete, n) wiewohl er jest zur Wohnung bes Aga verwendet ift. 0) Dem ungeachtet geftebe ich meinen Unglauben an ble gemachte Entbedung megen bes offenbarften Biberfpruchs ber lage. Mylafa follte nabe gegen bie Gubtufte liegen, und Melaffo flegt weit bavon, bingegen nur 5-6 Stunden füdöstlich vom alten Jafus an ber Bestfuste entfernt : und auch den subliden Abstand von Alabanda gieht Pocuce nur auf wenige Meilen an. Die kage von Mylafa am fteilen Abhange eines Bergs muß jedem Reifenden auffallen; Delasso aber beschreiben sie auf einer ungleichen Chene. Mylafa ift mohl noch unentbecft, und zu Mulla zu fuchen, melches moch Pococke P) etwa 15 Stunden südlicher liegt und der Siz bes Bascha ift. — Das heutige Melaffo ift vielleicht bas alte Debafum.

Stratonicea (Treatounsia) eine von ben brey wichtigen Stadten des innern Kaviens, aber, wenigstens unter dieser Benennung, spätern Ursprungs als die übrigen, benn sie wurde erst vom Intiochus Soter seiner Gemalin Stratonike zu Ehren als Stadt angelegt, 4) und äuskerst besessigt. Es konnten sie die Nihodier im Kriege gegen die Karier, und nachgehends tabienus ben seinem Einfall in Kleinasien nicht erobern. Tie

a) Vocode Th. III, B. II, c. 8. Wheeler T. I, p. 234.

d) Chandler c. 56.

p) Bocode, c. 9.

q) Strabo XIV. p. 975. Steph. Byzant.

<sup>1)</sup> Liv. XXXIII, 18. Dio Caff, XLVIII, 86,

Die Stadt hatte viele ansehnliche Bebaube, untet welchen ber Tempel bes Jupiter Chrysaorius, aufferhalb ber Stabtmauern, als gemeinschaftle ches Beiligehum und Berathichlagungsplag für alle Karier sich auszeichnete. Die Karier wohnten blos in Flecken, und Diefe Flecken hatten bier die Bablitimme; gehörten aber einige berfelben jum Bebiete einer Briechifthen Stadt, wie bies ben Stratonicea ber Fall war, fo führte biefe bie Stimme. 3) Die Stadt behielt ihre Frenheit auch unter ben Romern; Plinius t) nennt fie Stratonicea libera; und Steph. Byg. ergiblt, baß Hadrian sie verschönert habe; sie wurde aber in fpatern Beiten mit gur Proving gezogen, ben welcher sie Hierokles anführt. — Die Ruinen ber Stadt zeigen fich in ber Nabe bes beutigen Fledens Edti Siffar, in großen Saufen, auch Aufschriften, welche den Jupiter Chrysaor nem Sie liegt 3 ge. Meilen, ober nach Chandler 6 Stunden offlich vom heutigen Me laffo, und swiften benben eine bobe Bergfette.

(

18

**z** (

ļu.

Ė1

áa,

310

21

ì.

11.

į

in.

: (

ñ.

1

10

ΪŊ

ų,

ž

I

h)

führte.

In dem Geblete der Stadt lag noch ein anderer sehr berühmter Tempel der Hefate, im Flecken Lagina (Fa Aayiva), I) welcher zugleich noch deswegen merkwürdig ist, well die Haupt-landstrasse von Rhodus über dem Hasen Physkus nach dem Maeander durch dieses kagina

s) Strabo p. 975.

t) Flin. V, 29,

u) Pocode, c. 9.

x) Strabo, p. 1975.

fibre. Es lag entfernt von Physius an der Südfüste 250 Stad. = 21 ge. Mellen und von der nächsten nördlichern Stadt Alabanda 250 Stad. = 6 ge. M. V) Die Strasse wird aber von mehrern Bergketten durchschnitten. Pococke sind nach 4 Stunden nordwestlich von Eskihisfar den Flecken Lakena auf dem Gebirge, aber keine Kuinen.

Auch zwen Bergschlösser Tendeba und Astragon, nennt Livius 2) im Gebiete von Stratonicea; das erstere kennt Steph. Byzant als Städtchen.

Amnzon (Amozov) nennt Strabo als eine der geringern Stadte des landes, ohne ihre lage näher zu bestimmen; Plinius stellt sie zwischen heraklea-und Alabanda, und Hierokles 2) nach Snatonicea. Der Vischof dieser Stadt kommt den den Concilien vor. — Chandler d) sand ben Bassi an einem landsee, welcher durch einen Kanal mit dem Maeander in Verbindung steht, 4 Stunden südlich vom Flusse, die Ucberbleibsel einer alten Stadt, mitten im Gebirge. Er er, klate sie sur Myus. Sie gehörten aber ihrer lage nach zu Amnzon, oder dem nächstsolgenden Euromos.

Euromos.

191

1

ġ:

\*

į.

N T

ž

Y) Strabo, p. 978.

b) Liv. XXXIII, 18.

<sup>1)</sup> Strabo XIV, 973. Plin. V, 29. Hierocles, p. 688.

b) Chanbler, c. 50.

Euromos (E'vewhos) eine von den geringern Stadten, c) welche auch Plinius in der Rahe von Heraklea nennt. Stado d) sagt, daß das Gebirg Grion (Telor) aus dem Gebiete van Miletus sich mit dem katmus parallel in das innere Rarien bis Euromus und Chalketora erstrecke. Hieraus ergiebt-sich die von neuern Reisenden noch nicht ausgefundene kage der Stadt, welche in frühern Zeiten ihr eignes Gebiet hane, und in den kleinen innerlichen Kriegen östers zum Vorschein kommt.

Chaltetora (pexel Xadunrogwo) nennt nut Strabo f) affein, und zwar in einer andern Stelle burch Fehler der Abidreiber Chaltetor. 8) Bende Orte fanden wahrscheinlich bald ihren Untergang, da sie Hierokles nicht mehr anführt.

Pedasa (ræ Indaoa), war einst ein Hauptort der teleger, gehörte nachher zum Gebiete
von Halikarnassus, und nur der Gegend blieb
der Name Pedasis übrig. h) Hievon war
verschieden das Städtchen Pidasus (Nidaoos),
im Gebirge, wo die verbundenen Karier die Pers
ser schlugen. Es sollte eigentlich Pedasus (Nidaoos)

c) Strabo XIV, 973. See Plin. V, 29. Eurome.

d) Strabo XIV, 943.

e) Polyb. exc. de legat. 93. Liv. XLV, 25.

f) Strabo XIV, 943.

g) Strabo 973.

<sup>1)</sup> Strabo XIII, p. 909.

Lwas) heißen, ba Herodot die Pedasenser im Mittellande über Salikarnaffus fest, und ihnen in einer andern Stelle, Der gebirgichte Theil bes Bebiets von Miletus zugetheilt wird. i) Auch Strabo fagt, im Bebiete von Stratonicea fen wich jest ein Stadtchen Padasum vorhanden. Plinius giebt Pedasum als eins ber sechs Orce an, welche Alexander der Stadt Halikarnaffus, foll geschonkt haben. k) - Aus den angeführe im Stellen läßt fich über die lace von Debafum milden Belifarnaffus, Miletus und Stratonicea unboilen; und biefe fiele bann in die Gegend bis heutigen Melaffo. — Aber Bierofles fenne biefe fleine Stadt nicht mehr. Ben ihm ift fie mahrscheinlich, so wie die nachst vorhergehens bm Orte unter bem gemeinschaftlichen Ramen Chora Patrimonia, oder Privateigenthum der Raiferl. Ramilie begriffen. Wie denn noch jest die ganze Gegend bis nach Alabanda hin zum Eigenthum ber Gultanin Balibe gehört. Ben Ptolem. heißt fie burch Schreibfehler Babeffos,

und sieht zu weit südlich. Alinda (ra "Adada) ein sehr festes Bergschloß und Städtchen, welches der aus dem Best; von Halifarnassus verdrängten Ada, der Lochter des Hekatemnus als einziger Best; übrig geblieben war. Sie gieng dem Alcrander auf seinem Zuge entgegen, erklärte ihn als Sohn, und erhielt dafür die Wiedereinsezung in die vätere

pa A

iel e

n (d

ild pe

Mic

en e

der Gr

den

yn ir

in the

ad.

193

(C)

in Å:

n Ôx

Milita Milita

mit.

T.

101

(h)

1

μö

i) Herodot. V, 121. I, 171. VI, 20.

t) Plin. Y, 49.

väterlichen Besizungen. 1)' Heher gehört ohne Zweisel die Stelle Plins, m) welcher erzählt, Alexander habe der Stadt Halisarnassus sechs namentlich angesührte Orte geschenkt. Der gegen ihn seindlichen Stadt gab sie der Maces donier gewiß nicht, wohl aber der Ada. Alinda nennen auch die spätern Schriftsteller, selbst Hies. rokes n) noch; die lage bestimmt aber Prolem. allein, dren ge. Meilen südsstlich von Stratonike. Plins Halpdienses sind wahrscheinlich die Eins wohner der nemlichen Stadt.

Die sechs der Stadt Hallkarnassus geschenken Orte, sind nach Plinius: Pedasum, von dem schon gesprochen wurde, Theangela, Sidde, Medmassa, Euranium, Telmessum, Steph. Brz. nennt sie nach Plinius, aber nur von Telmessus wissen wir, daß es von der Stadt gleiches Namens an der Sudfüste zwisschen inchen und Karien verschieden, nur 60 Stad. von Halikarnassus entlegen war, und eigentslich Telmiss geschrieben werden sollte. 0)

Sydiffa nach Ptolem. öftlich von Mylaffa, tennt auch Plin. und Steph. Byzant.; Hierofles nicht mehr.

Hylarema ben Hierofles; in ben Kirchennotizen und ben Steph. Byzant, ber es über Stratonicea

ä,

<sup>1)</sup> Arrian. I, 24. Strabo XIV, p. 971.

m) Plin. V, 29.

a) Hierocles, p. 698.

e) Suidas, vox Teduscelle (aus Cellar entlehnt)

Stratonicea ansest, Hylarima (ra 'Ydágipa), auch Hyllarima.

Reapolis. Apollonia ben Prolem. mie bem Bennamen am Albanus (Albafus) und Beraflea, nennen Ptolem. und Bierofles. p) Die legte Stadt bat ben Ptolem. ben Bennge men am Albanus (meds AnBava), ben Dies wiles hingegen Heraklea Albakon (Heundelas Die mahre lesart ift Allbate Αλβάκονος). heraflea. 9) Diefe bren Stabtchen lagen nemlich in ben norbofilichfien Theilen Rariens unter Aphrodifias, in dem Gebirge, welches als fortfegung bes Rabmus, unter bem Damen Albafon, gegen Gudwesten nach Rarien fich Von Apollonia geben mehrere Munbinftrectt. jen, aber gegen alle historische Wahrscheinlichkeit, Alerander ben Großen als Stifter an. 1)

Marcianupolis, Anastasiupolis, Sebasstopolis ben Hierotles kenne ich so wenig als Plins Thydonos, Hynidos, Phorontis und einige andere.

Des Itoana des Ptolem. sollte zunächst unter Antiochia am Maeander liegen, es kennt

p) Hierocles, p. 688. Apollonia nennt auch Plin. V, 29. und die Kirchennotizen.

q) Suidas, τοχ Δειογενειανός. ὁ ἐκ τῆς Αλβάκης Ήραπλείας τῆς ἐν Καρία ἰατρὸς.

<sup>2)</sup> Eckhel P. I, V, I. p. 578. Mann. Geogr. 6n Bos. 3te Abth.

as aber sonst niemand. Sein ebenfalls von andern unbemerktes Phstus und Thera, liegen

am Ralbis Bluß, gegen incien bin.

Steph. Byz. nennt noch als Städte Kariens, aber ohne weitere Benfügung ihrer lage ober Merkwürdigkeiten: Plarassa, und Kyon welches ehemals Kanebion hieß. Ich wurde sie als völlig unbekannt und unbedeutend übergehen, wenn man nicht Münzen vorzeigte, welche in diesen Orten geprägt seyn sollen.

(II)

13

1

Das siebente Buch. Lydien, nebst der Jonischen Kuste, und den dazu gehörigen Inseln.

## Erftes Rapitel.

Ioniens Rufte, nebft ber Infel Samus ic.

Quiachit horblich an bet Munbung bes Macani bers lag bas fleine Gebiet ber Stabt Priene, von welcher wir ben Rarien sprachen. Durch baffelbe eistrecken fich bie Zweige bes schon bem Somer 2) und allen fratern Griechen befannten Gebirgs Dip. tale (n Munain) bis an die westlichste Spize ber Kuste, welcher die Insel Samos gang nabe Diefes Gebirg, welches auch gegenüber liegt. Ptolem: anfegt, reicht burch eine Strecke von wenigen Mellen aus ber Begenb über Magnefia gegen Subwesten zur Rufte, ift eigentlich eine fteile Fortkjung bes Gebirge Meffogis, welches ben gangen lauf bes Maeanbers auf ber rechten Seite biefes Aluffes begleitet. Ein anderes fleineres Gebirg Paktnes (Nauruns) steigt ba, wo die benben borbergenannten jufammenhangen, bas Beifit, über Magne

<sup>1)</sup> Homer; II. II, v. 376;

Magnefia gegen Norben burch bas Gebiet von

Ephesus. b)

Durch die Reihen der Mykale fällt ein kleiner Fluß ben der nahen Kuste in das Meer. Plinius nennt ihn Gessus, Mela aber Gaesus. OEr konnte nicht anders als unbedeutend senn; Strado übergeht ihn völlig. Er murde aber den Griechen merkwürdig, wegen des Tressens, welches die Griechen hier, der an das Land gezogenen Flotte der Perser, an dem nemlichen Tage lieferten, an welchem die Hauptmacht des Terres ben Plataea geschlagen wurde. Herodot d) nennt ihn Gaeson (es Faiswara) und sezt in seine Rähe noch einen andern Stolopois.

Die vorlausende Spize der Mnkale heißt Promont. Trogilium (n Tewyidis äxea). Es ist von dem Posidonium, oder der nächsten Landspize der Insel Samus nur 7 Stadien ents fernt, und hat noch ein gleichnamiges Inselchen vor sich liegen, von welchem man die kürzeste Uebersahrt nach Europa auf das Vorgedirg Surnium in Attika auf 1600 Stad. = 40 ge. Meisten berechnete. Dlinius, welcher ben den Inseln an der Küste Kleinasiens sehr in das einzelne geht, nennt die Trogiliae Insel ebensalls an der Jahl dren, und zwar namentlich Pfilon (die Macke), Argennon (die Weisse), Sandalion (die

ì

;

b) Strabo XIV. p. 944.

e) Plin. V, 29. Mela I, 17.

d) Herodot, IX, 96.

e) Sirabo p. 943.

(die Pantoffelformige). f) 'In der Apostelgeschichte nennt sie Paulus Trognstion. — Bahrscheinlich liegen diese kleinen Inseln oder vielmehr Klippen südlich an der Landspize, und nicht in der eigentlichen nur 7 Stad. breiten Meerenge selbst.

Infel Samue.

Zunächst der Landspize des Trogisius gegenüber nur 7 Stad. entfernt, steht auf der Insel Samus die Spize Postdeum (n Noveidior änga) entgegen, mit einem Tempel des Neptunus, von welchem sie den Namen hat.

Wor biefer tandspize befindet sich das Inselschen Narthekis (die Nardenbuchse). Nur Strasbo h) kennt sie, wenn es nicht eine von den drep eben genannten Inseln Plins ist.

Weiter westlich liegt die Stadt Samos (1) Daus). Der Abstand von der Trogilischen Insel beträgt 40 Stad., auf der Ueberfahrt hat man rechts das Posidion Proment., und links die Borstadt von Samus nebst dem Fluß Imbrasus jur Seite; die Stadt selbst liegt gegen Süden gekehrt, so wie auch ihr Hasen. Der größere Theil derselben besindet sich in der Sbene längst der Küste, ein kleinerer erstreckt sich aber auch auf den nahe liegenden Berg. i) Der kleine Fluß

f) Plin. V, 31. §. 37.

g) Apostelgesch. XX, 15.

b) Strabo, p. 944.

i) Strabo P. 944.

Imbrasus k) trennte nach ber vorher angeführten Stelle Die Stadt von ber Borftabt, in well cher legtern fich nach Strabo ber berühmte Tempel der Juno befand. Er war in der Rabe ber Rufte und wenigstens in fpatern Zeiten, von ber Stadt ungefehr 20 Stad. westlich entfernt. Schon Herodot spricht an mehrern Stellen von biefem Tempel ber Juno 1) und ben Runftlerarbeiten, melde reiche Leute babin gestiftet batten; er fprichtaber auch von einem febr großen Tempel, bem größten, welchen er in feinem leben gefeben habe, und jablt ifn unter bie Sauptmerfmurbigfeiten ber Stabt, obne boch benaufügen, ob es der nemliche Junons tempel ober ein verschiedener fen. Etwas zwendeutig brude fich auch Strabo aus, wenn er bas Beiligthum ber Jung und bann ben großen Tempel anführt, welcher zu feiner Zeit als Bilbergallerie biente. m) Unter die vorzüglichsten Werke ber Stadt fest Berobot noch: ben großen Baffertanal, welcher bie Quellen von ber Sohe bes Bergs 150 Klafe tern tief burch benfelben in bie Stabt leitete, fie dadurch

M

d.

3 TM

1.0

ŧ,

in.

M

1

D

1 110

1

11/2

7 10

ı li

1

ş Ί

1

į (P

Ì.

d

Ó

M

1

ki (

1 }

; (:

in:

Kr.

V<sub>0</sub>

d:

i.

k) Nach Plin. V, 31. waren auser dem Imbrasus noch die Flüßchen Chessus und Ibertes auf der Insel-Ben Callimachus in Dianam V, 228. beißt der erstere Anorage.

<sup>1)</sup> Samos wurde als der Ort anerkannt, wo Juno ersos gen und an den Juniter verbeurathet worden wat-Lactantius, inftit. div. I, 17. Paufan, Achaic. c. 4.

m) Strado p. 944. το Ἡραΐου, αρχαΐου ίερου, καὶ ναως μέγας, ος νῦν πινακοθήκη εςί. — Det alte Cempel wurde nach Pausanias Ach c. 5. von den Persfern abgebrannt, das Gemäuer blieb aber flehen.

baburch vor Baffermangel im Salle einer Belagerung schütte, mo eine Bafferleitung leicht abgefcmitten merben kann-, und zugleich bem Befiger ber Citabelle einen beimlichen Weg nach ber Rufte offen ließ; ferner ben großen Damm, welcher a Stabien weit bem Gingange bes Safens vore gezogen war, und ihn baburch gegen bie Gubi winde beckte, welchen er beutzutag, wo die Sputen des Dammes verfchmunden find, offen fteht; n) er hatte noch ben großen Graben mit anführen burien, welchen ber Dynast Polyfrates bie gefangenen lesbier rings um die Mauern ber Stabt ju gieben nothigte, O) Ueberhaupt erflart er Samos für bie vorzüglichfte unter allen Griechischen Stadten. P) Ihr febr fruhzeitiger Sanbel, ber fich bem Unscheine nach vorzüglich nach Aegypten und an die Ufrifanischen Ruften erstreckte, batten ihr biefe Große und Bevolkerung gegeben; und burch Zufall murbe ein Samisches Schiff für bie Griechen ber erfte Entbecker von Tarteffus ausserhalb ber Berkulssäuten, und bes reichen Sils berhandels, welcher aber in ber Folge mehr burch die Phokaeer betrieben murbe. 9) Am machtig. ften mar Samos unter ber Aufficht feines einheimischen Eprannen Polyfrates, welcher eine Flotte von 100 Kriegsschiffen hielt und beutlich genug, nach bem Benfpiele bes frühern Minos von Rreta,

<sup>1)</sup> Herodot III, 60, 146.

o) Herodot III, 39.

p) Herodot III, 139.

q) Herodot IV, 152.

Die allgemeine Berrichaft in ben umliegenben Seen behaupten wollte. Die Jonischen Stabte bes feften landes gehordten gwar fcon ben Perfern, aber noch befaßen fie Phoenicien nicht, folglich teine hinreichenbe Seemacht. Polyfrates behanbelte bie Abgeordneten ber Persischen Satrapen mit Uebermuth; mit Gewalt mar ihm nicht bepe aufommen, eine hinterlift brachte ihn aber in die Bande bes Oroetes, ber ihn ermurgen und bann Freuzigen lieft. 1) Daburch mar aber Samos noch nicht in ben Sanben bes Perfischen Monarchen Rambnfes; einzelne Parthenen fampften in berfelben um bie Erhaltung ber Oberherrichaft; auch ber neue Monarch Darius empfahl mit fehr guten Bedingungen einen Kanbibaten, ben Brus ber bes Polnerates Syloson, als Regenten feiner Mitburger. Bahrend ber Unterhandlungen merben viele vornehme Perfer angegriffen und erschlagen, bagegen aber ble Stadt erobert, geplundert, und halb verftort bem Syloson übergeben, ber burch feine, um fich zu erhalten, barte Regierung, bie Bevolkerung und ben Bohlstand ber Stadt noch weiter herunter brachte. t) Doch stellte Samos noch, benm allgemeinen Aufftanb ber Ustatischen Griechen gegen den Darius, 60 Schiffe gur allgemeinen Flotte ber Jonier von 353 Schif-Aber sie wurden geschlagen und unterjocht;

ľ.

E ......

Ý

Ä

1

r) Herodos III, 125.

s) Herodot III, 139. 148.

t) Strabo XIV, p. 945.

w) Ecrodot. VI, 8.

jocht; und obgleich Handel und Bevolferung allmablig wieder zu bluben anfieng, fo murben fie boch noch vor bem Ausbruche bes Deloponnel. Rriegs von ben Atheniensern abhangig, welche ihre Mauern nieberrießen. Die Buth mit melder bie bemofrat. und griffofratifche Darthen mabrend bes Peloponnef. Arieas auch hier einander verfoigte, vollendete bie Schwäche bes Staats. x) Samos fant nun immermebr zur fleinen Stadt berab. y) Sie, welche einst Polyfrates in brep Theile getheilt, und jebem einen eignen Borfieher jugetheilt hatte, beißt unter ber Regierung ber Romer ein Stadtchen. Ohne Zweifel wurde jest eff bas als Borftabt betrachtet, mas einft einen Theil ber Stadt felbst ausgemacht batte; benn nach Berobet flund ber große Tempel in ber Stadt. Pococke, 2) ber an Ort und Stelle mar, und bie Reichming ber Ueberbleibsel liefert, fand bie Erummer ber Mauern noch in ber alten Ausbehnung. Die Stelle, mo er Junos Tempel binftelle, ift aber ficher bie mabre nicht, und bas erblickte Bemauer im hafen nicht ber alte Damm, welcher wir Einschlieftung beffelben gezogen mar. Das heutige Stadtchen Kora von 250 elenden Sausern liegt auf ber Sohe, wahrscheinlich in ber Begend, wo einst die Citabelle ihre lage gehabt **2** 5 batte. -

<sup>1)</sup> Thucydides I, 116: VIII, 21. 73. etc.

y Apuleius Florid, p. 330. Oppidum habet (insula Sanos) nequaquam pro gloria; sed quod suisse amplum miruta moenia multifaria indicant.

<sup>2)</sup> hocode Ch. II. B. I, a. 7.

hatte. — Der alte Ruhm ber Stadt erhielt the ben ben Römern wenigstens den Namen der Fresheit: Samos libera sagt Plindus. Den Abstand des Hasens von Miletus giebt Apulius auf eine Lagsahrt an, der Periplus bestimmt ihn genauer auf 300 Stadien. — Samos war das Baterland des Pythagoras. d)

Die Infel Samos hatte in ben altern Zeiten als Geburts und Erziehungsort Der jugenblichen Juno, ben Mamen Parthenias; d) nach Strabe bieß fie Parthenias, fo lang bie Rarier Bewohner ber Insel waren. Auch ber Fluß Imbrasus trug baber bie nemliche Benennung. nannte man fie Anthemus (bie Blumenreiche), bann Melamphylos, nach Plinius auch Dryufa (bie Gichichte), und endlich Samos, vermuthlich von einem Heros gleiches Namens. Ihr Umfang beträgt nach Strabo 600 Stab. = 15 ge. Meilen, nach Plinius .) 87 Mill. = 17 ge. Meilen, und nach Isidors Angabe noch mehr; die Abstände murben langst ber Rufte einzeln gemeffen, fielen alfo verschieben aus. Gine Bebirgs. reibe Ampelos (ber Weinberg) genannt, giebt ſίΦ

a) Plin. V, 31.

<sup>(</sup>b) Strabo 944.

c) Pausan. Ach. c. 4.

d) Laciant, instite div. I, 17. Nach ber Anterität be Parco ber Scholiaft ju Wicander, alexiph. v. 146-schränft ben Namen Parthenias nur auf einen Beiff ber Infel ein.

e) Straba XIV, p. 944. Plin. V, 21. §. \$7.

fich nach Strabe von Often nach Weften burch bie gange Infel, ift eigentlich bie Fortsegung bes Mpfale auf bem festen lanbe, und endigt fich mit ber westlichen Landspige ber Insel, ebenfalls Um. Delos genanne, f) weldje gerabe ber öftlichen landwize ber weiter in bas Meer gelegenen Infel Itaria gegenüber liegt. Alles ist also die nemliche fortgeseite Bergkette, beren niedrige Theile aber tiefer als bas Meer fleben, also von ibm bebedt find. Die Bergftrede batte ben Namen mie lucus a non lucendo, benn bie Insel brachte nach Strabo wenigen, und feinen Bein hervor, ber sich ben Weinen aller umliegenden Begenben an die Seite fellen tonnte. Sonft aber überschüttet reiche Fruchtbarkeit bie ganze Infel. — Die topfernen Gefäße von Samos wurden überall geschäft, g) und zeichnen sich noch beute aus. Der Samische Stein war ben Goldschmieden 2c. jum Poliren unentbehrlich. h) Samos befand fich noch in spatern Zeiten bie reichste Sammlung alter Statuen und anderer Meisterwerfe. 1)

Aussezeichneten Ort.

Itarus

<sup>1)</sup> In einer andern Stelle v. 947, nennt er die Landsbige selbst Kantharii Pramont, (Kandapis anpa.).

g) Plin. XXXV, 12.

h) Plin. XXXVI, 21.

i) Strabo 944.

Maria.

Ifarus ("Ixaew) ben ben altern Griechen, ben ben spatern von Strabo b) an Raria (Inc. ela) genannt, lag nach Strabe 80 Stab. gerabe westlich von Ampelos bem westlichen Vorgebirge Plinius 1) berechber Insel Samos entfernt. net ben Abstand viel groffer auf 35 Mill.; weil er mahrscheinlich bas Maas von bem Safen an ber Westspize von Ikaria führt. Die Mnthe gab ihr ben Namen vom Jearus, bes Daebalus Sohne, welcher hier feine funftlichen Flugel verfor, und nicht nur ber Infel, sonbern auch bem umfliegenben Meere, in welches er fiel, ben Mamen bes Itarifchen Meers m) (ro Inagior nedayos) verschaffte. Die Infel liegt gerade westlich von Samos, fo baß ber Schiffer, welcher von Trogilium nach Sunium in Uttifa überschiffen mollte, auf feinem laufe bende Infeln rechts ließ. n) Der Umfang von Ifarien beträgt nach Strabo 300 Stadien; die lange nach Plinius 17 Mill. Schon biefe benben Maafe zeigen, bag bie Infel lang aber schmal ift, und neuere Reisebeschreiber Eigentlich besteht sie bestätigen bie Ungabe. blos aus einem langen Bergruden, welcher bie mestliche

k) Strabo XIV, p. 946. And Cournefort T. I. Lettre 10. giebt den Abftand nur auf 10 Mill. an, vers rechnet fich aber nachber und bringt 18 Mill. heraus.

<sup>1)</sup> Plin. IV, 12. §, 23.

m) Es erftrecte fich nach Swabo X, p. 747. von Itaria swischen ben Rufteninseln gegen Guben bis nach bee Insel Los.

a) Strabo, p. 943.

pefiliche Fortsezung bes Gebirgs Ampelus auf ber Infel Samos ausmacht. In ben alteften Zeiten hieß sie nach Plinius Doliche und Ma-tris o) (bie Lange) bendes wegen ihrer Gestalt; ben Namen Ifaria foll ibr erft hertules, welcher hier den Ifarus begrub, gegeben haben. p) Auch Ichtimpeffa wurde fie wegen ber fischreichen Gee genannt. Eigentliche Safen bat Die Infel nicht, Das öffliche mobl aber mehrere Unterplage. Borgebirg, welches von Samos nur 80 Stab. entfernt ift, nennt er Drepanon 9 (Agemavov), ben der Beschreibung der Insel selbst aber Drafanon r) (Aganavov), welches bas nemliche Bort ift, nach Dorifchem Dialette gefchrieben. An ber Westspize lag ber vorzüglichste Ankerplaz Isti (Isoi) genannt; in der Nähe ein Tempel der Diana Tauropolium genannt, und das Stadtchen Denve 1) (O'won). Sfolar und Plinius sprechen von zwen Orten auf ber Infel. Bu Strabos Zeit mar fie aber febr menig bewohnt, und die Samier benuzten sie zur Weibe für ihr Bieb. t) Auch jest bat bie, Infel, noch immer Nikaria genanne, kaum 1000 Bewohner. — Mach

p) Apollodar II, 6. §. 3.

o) So nennt sie auch Eustath. ad Dionys. Perieg. v. 520. und Liv. XXXVII, 13.

<sup>4)</sup> Strabo 944.

t) Strabo 947.

s) Strabo 1. c. auch Athenaeus L. I. p. 30.

t) Strabo 1. c. und X, p. 747.

Nach Plinius liegt die Insel Delos von Ikaria

.7

.

gerabe westlich 50 Mill. entfernt.

Datmos Maruos) eine kleine felfichte von Baumen leere Infel, 9 ge. Meilen füblich pon Ifaria. u) Sie hatte keinen Ort, welcher ben Mamen einer Stadt verbiente, und wird baher nur von Strabo und Plinius, x) welche feine Rlippe biefer Meere übergeben, genannt. erstere giebt nichts als ihren Namen und bie tage im Ifariften Meere, ber zwehte bestimmt ihren Umfang auf 30 Mill. Rur Die Chriften murbe fie wichtiger als Berbannungsplaz bes Apostel Johannes, und als der Ort, wo er felbst angiebt, feine Apotalppfe gefferieben zu haben. Gin bes traditlicher Meerbufen auf ber Oft und fleine auf ber Westseite, trennen die Infel in ble kleinere nordliche und gröffere sübliche Balfte und vergröffern burch ihre Beugungen ben Umfang ber febr unbedeutenben Infel. Die sübliche Lanbspize von Patmus nennt ber Periplus Umakonium, und entfernt fie von ber füblichern Infel Leros 200 Stabien. Tournefort giebt biefen Abstand auf 18 Mill. an. y) Sie heißt noch jest Pathinos, und hat etwa 300 Einwohner; aber ein Rlofter, ber Apokalppsis gewihmet, entbålt

v) Tournefort voyage T. I, lettre 10. - Man rechnet 40 Mill. nach Samos.

x) Strabo X, p. 747. Plin. V, 12.

y) Tournefort T. I. Lettre 10. p. 168. Er giebt bie Entfernung nach Milles, verfieht aber Roms Mills wis eben biese Stelle zeigt.

mhalt zugleich bas Gymnasium ober bie Univers fitat, in welcher junge Griechen Unterricht in einigen Sprachen und Wiffenschaften beffer als auf ihren übrigen Schulen finden. z) Ungeachtet die Insel feine Stadt hatte, und ben Alten faum bem Namen nach bekannt ist, so giebt es boch eine Minge, welche die Aufschrift Narus führt, und für acht gehalten wirb.

1 %

idu

W.

(cz)

ib je

de h

. į

mż

100

-

33

**6**:1

į p

Ň

en le

111

n)i

į į

He Y

1

雌

1

di:

l, s

Nahe westlich von Ikaria stellt Strabo bie Korassiae Insulae 2) (Kogarolai voroi), ober moch einer andern Stelle Korsiae. b) neuern Rarten weißt man ihre Stelle unrichtig wischen Samos und Itaria an, weil sie aus der Infel Rourni, melde ben Lournefort O Ifaria fibst bezeichnet, Die Zwischeninsel bilben. Periplus nennt bie Infel in ber einfachen Bahl Rorfia, und entfernt fie von Patmus füblicher Spize 400 Stab. Balb nachher giebt er aber bie Entfernung von Delos nach ben Korsiae (eis ras Koevias) auf 650 Stab. an. Ben Plinius d) heißen sie Corasiae, es wird aber niches ju ihrer nabern Bestimmung bengefügt. buins Erklarung nennt sie beutzutag Dragoniss (Dracheninseln). ABahrscheinlich war aber zwifchen

<sup>2)</sup> Tournefort, Bococke Th. III, B. I, c. 8.

<sup>1)</sup> Strabo X, p. 747.

b) Strabo XIV, p. 943.

c) Tournefort T. I. L. 10, p. 156, und p. 170. Muss gabe in 4t.

d) Plin. IV, 12. §. 23.

e) Plin. V, 31. §. 37.1

schen benden Namen ein Unterschied, denn Plienius e) führt längst der Kuste Joniens nochmals die Insel Corseas an, und Steph. Byz. stellt nach Hefataeus die Insel Korseas in die Nähe von Samos.

Thucydides and Plutarch f) sprechen von der Insel Tragias (Teaplas) wo Perifles die Flotte der Samier schlug. Kein Geograph kennt sie, denn man sindet wohl ben Plin 8) Tragias, aber nur nach Harduins Verbesserung. Es war entweder eine von den Trogyslae, oder ein anderes Inselchen an der Küsse von Samos, von welchen Plinius einige, Mhypara, Nymphaea und Uchillea, angiebt. Doch nennt Plinius h) in einer andern Stelle Tragia, aber ohne alle nas here Bestimmung zunächst vor

Pharmakusa. Bon dieser Insel liefert Steph. Byzant. die Angabe, sie liege in der Höhe von Miletus; und der Periplus entsernt sie : 20 Stad. von Miletus. Sie ist bekannt als der Ort, wo Caesar von den Seeraubern gestangen wurde. i)

Auf bem festen kande gleich nach der Meerenge von Samos, am nördlichen Abhange des Gebirgs Mykale, nur 3 Stadien von der Kuste entfernt, k) lag das Panionium, oder das Keld

f) Thucyd. I, 116. Plutarch, Peticles.

g) Plin. V, 31.

h) Plin. IV, 12. §. 23.

i) Plutarch. Caefar. Sueton Caefat, c. 4.

k) Herodot. I, 148. Strabo XIV. p. 947.

Feld und der Flecken, wo die Stadte vom Jonischen Bunde ihre Versammlungen hielten, und; ihre gemeinschaftlichen Schlusse absasten. Die Stadt Priene hatte die Anordnung und Aufsiche des Festes. Die Gegend selbst war durch Schlußaller Jonier das Eigenthum des Hellkonischen Neptuns. Heutzutag liegt in der Nahe der Fles den Changlee (Dschangli).

In der Nahe folgte das Stadtchen Neapolis, welches die Gamler von den Ephefern gegen das weiter im innern lande gelegene Marathesion eingetauscht hatten. Wahrscheinlich die heutige

Stade Stala Nova.

Dann das Städtchen Pygela, ober nach Plinius Phygela, wo ein Haufe von Agamemonns Völkern sich soll angebaut und dem Orte den Namen gegeben haben. Es hatte einen Tempel der Diana Munichia. 1) Die Lateiner gaben dem Namen wohl eine kleine Veränderung, um durch denselben den flüchtigen irrenden Haufen bemerkdar zu machen.

Ganz nahe baben liegt nach Strabo ber Panormus, ober die Rheede und der Hafen von Ephesus. Lestern bildete die Mündung des Kapster Flusses, wie ihn die meisten Lateiner nennen, ober Kanstros (& Kauseds) nach achtem Griedischen Namen. Er entspringt aus den Eils bianischen Anhöhen (Cilbianis iugis), einem Zweig des Gebirgs Emolus, durchfließt mit vielen

l) Strabe 947. Plin. V, 29. Auch Mela I, 17. Mann. Geogr. 6n Bos. gte Abth. U

Benbungen bie nach ihm genannte Chene, nimmt mehrere Flugchen, und unter ihnen den Phyrites auf, welcher ben Pegafeus Gee ober Sumpf Durchfließe, und macht endlich, westlich von Ephefus, mo er fich in bie Gee ergießt, ben Safen ber Stadt, m) Da er viel Schlamm mit fich führt, und langfam in feinem legten Laufe fließt, fo war ber Safen feicht, und fast ganglich unbrauch bar, als Konig Attalus Philadelphus, um bem Rtuffe ftartere Stromung und baburch Abjug bes Schlammes zu verschaffen, bie Munbung burch einen angelegten Damm in bas Engere jog. Der Rluß ftromte nicht ftarter, und aller Schlamm, welchen bisher bie Bluth des Meers jum Theil abgeführt batte, blieb nun vollig figen. tag fieht man teine Spur bes Safens mehr; ber Rluft, von ben Turfen Rarafu (Schwarzwoffer) auch Kutschuck Meinder (ber kleine Maeander) megen feiner vielen Rrummungen genannt, fällt ohne Erweiterung in bas Meer. Der angelegte Schlamm mag feine Mundung etwas weiter gegen Weften geruckt haben; menigstens verfichert ichon Plinius, daß baburch die Rusteninsel Sprien ein Theil bes festen Landes geworben fen. wird ofters von ben Dichtern wegen ber vielen Schwäne befungen, welche die Theile feines innern Laufs zum Lieblingsaufenthalt mabiten.

Nape

m) Strabo XIV, p. 947. Plin. V, 29. Nicander Theriac, v. 634.

Mahe am alten Bafen, n) jest aber in grof. feer Entfernung von ber Rufte lag ber berühmte Ephesinische Tempel der Diana; und zwar auf ber Morbfeite bes Ranfters gang nabe an ben bepben Geen Gelenufiae ben Strabo genannt, nach Plinius o) aber Selenuntes. Diese maren W. Y Ergiegungen ber See junachft nordlich über bem Rapftrus, hatten reichen Fifchfang, von welchem bie Einfunfte bem Tempel gehörten. Won ben Mauern ber alten Stadt lag er 7 Stadien entfemt, P) Er ist wahrscheinlich alter als Ephesus felbft, 9) bie Jonifchen Griechen aber erweiterten und verschönerten ihn, so baß schon Berobot biefen . und ben Samifchen als bie größten in allen Briehischen landern angiebt, r) sie aber als Rleinigfeiten in Bergleichung mit bem Aegyptischen Labye rinche betrachtet. Am Geburtstage Alexanders brunnte Beroffratus ben Tempel ab, weil er nur auf diese Art seinen Ramen unsterblich machen ju tonnen glaubte. Bang Uffen, bas beift bie Briechen in Rleinafien, trugen bas ihrige ben, um hit! bem neuen Tempel noch mehrere Vorzüge zu geben, als der alte gestabt hatte, ihn zum ersten der befannten Erde zu erheben. Der Baumeister Cherfiphron mablte alfo einen sumpfigen Plas in 2.1 ber

Ş

en Ĝ

ı İz

....

1

P7 1

tiai

nj k

Ŋ.

į.

ır i

į

ek.t

aria'

123

nt.i

J.Y.

in s

37

n i

γį ¥

<sup>1)</sup> Strate 947.

o) Plin. V, 29. Fons in urbe Callipia et templum Diame complexi e diversis regionibus due Selemantes.

أط 1) Herodet. I, 26.

<sup>9)</sup> Paufan. Achaica, c. 2.

<sup>1)</sup> Herodot II, 148.

ber Ebene, um bie Birfungen funfriger Erbbeben unschäblich zu machen, ftampfte die Liefe mit Roblen und Schaaswolle aus, und leate bann ben Grund, welcher eben fo viel als bas gange Bebaube foll getoftet haben. Es erhielt nun eine lange von 425 und eine Breite von 220 griechifchen Schuhen, und 127 Saulen, jebe 60 Jug Das Schwerste an ber gangen Arbeit mar, Die ungeheuren Steinmaffen in Die Bobe und pafe fend auf ihre Stelle ju bringen, welche als Auffage fur die Gaulen und jur Bindung bes Bangen gehörten. Sugel von Saden ftraff mit Sand gefüllt, machten es möglich bie Maffen an bein Abhange aufzuwinden, und etwas hoher zu brim- . gen als bie Stelle ihrer bestimmten Lage mar. So wie man nun unten Sand aus ben Sacken leerte, fentre fich die Maffe, und fam unter geboriger Direktion auf die paffende Stelle. 1) ben einzelnen Bergierungen bes Tempels, bet Bilbfaule, ber großen Treppe aus Ginem Beinflocke verfertigt ic. , ift bier nicht ber Ort gu fpre-Der Tempel wurde bie Bewunderung ber gebilbeten Belt, und gehorte unter bie fieben Bunbermerte. - Ephefus litt im gten Jahrh. viel durch bie Ginfalle ber Gothen, ohne Zweifel also auch ber Tempel; vernichtet wurde er aber wahrscheinlich mit ber Stadt in ben baufigen Turfenkriegen; fo febr vernichtet, bag man bis iest nicht einmal die Spur bieses ungeheuern Gebaubes und feiner gabireichen Ganten mit Zuvers läffigfeit

•

-

1

laffigkeit aufgefunden bat. Pococke weißt zwar wicht nur die Stelle, fonbern liefert uns fogar ben Grundrif bes alten Tempels; aber er fah nur einige unterirrbifche Bange, und hielt mahricheintich die Ueberbleibset eines Babs für bas Bunderwerf der Vorwelt. Spon, Tournefort, Chandler, alle fuchten an verfchiebenen Stellen, fuchten alle auf ber Gubseite bes Ranfters; und mahricheinlich ftund ber Tempel auf ber Mordseite in ben Rabe bes Sees, welchen fie alle angeben, und Sournefort in feiner Zeichnung ber Begend liefert. - Gehr mahrscheinlich murbe er unter ben driftlichen Raifern in ben Ramen bes Ebotts getiften Johannes umgetauft, benn Anna Romnena D führt bie vor alten Zeiten erbaute Rirche beffelben als die Sauptmerkwürdigkeit von Epher fus an, ohne bes Dianentempels ju ermahnen.

Ephesus (n' Eperos), die Stadt war ursprünglich von kelegern und Kariern angelegt, u) nachher von den eingewanderten Joniern ihnen abgenommen und erweitert. Als Stister von Sphessus gibt die Mythe den Sohn des Kanster Flusses, zuweilen auch die Amazonen an; und Plinius sührt Ortygia, Surprua Trachea x. als ältere Benennungen an, welche die Stadt in frühern Zeiten soll gesührt haben. Sie lag ursprünglich an dem Berge, vermuthlich auf der Ofiseite, wo jezt Ajasaluk sich besindet, und war besessigt. Die leztere Angabe beweißt sich auch

t) Anna Comn. p. 319.

<sup>1)</sup> Strabo XIV, 942. Paufan. Ach. c. 2.

aus ber Belagerung, welche fie gegen ben Ribfits aushalten fonnte, x) Der bequemere Gebrauch bes Safens jog unter ber Perfifchen Periode all mablig die Unlage ber Banfer weiter westlich in bie Sbene an bem Kanfter; jest war sie unbefo fligt, aber schon eine beträchtliche Sandelssiebt, aus welcher die Karawanen nach bem hoben Ufim gewöhnlich abgiengen, beren Marich uns Berobet, und aus fpaterm Zeitalter Strabo y) nach Artemibor auf verschiedenem Bege beschreibt. dus, einer von Alexanders Machfolgern, batte Wortlebe für Ephefus, wollte fie ben jahrlichen Heberschwemmungen nicht ausgefest feben, und nicht unbefestigt laffen; er legte Stadt und Mouern an bem Berge füblich neben bem laufe bes Ranfters an; und um die Ginwohner, welche bie Bequemlichkeit des Fluffes ungerne vermiften, gur fremoilligen Banberung in bie bobern Bob nungen ju bringen, fperrte er bie Damme am Hafen ben einer von den gewöhnlichen, durch Regen auf ben Bebirgen verurfachten, Ueberfchwem mungen bes Sluffes. Das Baffer flieg fo both, daß die Einwohner froh waren, ihre tiefen Bob nungen gegen bie bober gelegenen vertaufchen ju In biefer füblichern lage, welche fonnen. z) aber bald wieder bis zum Bluffe herabreichte, blieb Die Stadt für Immer, und zeigt noch jegt an ber nemlichen Stelle ihre Ruinen. Der Berg, an Him

á

19

•

į

í

.

¥

.

7

.

ij.

į

.

.

.

į

x) Herodot I, 26.

y) Strabo XIV, p. 978,

<sup>2)</sup> Strabo XIV, p. 948.

bem fie erbaut lag, bieß Pion, D und eine fcone Quelle zeichnete man unter bem Ramen Ralide nia que. b) Der Sandel ber Stadt muchs mit iebem Lage, und Strabo erflatt fie für ben grofften und wichtigften Danbelsplag in gang Kleinaffen, c) Die Stadt blieb lange in ihrer Bluthe. murbe unter ben Romern bie erfte unter ben bres Lauptftabten bes Griech. Affens d) (bie benben mern waren Smprna und Pergamus), und ben ber fratern Eintheilung bes landes unter ben drifflichen Raffern fest fie Dierofles e) als Haupts findt der wichtigen Proving Afia an; ihren Bi-Mof erklart Evagrius f) als Haupt ber Provins mit ben Borrechten eines Patriarchen. Aber Enbefus gieng für bie Griech. Raifer früher als andere Theile des westlichen Afiens verloren. Etwas tor bem Anfange ber Rreugige, bemachtigte fich ein Saragenifcher Geerauber, mabricheinlich von Megnoten aus, ber Stadt Ephefus. 8) Es febrte während ber Kreuzzüge zur alten Berrichaft zurid; aber im 14ten Jahrh. bemachtigte fich ber Stadt ein Raraman. Unführer, Ramens Gafatt.

1

Fy.

W.

Ħ

1

M

Ņ,

k

j

H

8

1

17

ĸ

7

13

d

b

d

n)

ķ.

15

A

a) Plin. V. as. Paufan. Ach. c. c.

b) Plin. 1. e. Paufan. fpricht von ber fconen Quelle Der lita ea. Diefe war aber nicht in ber Stadt, fondern in ber Gegend von Epbefus.

e) Strabe, p. 950.

d) Ulpian L. IV. §. 5. D. de Offic. Procenf.

e) Hierocles p. 658.

f) Evagrius hift, eccl. III, 6.

<sup>()</sup> Anna Comn. p. 319.

fan, h) hatte in ber Folge mit anbern ftreifenben Saufen feines eignen Bolt ju fampfen, aber für Die Griechen war bie Gegend verloren. immer blieb bie Stadt, felbft bis ju Camerlans Zeiten, welcher hier lange fein Standlager hielt, i) und mahrscheinlich ben Ort wie so viele andere Er jog ab, und feit ber Zeit ift nicht wieder die Rede von Ephesus. Die Stabt hatte ohne Zweifel auch ihr befestigtes Rastell noch jest zeigen fich die Ueberbleibsel gang an der Ofifeite ber Stabt, beren Romifchen, aber wohl schon driftlichen Ursprung, Die über bem Thore eingehauene, und von Tournefort in ber Zeichnung gelieferte Gruppe, nicht bezweifeln lagt. Gang nahe daben liegt ber Flecken Ajasoluk, wel ches nach heutiger Briechischer Aussprache ber Beilige Theolog (Johannes) bedeutet, und einen Beweis giebt, daß nicht blos ber Tempel sondern bie gange Stadt in ben Ramen ihres Schugpa-Die baben befinde trons umgewandelt wurde. liche Citabelle ift Turfifchen Urfprungs.

f.

10.

à

QU

k

9

(1)

1

h:

H

13

d

y

CX

3

lei Un

14

Die Entfernung von Ephesus nach Sarbes im innern Lande hetrug 3 Tagreisen oder 540 Stadien; k) nach Smyrna 320 Stad. 1) nach bem nahen Rolophon im geraden Wege 70 Stad. mit Umseglung der Landspize 120 Stad.; m) nach

h) Pachymeres T. II, p. 411.

<sup>)</sup> Ducas, p. 40.

k) Herodot V, 54.

<sup>1)</sup> Strabo XIV, p. 938, 978,

m) *Strabo* p. 972.

mach dem fiblichern Reapolis brancht man bren.
Stunden. n)

Ħ

H: L

.

P.

V.

â

ß.

1

は は は は は は 日

'n,

13

Ġ

Sublich jeuselt des Vergs auf welchen Ephejus gebaut war, floß der kleine Kenchrioß (Kéy-News) dem sehr nahen Meere zu. An den Ufern dessehen lag der angenehme Halm Orthygta, und über demselben der Verg Solmissus, wo die Kureten die katona nach der Geburg des Upolid und der Diana gegen die Feindseligkeiten der Juno theils verdargen, theils durch das Gelerm mitisten Wassen schuten. Diese ganze Gruppe wer ein Belussigungsprt sur die Verwohner von Ephesus; Pausansas sezt auch die Gegenden um dem Kenchrius Fluß amter die varziglichsten Natusshinheiten des Gebiets dieser Scare, od

## Zwentes Kapitek

Kuste Joniens bis Rlazomene. Inset. Chios.

Der Berg Gallesitis trennee Rolophon (#Kohopon) von Ephesus. Der nordwestliche Abs
stand betrug in gerader Linie 70—80 Stad.
benn Umsegeln der dazwischen liegenden Landspize
U 5

<sup>1)</sup> Chanblet, c. 40. Teurnefort R. 22. p. 207.

o) Strabo XIV, p. 947. Pausan. Achaica, c. 4.

aber 120 Stab. 2) Rolophon mar feine ber unbebeutenbern Stabte bes Jonischen Bunbes burch ihre Seemacht und vorzuglich burch ihre alls gemein gefchatte Reiteren. Gie fand ihren Un. tergang burch infimachus, welcher Ephefus auf Roffen ber benachbarten Stabte verarokern wollte. Eigentlich traf aber ber Untergang nur bie innere Stadt; ihr Safen, welcher unter bem Ramen Motium in ber Griechischen Gefthichte ofters vorfommt, b) und von ber eigentlichen Stadt a Bill. westlich an ber Rufte lag, behleft nun den Ramen Rolophon in allen fpatern Zeiten. Daber überwebt Strabo Notium gang; Plinius fagt : fuit et oppidum Notium, und livius unterschabet bas Mite 2 Mill. von ber Rufte entlegme Rolophon. c) Reu Rolophon erhielt von Den Romern Die Immunitat. 4) Un ber Gtabt floß bas Blugchen Balefus, ober Bales ("Adne Benit. "Aderros), c) welches bas taltefte Baffer unter allen Fluffen Affens batte; es fam aus bem naben Berge Rerkaphus. f) Rolophon war noch wegen seiner besondern Art von Barg befannt.

a) Strubo XIV. p. 932. Das Wort EvIvakolu mmß wohl heißen ανθυπορία. Χεπορό. Ephes. I, p. 2. 80 Stab. — Das Waas der Veut. Cafel XX Mill. ift wahrschie lich um Ein X zu groß.

b) Thucyd. III, 34. Diodor. XIII, 71.

e) Plin. V, 29. Livius XXXVII, 26.

d) Liv. XXXVIII, 38.

e) Plin. V, 29. Pausan. Ach. 5.

f) Tretzes schol. ad Lycophron. Alex. v. 424-

bekannt, welches von ber Stadt bis jegt ben Das men tragt. 8)

Ganz in der Nähe von Kolophon lag auf einer erhabenen landspize der Ort Klards (\* Kdaeos), mit dem alten berühmten Tempel, Hann und Oratel des Apollo h) nach Plins Ordnung etwas nördlicher als Kolophon. Nur von diesem sinden sich noch Ueberbleibsel in der Rähe des Fleckens Zille; i) von Kolophon sucht man die Spuren vergebtich.

Nordwestisch von Kolophon lauft der Berg Kotakion (ro Koganiov) in die See, und nahe an der kandsplze liegt ein der Diana geheitigtes Inselchen, k) — Plinius nennt die Landspize Corncerim.

Dann solgt Lebedus (AlBedos) eine von den zwölf Scädten des Jonischen Bundes. Strado und die Peuting. Lokel untsernen sie von Kolophon 120 Stad. durch Lysimachus, welder den größern Theil der Kinnshmer nach Ephesus verpffanzte, 1) verlor sie vollends den Nest von Größe, den shr die frühern Kriege der Griechen noch übrig gelaffen hatten. Horatius nennt sie einen menschenleeren Ort. Um ihr einigermassen anszuhelsen, verspflanzten die Römer die Zunst der dem Bacchus geweihten kunstmäsigen Schauspieler hieher, welche früher

g) Dioscorid L, 93.

h) Strabo 951.

i) Chandlet c. 31.

k) Strabo XIV, p. 912.

<sup>1)</sup> Pausan. Att. c. 9.

früher ihren Hauptsiz zu Eros haum zu-Mysennesus gehabt hatten. m) In der Nähe waren berühmte warme Bader; n) und aus einer aufgesundenen warmen Quelle beurtheilt Chandler die Lage des alten Orts, von dem ihm aber keine Rudera sicht, bar wurden; vielleicht nur deswegen, weil sein Weg nicht immer zunächst an der Küste sich hiele. Hierokles im 7ten Jahrh. kennt Lebedus noch als Stadt.

Weiter westlich liegt an der Kuste die Insel Uspis auch Arkonnesus genannt. Sie heißt heutzutag Karabasch. 9) thous Phieut sie ganz in die Nahe der kandspize Moonnesus, und ziedt ihr den Namen Makris, den sie mit Ikaria und andern in die länge gestreckten Inseln gemein hat.

Auf der nahen hoßen Landspize, ober viels mehr kleinen steilen Haldinfel 2) aber lag der Ort Mygnnesus, ganz in der Niche von

Teos (n Tews), meldes ebenfalls auf einer tanbspize lag, und einen Hafen hatte, welchen schon Stylar kennt. 1) Gie war einst eine ber ansehn-

m) Strabo, 952.

n) Pausan, Ach. o. 5.

<sup>.</sup> o) Pocode 26. III. B. II, c. a.

p) Liv. XXXVII, 28.

<sup>9)</sup> Livius XXXVII, 27. — c. 30. Die Romer gemannen bier burch Sulfe ber Rhobier ein entscheidendes Ereffen gegen die Flotte des K. Antiochus.

r) Scylax p. 37. Strabo p. 953. Der Hafen bieß G er & kicus, Liv. XXXVII, 27. Wahrscheinlich ift aber

ansehnlichern Stabte bes Jonischen Bundes. Da aber die Frenheiteliebenben Ginwohner (o. Thios) ben Berfifchen Druck nicht ertragen fonnten, manberten sie nach Abbera in Thracien aus, und nur menige fehrten in ber Rolge wieber gurud. 3) Leos mar bas Baterland Anafreons und que bes Ges schichtschreibers Sekataeus. ---Den Abstand nach lebebus bestimmt Strabo auf 120 Stab. bie Dent. Lafel aber um eine ge. Meile größer auf 20 Mill. Smorna entfernt Die Tafel von Leos 22 Mill.; heutzutag rechnet man gewöhne Hich o Stunden. t) Won Leos sowohl nach Chios als nach Ernthrae rechnet Plin 713 Mill.; begeht aber zugleich einen feiner Uebereilungs. fehler, baf er Teos unter bie Zahl ber Infeln ftellt, u) und beswegen unter ben Ruftenftabten überaeht. — Pococke hat die Stelle fehr genau untersucht. Die Halbinfel zieht sich mit einer Spize gegen Nordwesten, und bilbet baburch ben nordlichen Safen Cherraidae. Un ber Stelle Hegt jezt die kleine Stadt Segigiek (Gebfchidfchief); eine balbe Seemeile sublicher finden fich bie Ruinen bes alten Leos, mit einem Theater und andern nicht bedeutenben Erummern. Diefe

ber Name unrichtig geschrieben, denn Strabo fpricht von einem andern jur Stadt gehöbigen, aber 30 Stad. bavon nordwarts entlegenen Safent, Namens Cherrafibas (Xeppacidas).

抗

lije i

Y.C

in.

胞

W.

311

100

œ۱,

ì

let.

bi

aj il

100

撒

100

į į

į i

Ruinen

<sup>1)</sup> Strabo 953. Herodot. 1, 168.

t) pocode c. ż.

u) Plin, V. 31.

Ruinen heißen Bobrun; ber mahre hafen liegt ben benfelben auf der Sudofifeite. x)

2

ţ

٠,

Zwischen bem nordlichen Safen und fleinen Bufen und ber Stadt Klazomene auf ber Begenseite befindet sich eine landenge, beren geraber Durchfebnitt nur 50 Stabien beträgt. Gie batte ben Namen Chalfidis, geborte theils jum Ges biete von Teos, theils zu Rlagomene, batte einen, Alexander bem Großen geweihten Bain, y) auch einen gleichnamigen von Chalcibenfern bewohnten Bleden, mabricheinlich an ber nemlichen Stelle, mo jest die beträchtliche Stadt Seprihisfar liegt. Drep seagues ober Stunden brauchte Pococfe zu berfelben von Rlazomene aus. Die halbinfel welche burch biefe Erbenge gebilbet wird, erstreckt fich weit gegen Westen und verbreitet fich fo, baß ber Umfegler mehr als 1000 Stab. von Teos nach Klazomene braucht, ba ber gerabe Durchschnitt nur 2 ge. Meilen beträgt. Go ziemlich mitten in biefem Umfange lag an ber westlichsten Spige bie Stadt Ernthrae, und biefer gegenuber Die Stadt und Insel Chios. Diese Salbinsel schlieft alfo auf ber Rordseite bem Meerbusen. melder von Samus aus bis bieber reicht. Mela 2) left ben Bufen zwar schon mit ber lanbspize ben Rolopbon

x) Bocode Eh. III, S. II, c. 2.

y) Strabo p. 953. Eigentlich war bies nur ber öfflichte Eheil ber Lanbichaft Chalfitis (Xahnfrie) welche jum Gebiete von Erpthene geborte. G. Paufan. Ach. c. 5. P. 535.

<sup>2)</sup> Mela I, 17.

Kolophon schließen, aber er versteht nur die innerste Beugung der See zunächst um Ephesus und die Mündung des Kapsters; das weiter Nordwest-liche rechnet er zur Halbinsel. Plinius a) fügt an etwas unrechter Stelle die Nachricht ben, Alexander habe den Befehl gegeben, diese kands enge von 7 Mill. zu durchschneiden, und dodurch Ernthrae nebst dem Gebirge Mimas zur Insul zu machen. Alexander hatte den seinen Zügen wohl nicht Zeit, an die Aussührung dieses Entowurfs zu denken, doch erklärt sich aus dieser Sage der dem Macedonier geheiligte Hain.

Bestlich von Leos an der Kuste lag die kleine Swot Erae ("Egew) welche ben Thucydides b) als ein sester Ort, ben Strado c) hingegen als klein und jum Gebiese der Teier gehörig erscheint. Die übrigen Schriftsteller übergehen ihn mit Stills schweigen.

An die südwestlichste Spize der Halbinset lauft der hohe und steile Verg Kornkos (Kwernes), an dessen Fuß sich aber doch mehrere kleine Hasen bilden, von welchen Strado zwen Rassested und Ernthrae Limen (verschieden von der viellichern Stadt Ernthrae) namentlich anssischt, d) Die Bewohner dieses Vergs Kornschei,

fet k

1

he A

앫

ij,

n!

11

Ŋz.

ni:

Ċ

ı k

uė:

di

į, ì

y is

ji si

jää.

13

ń.

nd.

ikk

NOT

1

14

لاي

a) Plin. V, 29.

b) Thucyd. VIII.

s) Strado XIV, p. 953. Cafaub, hat nach fehlerhaften hanbichriften bie Lesart Gerae angenommen.

d) Strado 954. Liv. XXXVI, 44. nanut ben hafen Costques c. 18. Corycum, Triorum Promonforium.

caei, waren als heimliche, aber eben badurch sche gefährliche Seerauber berüchtigt, welche in allen umliegenden Hafen ihre Spionen hatten, sich bafelbst nach der kadung und Bestimmung der Schiffe erkundigten, und dann die reichbeladenen, auf der Strasse ihres kaufs erwarteten und wegnahmen. Delinius führt Corncaeum blos als kandspize an. Noch jezt heißt es Cap Curco.

Unter diese kleinen Bafen gehörte wohl auch ber Phoenikus (Powenes, Phoenicische), wele chen Thuchdides f) an den Fuß des Gebirgs Mimas seine Lage giebt. Er ist vielleicht von

bem beutigen Dichesme nicht verschieben.

Schon- an der Westseite der Halbinsel solgt die kleine Kusteninsel Halonnesus, und dann die vor Ernthrae liegende Landspize Argennon (ro Agynvor), gerade der Landspize Posidium auf der Insel Chius gegenüber, so daß bende an diessem engsten Punkte eine Meerenge von 60 Statdien zwischen sich kassen. Ptolem. scheint unter seinem Argennum Promont. die nördlichste Landspize der Halbinsel zu verstehen.

Diese kanbspize ist das westlichste Ende des Gebirgs Mimas (& Mimas) welches von dem erhabenen Rucken der kandenge zwischen Teos und Kazomenae sich gegen Westen dis hieher erstreckt. So bestimmt seine Richtung Strado und auch Ptolem. Plinius aber, der ihm die nemliche kage

anweißt,

e) Strabo XIV, p. 9541

f) Thucyd. VIII, 35.

g) Strabo p. 9541

eimelst, giebt ihm zugleich die übertriedne Austehnung von 250 Mill. = 50 ge. Meilen, welches sich nur dadurch vertheldigen läßt, daß der Mimas der inittlere Bergrücken der Halbinsel ist, von welchem die übrigen zu ihm gehörigen Selstenketten unter eignen Namen gegen alle Spizen der Halbinsel auslausen. Die Endigung des Mimas der Insel Chios gegenüber kennt schon homer, h) und wegen seiner vorzüglichen Höhe kömmt er öfters ben den Poeten vor.

Ernthicke (ai EguIgal) eine von den jwolf Jonischen Stadten k) welche Skylar 1) mit ihrem hasen keiner, zeichnete sich übrigens durch nichts wichtiges aus. Ihr erster Stifter war Ernthrus des Rhadamanthus Sohn aus Kreta mit einem hausen Kretensern, Karlern und lyciern; zu ihnen gesellte sich spater Kleopus des Kodrus Sohn mit einer Jonischen Kolonie. m) Sie lag an dem Juß des Mimas, iricht untmittelbar an der See, an welcher sie aber ihren Hasen Namens Kissus hatte. in) Ganz nahe an der Kuste liegen vier kleine Inseln, welche den Namen Hippi (Pferbe) sührten. Bon dieser Stadt als ihrem Vaterlande

111

6:

rê,

čiti.

N.

k;

M.

1955 1976

ĝį.

N.

ılla T

'n

nei Vei

ina, 6st

hi!

ees k

efic

n I

6

쏎

Raun. Geogr. en Bbs, ate Abth.

h) Homer Odyff. III, v. 172.

i) Ovid. Metam. II, v. 222. Sil. Ital. III, v. 494.

k) Herodot. I, 142.

<sup>1)</sup> Paufan. Ach. c. 3.

m) Stylax p. 37,

a) Liv. XXXVI, 43.

o) Strabo 953.

terlande trug eine ber berühmteften Sibpllen bes Alterthums ben Bennamen; und ju Alexanders Beiten erhob fich eine andere mit bem nemlichen Beifte ber Bahrfagung befeett, P) Dach Paufanias q) war ber eigentliche Name ber altern Berophile; ber nemliche bemerkt, bag ein febr alter herfuls Tempel fich ju Ernthrae befanb. r) Entweder ift diese Stadt ju hierofles .) Zeiten fcon ju Grunde gegangen, ober er verfteht fie unter bem Namen Dargarn, welchen er neben Rlazomenae anfegt, und ber fonft ben niemand befannt ift. Ben ber Stadt floß bas Blugchen Mach Taverniers u) Mleos ober Aleon. t) Zeichnung liegt an ber Stelle bie Stadt und ber Safen Geeme (Dichesme); Chandler aber fand Die alten Mauern einige Stunden norblicher an ber Rufte, welche noch ben Mamen Rithre führen follen. Ruinen von ben Bebauben find nicht porhanden.

Die Nordwestspize bieser Halbinsel hieß nach Strado Melaena (die Schwarze), und noch jezt führt sie ben gleichbedeutenden Turfischen Namen Kara: Burun. Es wurden baselbst gute Mühlsteine gebrochen, und in der Nabe lag ber Flecken Anbellia

p) Strabo l. c.

q) Pausan. Phoc. c. 12.

r) Paulan. Achaica, c 5.

s) Hierocles p. 660.

t) Plin. V, 29. XXXI. 2. §. 10.

u) Tavernier T. II, Lettre 22.

x) Chandler, c. 25.

Anbellia (KuBeddia). Plinius scheint biese tandstize Cornnaeum zu nennen, und giebt sie als eine Endigung des Gebirgs Mimas aus. Mela y) nennt Cornna als einen Ort, und zwar ben einzigen auf der ganzen Halbinsel:

Der Stadt Ernthrae lag gerade gegenüber, boch etwas nördlicher, bie Stadt Chius auf der Chius. Insel gleiches Namens; benn die bepden landspisen Argennon und Posibium sind einander parsallel, hart an dem erstern lag Ernthrae; und intermas größerer nördlicher Entfernung von dem

zwenten fand Chios. 2)

Chios (n Xios) war eine der wichtigsten und ter den Stadten des Jonischen Bundes. Noch damals, als sie schon durch die Oberherrschaft der Perfer einen Theil ihres Glanzes verloren hatte; konnte sie benm Abfalle der Jonier von den Perfern zur gemeinschaftlichen Flotte 100 Schiffe; solglich mehr als jede andere einzelne Stadt stellen. Aber der größte Theil dieser Schiffe und nachher auch die Mannschaft, glengen in dem gelieserten Treffen verloren, weil die übrigen Bundesgenossen sie verließen. Die Stadt wurde mit Gewalt erobert, ihre schönsten Gebäude nebst den Tempelnigerstört, und der größere Theil der Einwohner als Etlaven

<sup>7)</sup> Mela I, 17.

<sup>2)</sup> Straho p. 954. Αργεννον ἄπρα πλησιάζεσα μάλισα Ποσειδίφ. p. 955. ἐν τῷ περίπλῳ δεξίαν την νησον ἔχοντι ἀπὸ τῆς πόλεως πρώτον ἐκὶ τὰ Ποσείδιον. Plin. V. 31. politaeft (Chios) ex adverto maxima Erythrarum.

Sflaven abgeführt. 1) Rach ben Zeiten be Eerres wurde die Stadt burch Bulfe ber Gurop. Griechen gwar bem Namen nach wieber fren, im Grunde aber murben bie Athenienfer und im Peloponnef. Rriege, ju Zeiten auch Die Spartaner, Chius erhielt fic ibre nicht fanften Beberricher. burch ihre gute lage, Ginrichtungen, Sanblung und bie eigenthumlichen Probutte, als wohlha bende und beträchtliche Stadt b) felbft noch unter ber Berrichaft ber Romer, welche fie als frep erkannten, c) bis bie Ginrichtung in Provingen auch biefem Borguge ein Enbe machte. lobt ben guten Safen ber Stadt und bas fichere Winterlager, welches 80 Schiffe faffen konnte. d) Aus biefer Stadt mar ber Geschichtschreiber Thew pompus. Sie ift noch heutzutag unter bem Ramen Scio an etwas veranberter Stelle vorhanben, und bie ichonfte unter allen Infelftabten ber te Mach Plin. lag Chius von Samus entfernt 93 Mill. = 18% ge. Meilen; von letbus aber, nach Strabo ungefehr 400 Stab. = 10 ge. M. e)

Die der Stadt gehörige und mit ihr gleichnamige Insel, ben den Alten auch zuweilen Mafris

a) Herodot. VI, \$. 31.

b) Thueydides VIII, 15. Xioς μεγίτη πόλις. c. 24.

Thre gemäsigte Berfassung. c. 45. πλυσιώτωτοι των
Ελλήνων.

c) Plin. V. 31. Chios libera.

d) Strabo XIV, p. 955.

e) Plin. V, 31. S. 38. Strabe XIV, p. 955.

fris (bie lange) auch Pityusa (bie Richtentragende) genannt, hat nach Strabo 900 Stat. = 12 ge. Meilen im Umfange; Plinius giebt Diefes nach ben einzelnen Bengungen genommene Maas noch etwas größer auf 125 Mill. = 25 ge. Meil. Sie ift in die lange von Morben nach Guben gefredt, und bat in ihrer Mitte betrachtliche Ginbuchten, so baß an bieser Stelle bie Breite ber Insel nur 60 Stadien beträgt. Ihre Fruchtbare felt wird ben ben Alten gerühmt, vorzüglich lobe Strabo ben Chifchen Bein als ben besten unter allen Briedischen; ibn übergeben baber auch bie Dichter nicht. In nicht mindern Ruf ftanb ber in diefer Infel gebrochene Marmor; so wie ber weisse Mastir, welchen Diostoribes f) als ben vorzüglichsten in ber bekannten Erbe anpreift, und ber noch jest bas Hauptprodukt ber Insel ift.

Chios war die einzige Stadt auf der Insel, und ist es noch immer, aber mehrere Flecken und Striche sindet Strado 8) merkwürdig genug, um sie einzeln zu beschreiben.

Segelt man von der Stadt ab, so, daß die Infel rechts bleibt, folglich gegen Süden, so erricht man anfänglich die Landspize Posidion, oder den Punkt, welcher dem festen Lande am nächsten liegt, und von der gegenüber stehenden Spize Argennon nur durch eine Meerenge von 60 Stad. getrennt ist.

X 3

Weiter

λin.

de j

ti le

ni e

Ĉ

t.

h

1 1

198

e e

. Êz

140

i fize

ďď.

n ini

ny let

to E

nn (a

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

No

nili.

dir.

10

f) Dioscorides I, 90. Plin. XII, 16.

<sup>()</sup> Strabo XIV, 955.

Beiter süblich erreicht man ben tlefen hasen Phanae (Oavai) mit einem Tempel des Apollo und einem Palmenhain. h) Er lag nahe an der Südspize der Insel, well Steph. Byz. Phanae als eine tandspize angiebt, und auch Ptolem. die südschie Spize der Insel die Phanaeische Spize (n Oavaia änea) nennt. Virgil bemerkt sie wegen des vorzüglichen hier gezogenen Beins. i) Ben Strado selbst wird die Südspize (ro Norwov) in einige Entsernung davon gestellt, und als eins Strecke angegeben, welche die bequeme tandung der Schiffe erlaube. — Es heißt heutzutag Cap Mastico.

Donn folgt an der Westseite die Kustenstrecke Lains (Aaiss), an welcher ebenfalls Schiffe sicher vor Anter liegen können. Hier ist die Insel am schmässen, der gerade Uebergang zur Stadt beträgt nur 60 Stad.; die Fahrt längst den Rüsten die hieher forderte aber 360 Stadien. Auf Pocockes Karie ist diese Einbeugung ben Neamone sehr richtig angegeben. — Diese ganze südliche Gegend ist weniger gebirgig als die nördliche, und der Hauptsiz der Maskir Kultur.

Dann folgt Melaena Afra (bas Schwarze Cap) an ber Nordwestseite, und nach derfelben an

h) Strabo l. c, Auch Liv. XXXVI, 43. kennt ben Sw fen Phanae; und in seiner Rabe das Promont. gleb ches Namens XLIV, 28.

i) Virgil Georg II, v. 98.

k) S. Tournefort T. I. Lettre 9. \$000de 26. II. B. I. c. s.

en der Nordseite eine gegen 300 Stad. lange selsche Kuste ohne Hafen. Der ganze Strick heißt die Ariusische Landschaft (A'susoise Xwse), und ist berühmt, wegen des trestlichen Chischen Nestars, welcher nur hier in seiner größten Vollkommenheit reiste und zubereitet wurde. Bey den lateinern heißen sie gewöhnlich die Arvisischen Weine. 1) Die Gegend um Mesta concentirt noch jezt in diesem Striche die Kultur sehr vorzüglicher Weine in sich.

Endlich folgt schon gegen die Meerenge sin und naher an die Hauptstadt m) der hochste Berg der Insel Pelinaeus (Nedivacion deos) genannt. Bon ihm erhielt der hier verehrte Jupiter den Bennamen, n) Nach Pococke heißt er jest ber

Eliasberg.

#4

56

þ

M

10

10

VI.

101

ď,

ŝ

1

iĖ

1

ų į

ý.

g.

'n

'n,

10

Ki

Bahrscheinlich wurde in diesem Gebirge ber Chiische Marmor gebrochen, weil Strabo und Plin. unmittelbar hinter dem Namen des Bergs von den Marmorbrüchen sprechen.

Der nordwestlichen kandspize Melaena liegt in einem Ubstande von 50 Stadien die Insel Pspra gegenüber. Sie ist hoch, hat nur 40 Stad. im Umfange, und eine Stadt gleiches Namens. 0) — Sie heißt gegenwärtig Ipsara. £ 4 Pococke

i) Plin. XIV, 7. Virgil. ecl. 7. v. 71. Arvifia vina.

m) Rach Dionys. Perieg. v. 535. lag die Stadt am Jube bes Bergs, welches nur ben ber allmahlichen Berfichs dung richtig ift, benn Samos liegt in einer Ebene.

<sup>1)</sup> Hesychius v. Melivaios.

<sup>•)</sup> Strabo 955.

Pococke, P) ber sie besuchte, fand ben Abstand pon Chios und ben Umfang ber kleinen Insel größer als sie Straba angiebt. Die Bevölkerung schätzt er aber selbst nur auf 1000 Seelen. Das einzige Produkt ist der rothe mit dem Chilischen völlig gleichartige Wein. Man kann von hier Negroponte oder Eudoca erblicken. — Ganz nahe an der Insel sezt Pococke noch eine andere sehr kleine unbewohnte nur von Seerdubern bestuchte, an, Untipsara genannt. Strado kennt sie nicht.

1 1

: 11

1

į

10

I

li

tí

W.

'n

K

DU

tì

1

e,

i

į.

Ĭ

Benm nördlichen Ende der Meerenge zwischen Chius und dem festen Lande, aber ganz nahe an Chius bemerkt Pococke die Inseln Spermadori von den Griechen auch Egonuses genannt. Es sind wahrscheinlich die nemlichen, welche herodor und Thucyd. A) unter dem Namen Denussat (Overock) ganz nahe an Chios bemerken. Auch Plinius sezt sie an, aber als eine einzelne Denussa. Plinius nennt noch einige andere under kannte Russeninselchen: Thallusa auch Daphunusa genannt, Elaphitis, Euryanassa.

Auf dem sessen Lande, an der Nordseite des Halfes der Haldinsel, also schon im Smyrnaeischen Busen, x) befand sich Klazomenae Kdazomen, x), nach Pausanias 2) theils von Joniern, theils von Doriern gestistet. Sie lag anfänglich an der Stelle

p) Pacade Ch. III, &. I, c. 4.

<sup>4)</sup> Herodot I, 165. Thucyd. VIII, 24. Plin. V, 11.

r), Strabo p. 953.

s) Pausan. Ach. c. 3.

Stelle bes fpatern Flectens Chatrion (bas Lopfden), murbe aber nachber weiter offlich verpflange; fo baß sie & kleine Inseln gunachst an ber Rufte ver fich liegen batte, und wohl zum Theil auf einer berfelben erbaut mar. 1) Daber mag bie Angabe des Paufanias 1) tommen, die Rtazomenter hatten sich aus Furcht vor ben Persern auf eine benachbarte Infel gezogen, und Alerander habe bis Infel burch einen gezogenen Damm von zwen Stadlen mit bem festen Lande vereinigen wollen. Plinius erhebt die Sache zur Gewißheit. Alexanber hat durch ben gezogenen Damm bie Infel mit bem festen Lande vereinigt. 3) Aber Stylar fennt fon im Perf. Zeitalter Rlazomenae nebft feinem hafen als eine Stadt bes festen Landes. Y) Die fleinen Rufteninselchen nennt Plinius Parthenie, Hippi, Chntrophoria. Die Stade gehörte übrigens unter minder machtigen bes Unter ber Berrschaft ber Jonischen Bundes. Romer wurde fie als frey erklart, und erhielt noch überdies die fleine Insel Drymusa als eigenthumlichen Besig. 2) Aber ihr Borgug gleng bald verloren, Plinius bemerkt fie nicht unter ber Bahl ber frenen Briechischen Stabte. bas Vaterland bes Unaragoras eines ber ältesten. Griechischen Mathematikers und Physikers.

E 5

t) Strabo XIV, 956,

1

ne j

200

o Ge. Nace

la:

, – į

in d

in l

檘

947

in In

He.

Omi

1

pla (i

V Als

ģ.

dieda Tanà

λų

m, 🕏

d al Gi

, 1

Die

<sup>1)</sup> Pausan. Ach. c. 3.

<sup>1)</sup> Plin. V, 29.

<sup>1)</sup> Scylax p. 37.

<sup>1)</sup> Livius XXXVIII, 39,

Die Stadt lag in der Nahe der heutigen Stadt Burla, beym Flecken Kelisman an einem kleinen Busen. Nuinen von derselben sinden sich mehr; aber noch ist der Damm vorhanden, auf welchem man, wiewohl mit einiger Gesahr wegen der heftigen Brandungen der See, zur nahen St. Johannis Insel kommen kann. Es war also wohl eine Unlage der Natur welcher Menschenhande nachgeholsen haben. 2)

Auf der Halbinsel, im Gebiet von Ernstrat hemerkt Thucydides noch die kleinen Stadte Sis dussa und Pteleos. Plinius b) sest Pteleon, Helos und Darion, welche in der Nahe von Ernstrae einst vorhanden waren. Daher nennen die spätern Geographen diese zu Grunde ge-

gangenen Stabte nicht mehr.

Ochlich von Klazomenae gegen Smyrna hin an einer Landspize befanden sich warme Baber und ein Tempel des Apollo; und unmittelbar weiter östlich solgt dann der Busen von Smyrtia c) im engern Verstande, denn im weltern begreift er die ganze zwischen der bisher beschriebenen Halblinsel und der Stadt Phocaea eingeschlossene See.

Drit

¥ji.

) |-|-|-

m/

100

in.

ai i

1 (17)

. 36%

h

23

ida

9

i Ti

23

dian dian

1

24 (

Ð

阿阿斯

in He

a) Pococe Eb. W. B. II, c. a. Chanbler c. 26.

b) Thucyd. VIII. 24. Plin. V, 29.

e) Strapo p. 956.

## Drittes Rapitel.

ne to

护

iê Se

11

. 6

ja ja

Ú.

ns nt

100

ıĈ

18

16

 $\{1\}$ 

tt0

Jonische Seekuste, von Smyrna bis Phokaea. Allgemeine Beschreibung Joniens.

Die landspize Maloena (Kara Burun) in ber halbinfel von Ernthrae, auf ber Westseite, und bie Gegend um Phocaea auf ber Offfeite bilben ben Gingang ju einem Bufen, welcher fich giemlich weit gegen Offen in das innere land erstreckt. Ben ben Alten bieß er Hermeus Sinus 2) ("Equeios nonmos), weil ber Fluß Hermus auf ber Mordfeite in benfelben fallt. Beutzutag beißt er ber Bufen bon Smprna. Die Griechen berftunden aber unter Ompringens Ginns nur ben offlichsten Theil Dieses Busens, welcher von ber Eudfuste ber burch die Landspize geschlossen murbe, wo der Tempel des Apollo stand b) (das Hafenfolog von Smyrna). Bon ber Nordseite ber filiefien ben Gingang bie Sanbbante, welche fich ber Mundung bes Bernus Fl. gerade gegenüber gebildet haben. Diefer innere Bufen theilt fich, in zwen Theile, ben submeftlichen und nordofflie den; an bem erffern liegt bas beutige Smprna, an bem legtern war ursprünglich Smyrna angelegt.

Meolier

<sup>)</sup> Vita Homeri c. 3, ap, Herodot.

b) Strabo XIV, p. 956.

Meolier aus Theffalien, welche anfangs Ryma gestiftet hatten, legten von ba aus in febr fruben Reiten Emprna an bem innerften Bufen an (ή παλαιά Σμύρνα). Theseus ber Unführer ber neuen Rolonie gab ihr nach feiner Bemalin biefen Damen. c) Gie geborte alfo gu bem Bunde ber Meolischen Stabte, batte, wie alle ubrigen, baufige Unfalle von ben Endischen Rond gen auszusteben, und fam noch vor ber 23 ften Olymp. 4) burch Berratheren an bie Jonier. Eine Angabl burch innern Zwift aus ihrer Vater fladt vertriebene Rolophonier hatten gafifrene Aufnahme ju Smprna gefunden, benugten aber bie Belegenheit eines offentlichen Reftes, welches bie Burger aufferhalb ihrer Mauern feverten, ichlofen bie Thore ju, und hielten eine Belagerung ber Meolier aus, welche fich bamit endigte, baß fie bie Sabe ber vorigen Burger auslieferten und im Beffit ber Stadt blieben, e) Bahrftbeinlich waren fie von Ephefus aus unterflugt morben, erhielten bon baber neue Bewohner, und burch ihre Bermittlung endlich auch bas Recht eine theile nehmenbe Stabt an bem Jonischen Bunbe ju werben, welcher burch ben- neuen Bumache aus 13 Stabten bestund. 1) Bath barauf nahm

e) Vita Homeri, c. 4.

<sup>4)</sup> Pausan. V, c. .

e) Herodot. I, 149.

f.) Herodot, 1. c. Paufan, Ach. c. 5. Strado XIV, p. 940. welcher annimmt, Smpong fen urfprünglich eine Kolonie von Ephefus gewesen.

Se aber ber Inbifche Ronig Sabnattes ein, s) und die Bewohner blieben zwar noch ferner im Ronifchen Bunde, aber nicht weiter als Burger einer feften Stadt, fondern in Stecken gerftreut, h) So lebten fie gegen 400 3. lang, bis Untigonus Alexanders Rachfolger, burch bie fchone Lage gereist, auf ben Gebanken tam, ein neues Smpre na angulegen. Er errichtete bie neue Stabt 20 Stab. von ber alten entfernt an ben füblichen Theil bes Meerbusens. Der größere Theil fand Raum in ber Ebene an ber Rufte, ber fleinere lebnte fich an ben febr naben Berg. Als neu angelegte Stadt zeichnete fie fich vor allen übrigen Rleine afiens burch bie Regelmäfigfeit ihrer Straffen, burch autes Pflafter (welches also bamals auch in ansehnlichen Stadten offers fehlte) burch schone Saulengange und anbere öffentliche Bebaube aus. Bas Untigonus nicht hatte vollenben konnen, vollendete sein Rachfolger in ber Berrschaft bieser Gegenden, Insimachus. i) Die gewöhnliche Sage fpaterer Zeiten machte Alerander ben Gr. gum Stifter ber neuen Stadt; allem Großen und Schonen fuchte man feinen Namen unterzuschieben. Plinius und Paufanias k) folgen biefer Cage, melche

g) Herodot, I, 16.

h) Scylax, p. 37. nennt zwar im Perfif Beitalter , Smpt' na, in welchem homer lebte, aber eben biefer Benfals und die unrichtige Stellung, nordlicher als Phocaea, perrath bas fpatere Einschiebsel.

<sup>1)</sup> Strabo XIV, 956.

E) Plin. V, 29. Chen fo führt er die Stiftung ber altern Gtubt burch eine Amagonin un. Paufan. Acb. c. Se

welche fich burch ben Gang ber Buge Aleranbers von felbst widerlegt. Er tam gar nicht nach Smprna, sonden von Sarbes sogleich nach Ephefus, eilte überall, Die Bruchte feines Sieges au benugen, und febrte in fpatern Beiten nie mieber in biefe Gegenden zuruck. Smprna hatte mit größerer Wahrscheinlichteit als andere Ctabte Joniens behauptet, Die Baterfiadt homers gu fenn; bem Undenfen biefes Baters ber Dichter wurde alfo eine vierectichte Saulenhalle, in bemifelben feine Bilbfaule errichtet, und bas fchone Bebaube homerion genannt ; fogar eine fupferne au Smorna geschlagene Scheibemunge erhielt ben nemlichen Mamen. Den Circus, Die Tempel und andere Gebaube führt Strabe nicht besonders an, weil fie fich ben einer folden Stadt von felbst verfteben. Aber von bem geschloffenen Safen fpricht er, an welchem ein betrachtlicher Theil ber Stadt felne lage hatte, welder ber Stadt in furgem Wohlstand verschafte, und ihn vieler Abwecheluns gen ungeachtet bis auf unfere Lage erhalten bat: Sie führt auf Mungen, und in einer Steinschrift, bie Benennung als erfte hauptftabt Uliens; 1) bies war fie durch ihre Schonheit, Große und aufferft ausgebreiteten Sandel, nie aber als erflarte Saupt-

Er ergablt bie gange Gefchichte, wie eine Gottheit bem Alexander, ber auf ber Jago ben einer heitigen Quelle einschlief, ihn jur Erbanting aufforberte.

<sup>1)</sup> Fekbel Pars I. Vol. 1; p. 559. Νάνπατα Οχον. n. 5. ή πρώτη της Ασίας Κάλλει και μεγεθεί, και λαμο προτάτη, και μετρώπολις.

haupestabt irgend einer Proving. Wielleicht. mablte fie auch biefe Benennung als Gig eines Conventus Jurivicus, ju welchem, nach Plis nius, ber größte Theil Geoliens gehorte. - Bis in bas itte Jahrh. blieb Emprna als betrachtif. ber Sanbelsplag in ben Sanden ber Oftrom. Ratfer ; aber um bas 3. 1083 fam ein Turt. Geerauber; Lachas, bemachtigte fich ber gangen nabe gelegenen Rufte und auch ber Stadt Smpra ng. m) Die Briechen eroberten fie gwar balb barauf wieber, boch nur um fie auf bas Reue gu Die Turfen besegten bie Stadt, bie Mobifer Ritter hingegen bauten fich ein festes Raftell, bas nemilde, welches noch jest ben Gingang bes hafens auf ber Gubfeite beherricht. und fonnten lange, aller Ungriffe ungeachtet, nicht aus bemfelben vertrieben werben, bis Camerlan, die Stadt und bas Rastell so wie alles übrige mit Unter Mohamed 1. fam Gewalt eroberte. n) Die Stadt mit ihren Citabellen für immer unter bie herrichaft ber Eurf. Ralfer. Mur fie allein hat nebft bem alten Damen (ben ben Turten 360 mir) auch die alte Große, und ausschließend fast allen hanbel Rleinafiens und ber angrangenben Bon Alters lander in sich vereinigt und erhalten. thumern ift aber febr begreiflich aufferft wenig, 1. 3. Die Grundlage bes alten Circus, und ber Ropf eines foloffalischen Apollo (Amazonentopf) übrig geblieben. Deni

ii.

iii ;

16.52

d (I

MI I

al à

Mrx

n À

1

de i

uķ

 $\mathbb{Q}^{r}$ 

M ŝ

NI:

oka Maria

 $\mathbb{E}^{2}$ 

\$ 15

Ŋ.

ngi).

yi d

g, i

m) Anna Comnena, p. 205.

a) Ducas, p. 39. Chalcondylas P. 85.

Den Berg auf bessen Rucken Smirna jum Theil erbaut lag, nennt Plinius Mastusia. o) Ein etwas nördlicherer Berg hieß Pagus (Maivos). Es war auf demselben eine Rapelle der Memesis, (welche hier als zwey Personen vereirt wurde) an einer reichen Quelle. P) Dies ist wohl die heutzutag sogenannte schöne Dianenquelle nördlich von der Stadt, nicht ferne von der Anlage der alten Stadt Smyrna, von welcher sich um so weiniger Rudera können erhälten haben, da sie schonetliche Jahrhunderte vor Erbauung der neuen verinichtet war.

ġ1

ģ

h

r.

46

11

Ħ

T

k

Ĉ.

Ŋ.

7 7

ij

À,

i

3

à

1

ă

1

Ġ

il.

Ben Diefer alten Stadt fiel auch ber fleine Rlug Meles (Means) in die Gee: neuen Stadt mar er durch ben vorliegenden Berg getrennt, fein turger lauf geht alfo von Guben nach Morden; fein Baffer nennt Daufanias von trefflich, und ben feiner Quelle mar eine Boble, in welcher ber Sage nach homer feine Rhapfobien foll verfertigt haben. 9) Der Mame bes Didie ters verschafte bem fonft gang unbebeutenben Bliff chen allgemeine Celebritat. Noch jest bejucht jeber Banberer bas Blufichen nabe an ben Bari ten von Smyrna. Ungunftig fur bie Behaup. tungen ber Smprnder bleibt es immer, bag Bor mer in allen feinen Bebichten weber ein Sminnd noch einen Meles Fluß neunt, da er boch bie meilien

<sup>6)</sup> Plin. V, 19.

p) Paufan, Ach. e. f.

q) Pausan, Ach, e. je

meisten rings umber gelegenen Orte und Fluffe

Un ber Mordseite bes Busens fallt ber nicht unbeträchtliche Fluß Hermus (6 "Eeuos) in bie See. Nach Strabo entspringt er innerhalb Phrpgiens Grangen, aus bem heiligen Berg ber Dinonmena, flieft burch bie Landichaft Ratafefavmene, bann burd Enbien, nimmt auffer einle gen unbedeutenden Bluffen ben Paftolus und Spllus ober Phrygius auf, und fallt bann nicht ferne von Phocaea in das Meer. r) Plinius giebt ihm seinen Ursprung nicht weit von Dorplaeum in Phrygien, welches ber vorigen Ungabe nicht wiberfricht, jablt unter bie Bluffe, welche er aufnimmt, ben übrigens unbekannten Krnon, und verfichert, daß an seiner Mundung in fruhern Zeiten ber Ort Temnos geftanben babe. Ben Ptolem. ber bie Mundung und ben Zusammenfluß bes Paktolus ridtig angiebt, fommt die Quelle weiter gegen Suben ju fteben. Er flieft im gangen nordlichen bolen burch ausgebreitete fruchtbare Ebenen, die in ben einzelnen Gegenden verschiedene Benennungen erhalten, welche bie Beschreibung des innern Landes anzeigen wird. — Der neuere Name bes Flusses ist Sarabat.

11

ii.

Z

1

ŀ

12

ıķ.

ĽÝ.

4

ei:

ł g

ai Ai

ð,

Ŋ.

3

10

Etwas westlich von der Mündung des Hermus fl. schloß den Eingang des großen Meerdus sens das Städtchen Leukae (ai Aeukae); die landspize, auf welcher es lag, war nach Plinius in frühern

t) Herodot I, 80. Strabo XIII, p. 928. — Plin. V, 29. Rann. Geogr. on Bos. ste Abth. Q

frühern Zeiten eine Insel gewesen. Des wurde den Römern merkwürdig, weil von hier aus Andronikus versuchte, sein vaterliches Erbe, das Neich Pergamus, gegen sie zu behaupten. Ben demsselben siel auch in einen Treffen durch Hinterlist der gegen ihn abgeschickte Consul Crassus. Die Lage ist also ganz nahe ben dem heutigen Folia nova.

An der Kuste lagen nach Plinius die Mprmeces Scopuli, oder die Klippen und Sand-

bante por ber Mundung bes hermus.

Un ber Norbseite ber nemlichen landspize lag endlich an einem Busen die lezte Jonische Stadt Photaea (Φωκαία έν κόλπω), gegen 200 Stab. von Smyrna entfernt. 1) Begen ihres ausgebreiteten Bandels geborte fie vor bem Perf. Zeitalter unter bie wichtigsten Jonischen Stadte; benn fo wie Miletus bennahe ben ausschließenden Sanbel im Pontus Eurinus fich jugeeignet hatte, fo behaupteten ihn die Photaeenfer in den weftlichen Theilen bes mittellandischen Meers, hatten auch schon eine Rolonie zu Atalia auf ber Infel Corfica angelegt und betrieben eine ziemliche furze Beit Die aufferst vortheilhafte Schiffahrt nach Sarteffis, oder ber Gubmefifufte hispaniens. Diefen Reifen batten fie vermuthlich ben Bebraud ber langen ober ber Kriegeschiffe mit 50 Rubern von ben

s) Strabo p. 957. Plin. V, 29. Mela I, 17. Die bens ben lettern nennen es in der einfachen Zahl Leuce und Leuca.

<sup>8)</sup> Strabo XIV, p. 978.

ben Karthaginienfern erlernt; fie maren wenig. ftens bie erften unter allen Griechen, melche ber gleichen erbaueten. u) Die Perfer hatten aber jest Endien erobert, forberten bie Abbanginkeit ber -Briechischen Ruftenftadte und Sarpagus belagerte Ohofoea. Bergebens maren bie ftarfen, burch Belbunterflugungen bes Rurften von Larteffis auf. geführten Mauern. Die Burger fühlten ihren Biberftand zu schwach gegen bie Uebermacht, wandern mit Saab und Gut auf ihren Schiffen aus, und festen fich anfangs auf ben Dentiffb fchen Infelden, welche ben Chiern gehörten, und in ber Meerenge mifchen Chius und bem feften lande liegen. Chius befürchtete aber bie Mindes rung feines eigenen Hanbels burch bie neue Nache barfchaft, bulbete die Ansiedelung nicht, und Die Photaeer, nachdem fie nochmals ihre Baterftabt befucht, die Perf. fleine Befogung niedergemacht, und fich verschworen batten, nie wieber guruck gu fehren, fegelten jest nach ihrer in fruhern Zeiten angelegten Rolonie Atalia auf Rorfita. fon auf bem Wege bereuete, aus Sehnsucht nach . dem Baterlande, mehr als die Balfte ber Flotte ben Cibichmur, und fehrte in feine Mauern guruct; bie übrigen blieben ben bem gefaßten Entschluß. \*) Unter ben Persern blieb Photaea immer eine anfebnliche Stadt, und noch in fpatern Beiten als Die Romer mit Rleinasten bekannter wurden, zeichnete, fie fich burch ihren Umfang, Unlage

n) Herodot, I, 163.

<sup>1)</sup> Herodot. I, 165.

und Befestigung aus. "Die Mauern ber eigent lichen Stadt umfaffen ben Raum einer balben ge. Meile, bann gieht fie fich in bas Engere gufammen, gegen bie Gee bin, biefer Theil beifit Lampter, und von bier aus betragt ber Durchschnitt ber Stadt 1200 Schritte. laufen bie Mauern 1000 Schritte auf einer ichmalen Erdzunge aus, und theilen ben Bufen gleichsam burch ein gezogenes Romma in zwen Theile. Diese Erdjunge bildet jugleich zwen fehr fichere Bafen, ber auf ber Gubfeite, Manifath. mus (bas Schiffslager) genannt, faßt bie größte Rlotte; ber andere biegt fich gegen ben lampter bin.,, y) Bor bem Safen liegt bie mit schonen Bebauben und Tempeln befegte fleine Infel Bachium. 2) Diese Stadt, welche sich auf vortheilhafte Bedingungen ergeben hatte, plunderten bie Romer unter ben Mugen bes Prators Memilins. — Alle alten Schriftsteller fegen Phofaea als die nordlichfte Jonische Stadt an ; nur Pto-Iem. giebt fie zu Meolien, mahrscheinlich nach ben fratern Gintheilungen ber Romer, burch welche an ber Rufte ber Bermus Bluß bie Grange gwie fchen benben murbe. Die fpatern Schicffale ber Stadt verlieren fich in die Dunkelheit; Die Rule nen ber Stadt find noch unter bem Damen Fofia vorhanden; und nicht ferne bavon ift ein anderer fleiner Ort Rofia nova genannt, erbaut.

Bon

y) Liv. XXXVII, 31.

<sup>2)</sup> Liv. XXXVII, 22.

Von Miletus an ber Subfuste bis Phofaea an ber Morbgrange reichte ber Ruftenftrich, melden bie Alten Jonia nennen. Die Griechen Jonien. batten febr fruhzeitig angefangen ben ihren Ausmanderungen die westlichsten Ruften Affens gur Anlegung neuer Rolonien zu mablen. bas Eindringen ber herafliben in den Deloponnefus maren die Jonier aus bemfelben vertrieben Sie manderten nach Attifa, von ba, unter ber Unführung bes Mileus, Undroffus und anderer Sohne bes Ronigs Rodrus, nach Rleinaffen, und legten in einzelnen Saufen, unter einzelnen Unführern mehrere Stadte an, 2) von melden zwolf groß und blubender als bie übrigen wurden, und einen emigen Bund zur gemeinschafte lichen Vertheibigung gegen fremde Ungriffe ichlo-Der Versammlungsort Panionium war ben einem Flecken am Bebirg Mntale, nicht meit von Priene, welche Stadt beswegen auch bie nothigen Einrichtungen ju treffen hatte. b) Begenstande, welche bas Bange betrafen, gehörten für biefe Berfammlung; jebe einzelne Stabt mit ihrem fleinen Gebiete bilbete übrigens eine vollig unabhängige Republit, in beren innere Vermaltung niemand reben burfte. Jebe hatte ben ber Brundung einen Unführer gehabt, und mahrscheinlich behielten auch ihre Nachkommen eine Urt von 2) 3 Wor.

Nt de

Het he

η'n,

ihila

ar A

1

ď:

e i

a fiz

TO.

10.15

113

iè

即此孫同

1:

.

nii.

Ú.

iii)

n p

M.

a) Pausan. Ach. c. s. 3. Strabo XIV. p. 928.

b) Herodot. I, 142. Strabe XIV. p. 947.

Worrang vor ben übrigen Burgern, c) ohne bes-

megen die Gebieter berfelben gu fenn.

Sie hatten Urfache auf eine gemeinschaftliche Bertheibigung ju benten, benn im Grunde maren fie bie unrechtmäßigen Befiger eines fremben Bebiets. Rarier und Leleger, welche auch schon von ber Seefeite ber eingemanbert maren, hatten fie ben ihrer Unfunft gefunden und vertrieben ; d) eigentlich aber geborte ber größere Theil ihrer neuen Befigungen gu inbien, umb ein fleinerer gu Bon ben zwolf Stabten, aus welchem ber Bund beftund, lagen Miletus, Mpus und Priene auf Karifchem, Ephesus, Rolo. phon, Lebedus, Teos, Erythrae, Rlajome. nae und Photaea auf Endifthem Grund und Boben, Samos und Chios aber auf ben unmittelbar an tybien granzenben Inseln, .) Smyrna tam als die brengehnte Ctabt erft fpater jum In ber Folge bilbete fich tobien ju einem machtigen Reiche, welches bie umliegenden Lander mit fich vereinigte, und mit nicht ungegrundeter Eiferfucht bie fremben ziemlich machtigen von ihm unabhangigen Stabte an feiner Rufte erblicte. Daber immer auf bas Neue wieberholte und im Denn mußten gleich mer vergebliche Angriffe. Die Briechen entweber ohne, ober mit ungludli. den

c) Strabo XIV, p. 938.

d) Straho VII, p. 495.

e) Herodot, I, 142. Strabo VIII, p. 988. XIV, 939, we jugleich die einzelnen Stifter ber Stabte angegeben find.

dem, Widerstande die Verwüstung ihrer Felder ansehen, und eine Art von Blokade aushalten, so waren sie doch durch ihren blühenden Handel schon sehr gewachsen, hatten sesse Städte, die See immer offen, konnten sich also gegenseitig die nöthige Zusuhr und Unterstüzung verschaffen. Einige derselben, vorzüglich Miletus und Pokaea, nebst den benden Inselstädten wuchsen so sehr, daß sie häusige Kolonien in entfernten Gegenden anzulegen im Stande waren.

Der gewaltigen Sand bes Enrus tonnten fie fich nicht erwehren ; sie murben gezwungen, Perfische Oberherrschaft anzuerkennen, wurden ben einem fpatern Abfall unter Darius I. noch barter behans Delt; und boch ließ man ihre alte Werfaffung un-Sie mablten noch ihre eignen Magiberructt. ftratspersonen, hatten noch ihr Panionium, und immer ben alten ausgebreiteten Banbel; aber que gleich aus ihren Mitburgern, mit Begunftigung ber Perfer, einen Mann an ihrer Spige, welcher befehlen burfte, und beswegen ben Ramen Eprann erhielt; im Rrieg mußten fie als Perfifche Unterthanen ihr Kontigent ftellen. In Diefem Zeits alter ffieg Ephefus über bie übrigen Stabte empor, wegen bes Karawanenhandels aus bem innern lanbe, welcher bier feinen Mittelpunft batte.

Unstreitig ein Ungluck war es für diese Städte, daß die Europäischen Griechen nach Besiegung der Perser, sich als ihre Besreyer auswarsen. Sie wurden dadurch in alle Kriege zwischen Sparta und Athen mit verwickelt, von den Persern, wo

es moglich war gebruckt, und verloren allmablig Ihren Banbel, Unfehen und Wohlffand. Diefer Beit bestrebte fid Alexander nebft allen feinen Machfolgern, Befrener ber Briech. Stabte gu beifien, gebrauchten biefen Titel als Bormand, um Die Borliebe und Unterftugung berfelben wider ihre Begner ju gewinnen, und unterjochten fie immer ben gunftiger Belegenheit. Die Romer vernach laffiaten ben ihrer Einmischung in bie Afiat. Angelegenheiten ein fo bequemes Mittel nicht, fich ben nothigen Unhang in unbefannten Gegenben ju Sie murben mirflich Gebieter bes Sangen, aber auch ber Stabte, welchen fie gum Theil ben Titel ber Frenheit fo lange ließen, bis ben ber Ginrichtung in Provingen, alles in bie gemeine Maffe gufammen geworfen murde. 3mar blieb die alte Gewohnheit diese Ruftenstädte Jonische Stadte ju nennen; aber fie gehorten jur Proving Endien und Rarien, und fpater gur Ru-Ein eigenes land hatte Jonien ftenproving Ufia. ohnehin niemals gebilbet, baber fegen bie altern Briechen gewöhnlich j. B. Miletus nach Rarien, Ephesus nach indien. f)

Die ganze Länge der Jonischen Kuste berech, net Strado auf etwas mehr als 800 Stad. 2) Freylich mit Unrecht auf der Südseite vom Maeander ben Tralles an gezählt; aber auch die wahre Länge sublich von Miletus an, beträgt nur wenig mehr.

<sup>) 3.</sup> B. Herodot, I, 142. Strabo VIII, 528. Seplan. p. 36. 38.

g) Strabo XIV, p. 978.

mehr. Unsere Karten haben eine größere Ausbehnung, weil sie die Entsernungen zwischen Sphesus und Smyrna, und von der leztern Stadt nach Photaea zu groß ansezen.

į,

à.

5

'n,

Ľ

B

1

γļ

Pausanias zieht zwar die Fruchtbarkeit der nördlicher gelegenen Neolischen Städte den Jonischen vor, lobt aber das gemäsigte und äusserst gesunde Klima der leztern. In Unsehung der Denkmale alter Kunft glaubt er, daß diese Kusts selbst dem eigentlichen Griechenlande kaum nachslehe. h)

## Biertes Rapitel

Lydien.

Lydia (7 Audia) als eignes land betrachtet war von sehr mittelmäsiger Größe, mit wandelbaren, nie ganz sest bestimmten Gränzen. Diese erhiekt sie erst von den Römern als Provinz; sie sollen hier als Grundlage stehen, damit die frühern Umänderungen aus denselben beurtheilt werden können. Die westliche Seite begränzten längst der Rüste die Griechischen Städte Joniens, welche aber im Grunde mit zu lydien zehörten; diese Gränze sieng auf der Südseite an mit der in die See lausenden Spize des Gebirgs Mykale, der

b) Paufan. Achaica, c. 5. &

Insel Samus gegenüber, und enbigte sich nörblich ben Photaea etwas nordlich von der Mundung bes Diefer Fluß machte also auf ber See feite bie Morbarange Epbiens, aber nicht im innern Lande, wo er mit feinen ausgebreiteten Ebenen zu benben Seiten burch bas Innere von liblen jog. Das nordliche Ende feines Fluggebiets bildet eine Bergfette, welche von Norboften gegen Gubweften gieht, und gang nabe über bem Bermus Bl. ibr Enbe an ber Rufte finbet; biefe Bergfette galt bep ben Romern als Mordgranze Indiens. tritt hervor aus ber Fortsezung bes Laurus nordmestlich über Relaenae. Aber aus den nemlichen Theilen gieht fich ein viel betrachtlicherer Beraructen gegen Gudoften, und begleitet ben gangen Lauf des Maeander Fluffes auf feiner rechten Seite. Sie heißt ben Strabo Mesogis, auch Messogis und Mesogeiotes (n Meswyis, n Mesoysiotis), vielleicht weil die Kette fich mitten durch das Land gieht, und bilbete bie gefrummte Dit und Gub. granze Epdiens, melches also nirgends bis an ben ben Lauf bes Maeanders felbst hinreicht; bie Stabte am ersten Laufe biefes Bluffes gehörten ju Phrygien, bie westlichern zu Karien. Rach Die fem Umfange betrug bas land in feinem größten Durchschnitte, von Westen nach Often, langst bem Laufe des Hermus gegen 30 ge. Meilen, immer weniger aber, je weiter man bas Maas gegen Suben nimmt, am wenigsten in ber Parallele von Ephesus (15 ge. Meilen); die Breite aber von Suben nach Morben an ben meisten Stellen 15 ge.

ge, Meilen: ber Blacheninhalt etwas mehr als

200 ge. | Meilen.

Im Perfifthen Zeitalter und fpater bis aut Berrichaft ber Romer in Afien war biefe Ausbelis nung etwas beträchtlicher gewefen; benn es gehorten alle Scnifchen Stabte langft ber Rufte, nebft ihren fleinen Bebieten, ju Endien; felbft bie Briech. Schriftsteller biefes Zeitraums fegen Ephesus zc. nach intien, auf beffen Grund und Boben fie fich befanden, und auch gewöhnlich ben Befehlen bes Satraren geborchen mußten. In ber Offfeite wissen wir mit Gewiffheit, baf bie Proving bis an ben infus Bluß reichte; benn bafelbft, westlich von Roloffae, fliegen Die Grangen von Phrngien. Indien und Rarien jufammen. 1) Bielleicht. aber nur vielleicht, gehörten auch bie westlichern Stabte am Maeander (Dpfa, Tralles, Magnes fia), noch bieber ; bestimmte Ungaben feblen. Diefe Gegend hatte ein Gemifch von Indischen. Karifchen und Griechischen Ginwohnern, und war ben ber Theilung burch bie Romer nicht bem Eumenes, melcher indien erhielt, sondern ben Rhoo biern als ein Unbang ju Rarien gegeben worben, mit Ausschluß ber Griech. Stadte, welche ben Litel ber Frenheit erhielten. Daber ift Strabo in Berg legenheit, ju welchem lande er biefe Gegend rechnen foll, und jablt bie Stabte mit unter Jonien auf, ob fie gleich nie jum Bunbe gehort hatten; ben ben Spatern fteben fie in Rarien; und in ben alte. fien

a) Herodot, VII, 31.

ften Zeiten hatte ber Lauf bes Maeanbers ebenfalls schon zu ben Kariern gehört. b)

Diefe Bestimmung schrieb sich wahrscheinlich von ben legtern indischen Ronigen ber, benn bie Perfer anderten nicht leicht etwas an ben altern Eintheilungen. Unter ben altern Ronigen bingegen war indien ein fleines unbedeutendes land, von welchen nicht nur die Jonischen Stadte völlig unabhangig lebten, fonbern auch bie Phrygier, alles norbliche Land bis an ben Hermus Fluß befest hatten; baf fogar bie Gegend um ben Berg Sipplus ursprünglich Phrngische Bewohner hatte, lehrte noch die Erfahrung viel fpaterer Zeiten. c) Mimmt man nun vollends noch einen Unterschieb amifchen Indiern und Maconiern an, fo fchrantten sich die Wohnsige der lipbier fast einzig auf die Ebenen bes Ranfter Fluffes und die nachsten Berge ein ; benn feit homer weißen alle Spatern ben Maconiern Die nordöftlichen Theile bes tanbes, um ben Berg Emolus, Fluß Hermus und Hullus ben Maeoniern an. d) Doch bende Theile waren wohl nicht verschieben, sondern Meones (Myoves) nennt homer e) bas nemliche Bolf, welches in spatern Beiten lybier bieß; ihre hauptfige

b) Homer II. II, v. 868.

c) Strabo XII, p. \$57.

d) Ausser Homer, Dionys. Hal. I, p. 21. and Diodor. I, 4. auch Dionys. Perieg. v. 230. worqus Spanbem. in comm. ad v. 250 Callimachi hymni in Delum, bis Berschiebenheit ber benden Boller schlieft.

e) Homer II. II, v. 865.

fige fegt er in bie Begenden um ben Emolus, und von ben indiern fennt er ben Mamen nicht, er. welcher sein meistes Leben an ber Russe ber indier subrachte. Derobot f) erklart fich schon bestimmt, baf die Bolterschaft welche einst Meon (Mnw)ges beifen babe, nach bem tybus, einem feiner Ronige, in ber Folge Enbier fen genennet morben. Un ber Rifte in ben Gegenden bes Ranfter Bluffes faffen bie Aftones ober Effones; 8) erft nach ber Bers einiaung biefer Bolferschaft mit ben Daeoniern im innern lanbe, icheint ber neue Rame liblee entstanden zu fenn. Unterdeffen erhielt ein fleiner Strich landes, benm Urfprunge und erften laufe bes hermus, bie Benennung Maconia noch in fpatern Zeiten, und Ptolem. führt fie als eigne fleine Proving an. Bon ben übrigen Schrift. stellern wird sie als ein Theil von Ratafetavmene. ober ber verbrannten landschaft, mit ju Phrigien gerechnet.

Die Lydier sind Autochthones, das helßt, die Geschichte kennt keine Zeit ihrer Einwanderung; manche neuere erklären sie ohne Beweis für eine Rolonie der Aegyptier, wegen des ungesehren Zusammentreffens einiger Sitten und Gebräuche, daß sie z. B. ihren Königen große pyramidenartige Grabmäler errichteten. Aber Herodot, welcher unter

į,

•

Ż

ķ

13

ŗ.

, ;

<sup>?)</sup> Herodot. 1, 7.

g) Strade XIII, p. 931. nach Kallinus. — Bon biefen Alisnes entftund wahrscheinlich der Rame Afia. G. die Sinleitung.

unter ihnen lebte, biefe Denfmaler, h) und zugleich Die Aegyptier genau fennt, und überall mit Gorfalt bem Urfprunge eines Bolts nachfpubrt, fommt gar nicht auf ben schon an für sich unnatürlichen Beit richtiger erklart man sie wohl als ein Wolf von Thracischer Abkunft. Sie was ben anfangs flein und unbedeutend; bie Jonier ben ihrer Ankunft on ber Rufte hatten nicht gegen Indier, sondern gegen Rarer und Leleger ju fam pfen, welche fich schon fruber ber Ruftenstriche be Die Karer geben die Mpsiet machtigt hatten. und lybier als Geschlechesverwandte von ihnen an, i) nicht aber ble Phrygier, welche ju einem gang verschiedenen Bolferftamme gehörten; uns terdeffen scheinen die Phrygier lange Oberherren ber lybier gemefen ju fenn, menigstens bem Bolle feine erften Ronige aus ihrem Stamme, und eben baburch ben Mamen indi gegeben zu haben. robot k) liefert uns das Verzeichnis diefer Konige.

y

M

Á

-

...

u

ŕ

17

i

'n

N

1

đ

Der erste Stamm berselben entsproßte bom Indus des Atys Sohne. Vermuthlich ist dies der Atys, welchen die Phrygier auf dem Berge Didymus den Pessinus göttlich verehrten. Die Zahl und Zeit der Könige, welche aus diesem Stamme regierten, wird nicht angegeben. Ihnen solgte aus anderm Stamme Agron der Ur. Urem tel des Herkules; und noch 21 seiner Nachsommen regierten 505 Jahre lang bis zum Kandaus

h) Herodot I, 93.

i) Herodot, I, 171.

k) Herodot, I, 7. etc.

be, welcher bie verborgenen Schonheiten feiner Bemahlin bem Gyges zeigen wollte, und baburch Thron und leben verlor. Enges wurde nun ber Stifter eines neuen Ronigsfammes ber Derntnadae, welcher unter fünf Königen 169 Jahre Der legte und machtigfte mar Rrofus; feiner und feiner Berrschaft bemachtigte fich Eprus, und lybien bort auf ein eignes Reich gu fen. Die bende legtern Ronigsftamme regierten alfo 674 3. Die Entebronung bes Rrofus berechnet man auf bas 3. 547 vor Christus, also nahm bie Regier. ber Seratliben ihren Anfang 1221 por Chr. Da nun ber erfte Ronig aus biefem Stamme der Ururentel Herfuls war, biefer aber ein ober men Menfchenalter vor bem Erojanifchen Kriege lebte, fo ließe sich, wenn man herodots angeges benen Regierungsjahren ber Ronige trauen barf, die Zeit ber Zerftorung Trojas bis auf bas 3. 1250 vor Chr. hinaufrucken. Der erfte Ronigsstamm, ben welchem Berobot feine Jahre angiebt, kann nicht lange regiert baben, ba Somer ben Namen indier noch nicht fennt.

Bon den Königen der ersten Stämme weiß herodot wenig Merkwürdiges anzusühren. Nur bep einem, dem Utys, welcher vermuthlich des Namens wegen noch zum ersten Stamme geshörte, erzählt er aus dem Munde der lydier, daß eine anhaltende Hungersnoth diesen König gesprungen habe, die Hälfte seines Wolfs unter der Unsührung seines Sohns Tyrsenus (Tverwös) auf Schiffen zur Aussuchung neuer Size abzus schiffen.

schicken. Diese hatten sich ben ben Ombriff in Italien angesezt, Städte erbaut, und senen noch bis diese Stunde daselbst. 1) Die nähere Unterssuchung dieser nicht unwahrscheinlichen Erzählung gehört in die Beschreibung Hetruriens. Wie wenig bedeutend übrigens die Größe des Bolfs war, ergiebt sich aus der Versicherung, daß man die Hälfte des Ganzen auf Fahrzeugen abschicken konnte.

Wichtiger wurde bas Wolf erst unter ber Regierung ber Ronige aus bem legten Stamme. Schon ber erfte, Enges, magte Verfuche gegen Die Griech. Kolonien an ber Rufte, vorzüglich in Troas und ben Gegenden bes Hellespontus; auch ber zwente Ardys fuhr in ben Unternehmungen feines Baters fort. Aber weitere Kortschritte binderten die gerftorenben Ginfalle ber nun in Rleinafien erfdeinenben Rimmerier. Reich Phrygien batten fie ichon vernichtet; gang Ipbien wurde nun von ihnen überschwemmt, auch bie Hauptstadt Sarbes, mit Ausnahme ber Cir tabelle, erobert. Das Gebiet ber Jonischen Ruftenstädte blieb ebenfalls von ihnen nicht verschont; nur ju einem Angriff auf die befestigten Stabte felbst waren die Einrichtungen ber rohen Barba.

<sup>1)</sup> Herodot. I, 94. Nach Dionys, Halicarnass. II, p. 21. (ed. Sylburg) war Eprebenus ber Anführer ber Kolonie ber Bruber bes Lydus; er führt aber gleich nachber die verschiedenen Angaben der Alten an, und unter ihnen die des Kanthus Lydius, welcher die ganze Auswander rung mit Stillschweigen übergebt.

Barbaren nicht geeignit. In Indien blieb nun alio mobil ber Ronig noch, aber auffer Thatigkeit; eben fo fein Nachfolger Sabnattes, welcher 12 %. bem Mamen nach regierte. Alpattes war uns fireitig ber größte unter Inbiens Regenten; er hatte ben Muth und bas Gluck bie Rimmerier aus Rleinaffen ju jagen, führte ichon Rrieg mit bem Meder Engrares, und grief bie Griech. See. fidte, vorzüglich bas machtige Miletus mit mehterem Rachbrucke an. m) Unter ibm fieng ber Mame indier an groß zu werben, ba burch bie Rimmer. Ginfalle bas in frubern Zeiten ungleich wichtigere Reich ber Phrygier zertrummert und num in die Sand bes allgemeinen Siegers ge-Sein Sohn Rrofus vollendete fommen mar. was bem Vater noch an ber herrschaft Rleinaffens fehlte. Cilicien und Epcien ausgenommen, gehorchten ihm alle übrigen Theile ber Balbinfel, und auch bie Afiat. Griechen, nur Miletus nicht. n)

Die Nation war nun äusserst streitbar, vors jüglich zählte man sie unter die besten Reiter der damals den Griechen bekannten Welt. O Ein Aufruhr gegen den Ueberwinder Eprus bewirkte, daß ihnen das Tragen der Wassen verdoten wurde, daß man ihnen eine langschürzichte Art von Nationalkleidung aufdrang, und daß der Nachwuchs der Jugend, statt der Wassenübungen, im fünstlischen

1

ŀ

m) Herodot. I, 16. etc.

n) Herodos. I, 28.

<sup>•)</sup> Herodote I, 79.

Mann. Geogr. 6n Bbs. 3te Abth.

chen Tanzen und Singen unterrichtet wurde. P.) Diesen Anstalten schreibt man die spätere Weiche Uchfeit der lydier zu. Daß ihre Könige schon Kron und Scepter nebst einem Purpurmantel führten, erzählt Dionnssus. 9)

Die Gewohnheiten ber Indier waren nach Berobot, ber fie fennen mußte, von ben Griechifchen nur baburch verschieben, baß bie urwerheurd theten Mabchen, ohne ihrem Ruf zu fchaben, fic jebem Manne preiß geben burften. Er giebt fie als die Erfinder der ben ben Griechen gewöhnlichen gymnaftifthen Spiele aus; und mahricheinlich erhielten bie Romer burch ble Ecrurier nicht blos bie Spiele, fonbern zugleich ben Damen Lubi, melcher ihre Abfunft bezeichnete. 1) Serodot fchreibt ben lindiern noch eine andere wichtige, die Erfinbung bes geprägten Belbes ju; ober eigentlich nur, fie fenen unter ben Boltern, welche er fenne, das erfte, welches ausgeprägtes Geld gebraucht habe; fo wie bas erfte, welches Rrameren trieb. i) Bold erhielt man blos aus ben Rornern bes Pafe tolus, wenigstens fennt man feine Goldbergwerte Won ausgezeichneten Werten in ber in Indien. Baufunft giebt bie Sauptstadt Sardes, welche meift aus Robrhutten beftund, fein vortheilhaftes Beugniß; Die großen Dentmaler ber Ronige waren mehr

p) Herodot, I, 154.

<sup>1)</sup> Dionys. Halic. III, p. 195.

<sup>1)</sup> Dionys, Halicarn. II, p. 130. ed. Sylburg.

s) Herodot. I, 94.

mehr bas Werk beschwerlicher Lirbeit als ber Kunft.

地上

Ņ,

1

à

į,

Ø.

1

i e

į.

İ

h.

ķ,

18

18

7

ă,

1, 5

ú

inbien wird von allen Alten als ein fruchtbares land, mit gemäsigter und gesunder Luft geschilbert. Es brachte alle Fruchte milberer Himmelsgegene ben, vorzüglich guten Bein und auf bem Gebirge Emolus auch Safran, welcher aber weniger als Das Gold aus ber Cilizische geschät murbe. biefem Gebirge und aus dem Flufichen Patrolus. wodurch Rroefus feine Reichthumet foll erhalten haben, muß man fur Uebertreibung ber alteften Edriftsteller erflaren. Der Fluß hatte ben nas herer Remetnig fein Gold, und Die Grube im Amolus beckte burch bie Ausbeute kaum ben nothis gen Aufwand. 1) Die fühlichern Theile bes tans bes find fast burchgangig, felbst an ber Rufte mit Bergen durchzogen, welche giemlich boch, aber ans gebaut waren, und ohne Zweifel bentrugen, bas Klima hier fanfter zu machen, als in ben benache barten beifern und weniger gefunden Gegenden. Den hauptstamm zu ben vielen Bergen giebt bas Bebirg Mesogis, welches nicht nur in ber Nabe bes Maeanders an ber gangen Off- und Gubfeite liblens hingieht, und fich unter bem Ramen Mis fale an der Rufte endigt; sondern auch aus seiner Mitte ben Emolus gegen Nordwesten von sich Diefer Emolus burchzieht nun bas gange innere land; unter feinem eignen Ramen reicht et mit ber Mordspize an Sarbes bin ; eine gerabe westlich laufende Fortsegung, bilbet unter bem Das

1) Štřabe XIII, p. \$550

men Mimas bie Halbinfel fühwestlich unter Smyrna; und eine zwischen benden an der Sudfeite bes Hermus fortstreichende Reihe, trägt den Namen Siphlus.

In ben südlichen Theilen giebt es also nur Eine betrachtliche Ebene, rudwarts von Ephelus, gu benben Seiten bes Ranfters und ber Debenbache, welche in Diefen Buß fallen. Die entge. gengefeste Richtung ber Mefogis und bes Emolus bilben Dieses weite Thal. — Mordlicher bes hermus Bluffes bildet aber am Laufe gang Indien in feinem Durchschnitte von Often nach Beften eine febr große Cbene, welche in ihren einzelnen Theilen bas Befilde bes hermus, bas Hyrtanifche und Sardianifche, genannt murde. In ben nordoftlichen Wegenden am erften Laufe des Bermus, wird bas land wieder gebirgichter, und bas gange Erbreich mit Ufche von'alten Erbbranben bebeckt; fur, alles fundigte bier gewaltsame burch Reuer bewirfte Umwandlung ber Ratur an; biefer giemlich ausgebehnte, gegen Guben bis an Philabelphia reichenbe Strich murbe besmegen Ratakekavmene (die burch Brand verheerte) genannt, mar noch immer, wie gang indien haufigen Erbbeben unterworfen, trug aber ben allen bem vortreffliche Weine. Rur auf bem norboftlichsten Theil Diefer Wegend hatte man ben alten Mamen Maeonien liegen laffen, ober erft bingepflangt, benn eigentlich geborte biefer Strich icon au Phrngien.

Unter

tineer der Regierung der christlichen Raiser exhielt lydien eine neue Eintheilung, oder vielmehr, es wurde so wie die übrigen Provinzen Kieinastens in kleinere Theile zerlegt. Lydien hieß nun blos das innere kand östlich und nördlich vom Berge Amolus und in den Sbenen des Hermus; oder die Striche, welche Homer den Massoniern angewiesen hatte. In dieser Einschränskung kennen es die Notit. Imperii, und Hierossteh u bey der Beschreibung der einzelnen Städte.

## Fünftes Rapitel.

## Stadte Lydiens.

Dardes, gewöhnlich ben den kateinern, ben ben Griechen Sardis (ai Tagdes, nach Jon. Dialekte ai Tagdis auch Tagdiss), d die sehr alte Hauptstadt der kydischen Fürsten, welche nach dem Verhältnisse der zunehmenden Macht derselben an Größe zunahm. Spätere Griechische Ausleger glaubten, Homers d Hyde (Ydn) in Sardes wieder zu sinden; aber freylich nur in der Voraussezung, der alte Dichter könne eine so wichtige Stadt nicht mit Stillschweigen übergangen

u) Hierocles p. 669.

a) Herodot. I, \$4.

b) Homeri II. n. v. 221, XX, v. 385.

Baben. Mus'ber Indifchen Periode wiffen wir pon berfetben, baf fie ben bem Ginfalle ber Rime merier zwenmal gerftort, d aber auch wieber erbaut, und febr befestigt murbe, Die Stabt laa mit beträchtlicher Ausbehnung in ber Chene, bart an einer Spize bes Bebirgs Emolus, welche noch mit in ben Umfang geborte, und bie aufferft fefte Citabelle faßte; nur burch unvermuthetes Erflets tern bes für unguganglich gehaltenen Gelfens konnte Enrus herr berfelben und ber Stadt merben. d) Ihre Große und Wichtigfeit blieb unter Derf. Berrichaft; Berobot e) nennt fie bie Stadt ber Indier vorzugsmeise (ran Audan ro æsu): und fie murbe bie Refideng ber Satrapen, wie fie einst die Residen, der Konige gewesen war. Doch batte man ibr bie Befestigung genommen; benn bie Briechen konnten ohne Wiberftanb einbringen und bie Stadt verbrennen, f) nur bie noch immer fterte Bergfestung nicht. Ben aller Groffe mar Sarbes boch fchlecht nur aus Rohr gebaut, mer nigstens alle Baufer mit Robr gebeckt, moburch eben bas Feuer fo unwiberflehlich fich verbreis Ben Diesem Unfall brannte auch ber Tem. pel ber allgemein verehrten einheimischen Bottin Anbebe ab, welches ben bem Ginfall bes Eers res in Griechenland bie Urfache, wenigstens ber Bormand

e) Strabe XIII, p. 930.

<sup>4)</sup> Herodot, I, 84. Die Rimmerier ben ihrem gedappele ten Sinfall hatten fie nicht erobern tonnen, I, 15.

e) Herodot, VII, 31.

<sup>1)</sup> Herodot, V, 100.

Bormand murbe, alle Griech. Tempel, beren er machtig werden fonnte, ju vernichten. Festung fand noch Alexander auffeift wichtig megen ihrer fteilen, von allen Seiten unjugunglichen lage, welche noch überdies burch eine brenfache Mauer gefichert, und baber bis jest eine von ben Schastammern ber Perf. Monarchen gemefen Er befahl, bem Olymp. Jupiter einen Tempel tu errichten, und vertraute bie Burg megen ihrer Bichtigkeit einem feiner vertrauteften Generale Paufanias. 8) Nach Alexanders Beiten finden wir Sarbes noch als Refibeng bes Uchaeus, welcher im Mamen ber Sprifchen Ro. nige ber gangen Salbinfel machtig vorftund, und offenbar genug nach ber Alleinherrschaft ftrebte. h) Renig Untiochus besiegte ibn zwar, und nahm nach langer Belagerung bie Stabt ebenfalls burch hinterlift an ber fteilen unbewachten Stelle ein, (Prion Trichos, Die Sagebefestigung genannt) wo bas Schloß mit ber Stadt jufammenhieng; aber bie Stadt murde abermals vermiftet. 1) -Mach ber Besiegung bes Untiochus ergab sich Sarbes an bie Romer, welche mabricheinlich, nach einer allgemein in Rleinafien von ihnen befolgten Marime, die Festungswerte bes Galoffes vernichteten ; menigstens fennt meber Etrabo, noch die anderer fpaterer Schriftsteller bas Rafiell von Sarbes. Die fo oft gequalte Stadt, in ber

g) Arrian, exp. Alex. I, 18.

h) Polyb. V, 77.

i) Polyb. VII, 15-18. VIII, 23.

fich jest tein Sofftaat weiter befand, und nur meniger Sanbel, weil er fich größtentheils nach ben Seeftabten Smyrna und Ephefus gezogen batte, fant nun unter ben Ronigen von Dergamus gur mittelmäßigen Stadt berab. Doch machten fie bie Romer sum Size eines Oberappellations. gerichts (conventus juridicus) k) zu welchem bie nordöftlichen Theile Endiens gehörten; und ihr Umfang blieb noch immer groß. 1) bes Eiberius Regierung vernichtete ein Erbbeben abermals ben gröften Theil ber Stadt; fie murbe aber burch Unterftugung bes Raifers wieber bergeftellt. m) Die Turfen bemachtigten fich im riten Sabrb. ber Stadt, verloren fie gwar auf furge Beit. 3m 14ten Jahrh, erhielt fie auch bie nun wieder befestigte Citabelle. Timur nahm bendes ein, n) und burch ihn wurde vermuthlich die Stadt Roch jest hat ber Ort ben Ramen - Sart erhalten; alle Reifenden fprechen von ben aurgebreiteten Ruinen; auch die Ueberbleibfel ber Festung zeigen fich noch. - Die Entfernung ber Stadt betrug von Ephefus 3 Tagreifen ober 540 Stad; O) von Smyrna 3 Lagreisen ober 30 Stunden P) in gerader linie, burch den Umweg

k) Plin. V, 29.

Sirabo XIII, 928. πόλις μεγάλη.

m) Tacis. Annal, Il, 47.

n) Anna Comnena p. 323. Pachymeres T. II, p. 279.
Ducas p. 39.

<sup>6)</sup> Herodot. V, 54.

p) Tavernier L. I, c. 7.

weg über Magnesia aber etliche Seunden mehr, gegen Osten; von Pergamus 600 Stad.; 2) von Thyatira 36 Mill. gegen Sudosten; von Philadelphia 28 Mill. gegen Westen; und in der nemlichen Straffe von Tripolis am Maeander 61 Mill.; r) auch Kenophon rechnet von Sardes siach dem Maeander 3. Lagreisen, nur sind die daben angesesten 22 Parasangen zu groß. \*)

Mitten burd bie Stadt Sarbes floß ber fleine Fluß Paktolus (o Nantudos). tommt aus ben subofilichern Theilen bes Bebirgs Emolus, und fallt 30 Stab. norblich in ben hermus, welcher in Diefen Gegenden feine ausgebreiteten fruchtbaren Ebenen bilbete. - Der Politolus führte Goldforner ben fich, 1) welche ben florfen Ergiefungen aus dem Bebiege losgeriffen murben; burch bas Sammeln beffelben foll fich Rrofus feine großen Reichthumer erworben baben. Wenigstens sprechen blevon nicht blos fpatere Schriftfteller und die Poeten, welche einen goldbringenden Fluß in ihren Bedichten aufzuführen nicht vernachläßigten; fonbern ichon Berobot w) hat bie nemliche Erzählung. In einer Zeit, mo Gold; noch felten gefunden murbe, 3.5

<sup>4)</sup> Strabo XIII, p. 928.

<sup>1)</sup> Peut. Tab. - Itin. Ant. p. 336.

s) Xenoph. expedit. Cyrl Min. I, 2.

t) Plin. V, ag. Destwegen führte er auch ben Bennamen Ehrpforrhoas's feine Quelle hieß Carnis, went ich bie Stelle richtig verftebe.

v) Herodot. V. 201.

mag es wohl ber Muhe gelohnt haben, bie eine gelnen Korner forgfältig aufzusammeln. In ber Folge wurde es vernachläßigt; und Strabo ») weiß, daß man es gar nicht mehr auffuchte, oder wie er sich ausdrückt, daß der Fluß aufgehört hat, Gold mit sich zu führen.

Das Gebirg Emolus (& Tundos), ift eigentlich eine Fortfezung bes Taurus, welcher von Relaenge in Phrygien aus anfangs gegen Beften, bann gegen Gubweften ftreicht und Deffogis (n Mesowyis) heißt, ba wo er ben gangen Lauf bes Maeanbers auf feiner rechten Geite be-Mus biefer Rette verbreitet fich aber ein bober Rucken gegen Morben, durch bie innern Begenden Inblens, und biefer Theil heißt eigentlich ber Emolus, ift boch, aber nach Strabe groß. tentheils fruchtbar, und beruhmt, wegen feiner guten Beine. y) Geine nordlichfte Spize nahm ein fehr fteiles Ende, hart an ber Stadt Garbes, fo baß bie feste Burg auf einen ber abgeriffenen Belfen lag; und weiter bin bie Chenen bes Sermus auf allen Geiten verbreitet vor Mugen fteben. Cipentlich ift bies nur ein nordlicher Vorsprung bes Bebirgs; benn es lauft noch weiter nordweft. lich, immer auf ber Gubfeite bes hermus Rluß fort, aber biefe Fortfegung beift nicht mehr Emolus, fonbern Sipplus ( Simulos); ein anberer Zweig streicht gerade westlich und bilbet baburch Die beträchtliche Salbinfel um Ernthrae, fubmeftlid

x) Strabo XIII, p. 928.

y) Virgil. Georg. II, v. 97. Plin. XIV. p. V. 49.

sie den Sanytna, und biefer Theil des Gedings beifer Millinks.— Den Emolus keine school och Domer, 2) und um benfelben her die Maconier; is war also wolf blos poerische Frenheit späterer Dichter, wenn sie bem Namen eine Solbe mehr gaben, ihn Timolus D nennten; obgleich Pils nius d' Versichert, dies fein eine alter Name ves Gebirgs.

Den den Türken helbt der Annie ves Gebirgs.

Den den Türken helbt der Annie bes Gernas his Bozding (Freudenderg). C) — Den Prolemischer die Saab Garbes nebst dem Gebirge in der richtigen kage; der Lauf des Hernius hinges gen nebst dein Paktolus und mehrern uinliegens den Orten, haben offendar die Hand des unges schiebten Verfässchers erfassen.

Die Citabelle auf bem Amolus kennt Strabonicht, er spricht aber auf der Hohe des Gebirgs junachst über Sardes von einem alten Persichen Wachtsburme, welcher die herrlichste Aussiche über alle die weiten ringsum verbreiteten Ebenen gewährte, vorzüglich aber nach der Schwekkseits längst den Gestlen des Kansters gegen Sphefus hin. d) Da nun auch Derodot den Weg von Ephesus längst des Kanster Fl. anglebe, mit der Bensugung, daß man den Involus übersteigen mußte, ehe man Sardes erreichen konnte: so giebt uns dies einen noch bestimmtern Begriff

<sup>2)</sup> Homer. Il. II, v. 273;

a) Qvid, metamorph, VI, v, 15.

b) Plin, V, 29.

e) Wheter voy, T. I, p. 101, .... is it is to be to

<sup>6)</sup> Strada XIII. p. 928. Herodot, V. 200.

pon der Richtung bes Bebirgs, und zweleich von ber geringen Breite, welche biefe Rette in der Dabe von Sardes hatte.

21111

In diesem Gebiege befand sich auch ein Städtchen Emolus. Es wird uns blos durch das surchterliche Erdheben bekannt, weiches zur Zeit des Kaisens Liberius in einer Nacht zu hische Städte zu Grunde richtete. Plins Me-sotimolitae sind wahrscheinlich die Bewohner der nemlichen Stadt; Perodots Stelle aber wird unrichtig verstanden; sie spricht blos von dem an das Gebirg Imolus gelehnten Theil der Stadt Sardes.

Vierzig Stadien von der Stadt in der Sbeng zwischen den henden Jtussen liegt der See Koloe (Kodon), den welchem sich ein sehr heiliger Tems pel der Diana befand. Der See soll durch Kunst angelegt worden senn, um den den Uebersschwemmungen der Flusse einen Theil des Gewässers zu sassen und unschädtlich zu machen. f) Die Ausleger si erklätten ihn mit Wahrscheinlichkeit sur Hamers See Gygas (y Tuyala), h) weiler ihn nach Masonien, in die Nähe des Imolus sext. Den Derodot i) führt er auch noch den alten

e) Tacit. unn. II. 47. Eufed. chron. ud annum V. Tiberii. Plin. V, 29. Herodot. I, 84. Ben Hierocles, p. 671. burch Schreibsebler Magoru usadas.

f) Strabo XIII, 929. 930.

g) Strabo l. c. Plin. V, 29.

h) Homer Il. II, v. 864.

i) Herodot, I, 23, 17 30 302 4 227 4 2 2 2 2 2 4

esten Ramen (Liquen Toyain). — Um biesen Gee her jagen Die Grabmaler ber alten lybifchen Ronier. Bundichft an ber Stadt Carbes geiche nete fich aber bas große, unten von Steinen aufe geführte, in ber Bobe mit Erbe aufgeschuttete Brabmat bes Aipattes, vorlegten Ronigs ber Enbier aus; es hatte über 6 Stadien im Umfang. 1) -Chandler 1) erblickte viele funftliche Grabbugel von Erbe, welches vielleicht bie bier genannten find, irrt aber, wenn er glaubt, auch ben Sce und bas große Grabmal bes Alvattes aufgefunden zu baben; benn er mußte uber ben Bermus fegen, und brauchte meffere Stunden, bis er ben betrachts Hichen Gee jenfeit eines Bergs erreichte. tam auf diese Art an ben viel nordlichern und größern See von Marmora, und glaubte noch bier bas große Grabmal vor Augen zu haben.

Philadelphia (Didadidoria) lag 28 Mill. Mild von Sarbes, m) und 33 Mill. von Tris polis am Maeanber entfernt. Sie murbe nach Steph. Byg. vom Pergamen. Ronige Attalus Philabelphus angelegt, war aber mabricheinlich als viel altere Stadt fcon im Derfifchen Zeitalter vorhanden. Denn Terres jog vom Maeanden nach Sarbes, übernachtete in ber Stadt Ralla-

<sup>1)</sup> Strabo 930. Herodot. I, 93.

<sup>1)</sup> Chandlet c. 78.

m) Itia. Ant. p. 336. In ber Peut. Tab. ift ber Name ber Stadt Sarbes und auch die Bahl bes Abftands nach Bhilabelphia burd Rachlaffigfeit bes Monche im Mis telalter ausgelaffen.

Betus (Kandolpros), and erraichte in ber nach. fren Lagreife Die Deuptftobe ber andier. n) Diefe Ungaben paffen vollig auf das fpatere Philabel. plria. Mirrius fest fie an ben Auf bes Emolus, und zugleich an ben fleinen Rug Cogamus Strabo o) verfichert, fie habe wenig Einwohner; weil fich bie meiften in bie umliegende lanbschaft gezogen batten, aus Rurcht von ben baufigen Erbeben, welche nicht nur bie Bebaube berniche teten, fonbern auch bie Stadtmauern fprengten. Dem ungeachtet wurde Philabelphia wegen feb wer lage im Mittefalter als Sauptfestung und als ber Schluffel ju Indien betrachftt. Die Eurten bemächtigten fich berfelben ofters, wurden abet immer wieder burch bie Griechen vertrieben; bis Bojageth es im 3. 1391 für immer eroberte. P) Durch Limurs verwäftenben Ginfall litte fie wie alle Stabte biefer Wegenben; ftebt aber noch immer unter bein Ramen Allah: Schehr (Bottesfabr), bat guten Bein und viele Griechische Gin-Wohner.

.

231

Destlich von Philadelphia ftreicht bas hohe Bebirg Meffogis, welches man überfieigen muß, the man ben tauf bes Maeanbers erreichen fann. Incas 9) nennt das Gebirg in biefer Strecke 314 melie Dermanderie; er hat aber big Turfischen

Mamen nur felten richtig gebort.

n) Herodot. VII, 21.

o) Strabo 921.

Ducas c. 4.

a) Lucas, second voyage, c. 33.

Bis gegen Philadelphia bin reichte auf ber Subseite die Landschaft Katakekavmene (bie Durchbrannte). Gie hatte nach Strabo 500 Stad. in die lange nach Norben, und gegen 400 in Die Breite von Often nach Westen; folge lich eine betrachtliche Musbehnung, und mitten burch fie floß ber Bermus Blug in ber erften Balfte feines laufe. Strabo r) weiß nicht, foll er fie zu Mofien ober ju Mdeonien gablen, weil es feine bestimmten Grangen gab; nach ber Gintheilung in Provinzen gehorte ber größere fübliche Strich ju Indien, und ber nordliche bildete Maes onien, eine Abtheilung von Phrygien. machte nach Strabo s) die Oftgranze von Groß. Mysten; Die Ginwohner waren Indier und Mp. Ihren Mamen bat fie von ber That; benn Berge und Steine feben wie angebrannt, bie Erbe trägt Farbe und Bestandtheile ber Ufche, hat baus fige Riffe, und noch drep Rrater erloschener Bul fane. Rury alles fundigt eine ehemalige gange liche Wermustung burch Leuer an. Der gange tanbftrich ift auch tabl ohne Baume; nur ber Weinflod trägt berrliche Fruchte. - 3ch fenne feinen Europäer, welcher je diest traurigen Scenen ber Matur unterfucht, ober nur gefehen batte: pur Beit ber Romer aber führte eine Straffe mitten burch, von Micaea aus nach Philabelphia: Die Peut. Tafel liefert bas Bergeichnis ber Zwie fchenorte, welche größtentheils oben ben Dhenaien

<sup>1)</sup> Strabe KHI, p. 931.

s) Strabo XII, p. \$64. \$68.

gien beschrieben wurden. — Man muß sich huten bieses Ratakekavmene mit bem. Phrygischen in ber Gegend von laodicea zu verweche Teln.

Zwischen Philabelphia und Tralles, also in die sublichen Theile des Involus, sezt Plinius t) die Maconii, oder Bewohner des Städtchens Maconia, welches blos die Kirchennotizen und Hierokles w nennen. Der leztere hat neben Maconia noch den Ort Julianopolis dessen spätern Ursprung schon der Name beweißt.

Benn man von Gardes aus gegen Gubmeften nach Ephefus bin ben Emolus überfteigt, fo erreicht man nach ber Peut. Lafel mit 20 Mill. am gegenseitigen Juße bes Bebirgs bas Stabt. then Hnpaepa (ra Tmaina). 1) Die Entfernung von Ephesus beträgt nach ber Lafel 42 Daß es flein mar, fagt Dvib, ber auch Die lage bes Orts febr icon bestimmt. y) Plin. und Ptolem. fennen Sppaepa, aber Sierofles mabricheinlich beswegen, weil es nicht mehr; feinen Damen geanbert hatte. Es ift unter bem Ramen Birghe am füblichen Abhange bes Emolus, 9 Stunden von Sart noch jest vorbanden. z)

In

t) Plin. V, 29.

u) Hierocles p. 670,

x) Strabo XIII, p. 930.

y) Ovid. metamorph. VI, v. 13. XI, v. 150.

z) Chandler, c. 77.

In ber Nahe lag ein anderes Städtchen. Namens Dierocaefarea. Es zeichnete fich nebft bem vorigen Orte burch bie Berehrung ber Derfischen Gottheit (bes Feuers) aus. Der Maqus trat vor ben Altar, auf welchem Solg lag, und mit bem Ende bes in frember, ben Griechen uns bekannter Sprache verrichteten Bebets, entzündete fich immer bas Holz, ohne baß man Feuer bingubrachte. 2) Auch Tacitus b) fpricht von ber Beis ligfeit bes bem Eprus geweihten Tempels, und von ber Persischen Diana, welche in bemselben gur hierocaefarea verehrt wurde. Vermuthlich wurde ber Ort und Tempel auch ber in Rom herrschenden Kamilie gewihmet, und er erhielt bavon biefen fratern Mamen; ben frubern fennen wir nicht. Die Grabt gehorte mit unter bie gwolf, melde burch das große Erdbeben litten. c) nennt fie blos Caefarea, d) und Sarbuin führt eine Munge von ber Stadt an, welche bie Diana mit bem Bogen vorstellt, und bie Umschrift bat: Пертіки. Sie gehörte jum Convent. Jur. von Ephesus, und badurch bestätigt sich bie lage in ber Nabe von Sppaepa; aber Ptolem. fest fie in weite Entfernung, in die Nahe des Raifus H. sublich von Pergamus; und auch Hierofles 6)

Mann. Geogr. on Bbs. 3te Abth. 2 6

a) Pgusan. V, c. 27.

b) Tacit. annal. III, 62, 63.

c) Tacit annal. II, 47,

d) Plin. V, 29.

e) Hierocles p. 671.

stellt sie zwischen Apollonis und Mostene, folgstich so wie Ptolem. Es ist also wahrscheinlich, baß Pausanias es mit Hopaepa blos beswegen zusammen sezt, weil beyde einerlen Art von Heiligethum batten. S. Apollonia.

Hypaepa gehörte zum Kilbianischen Gefilde (To Kid Bicevor Tedior) welches durch die
Trennung des Emolus von der Messogis gebildet wurde. Nur die Gegend zunächst am Gedirge wurde dazu gerechnet. Denn Plinius läßt
den Kanster aus den Kildianischen Unhöhen entspringen, und theilt wahrscheinlich selbst die Sildiani in die Obern und Untern. f.) Nach
Strado ist es fruchtbar und gut angebaut. g.
In den Münzen sindet man nicht blos Obere
und Untere, sondern auch Pergamen. und Nie
caeensche Kildiani; wahrscheinlich aus zu weniger Kunde der Verfälscher mit der Geographie.

Unmittelbar westlich an basselbe granzt bas Ranstrianische ober Ranstrische Gesilde hi (To Kauseiavor medior), welches seinen Namen von dem Kanster trägt, der es mitten durchsließt,

f) Plin. V, 29. Ephesus alluitur Caystro in Cilbianis jugis orto. — Beiter unten: Ephesum conveniunt Cilbiani inferiores et superiores, Mysomacedones etc. Es sommt hier auf das Romma an.

g) Strabo XIII, p. 933.

h) Strabo XIII, 933. 921. Eustath. ad Dionys. Perieg. v. 837. από τε Καύτρε καλείται καλ πεδίου Καύστριου, τό καλ Καϋτρηνόυ, ῷ συνεχὸς τὸ Κιλβανόυ.

und die nach Ephesus begleitet. In demselben befindet sich auch der See Pegaseus, aus welchem der kleine Phyrites Fluß in den Kanster sällt. i) — Der Fluß sührte den den jährlichen Ueberschwemmungen Erde auf die fruchtbare Seene. k) — Sogar von den Kanstriant zeigt man alte Münzen vor, obgleich kein Ort diesen Namen sührte.

Un das östliche Ende biefer Chene 9 Mill. südöstlich von Hypaepa sezt die Peut. Tafel ben Blecken Anagome.

Rum Convent. Jurib. von Ephefus rechnet Plinius auch die Metropolitae. Prolem. fest die Stadt Metropolis nordöstlich von Ephesus; bie Peut. Lafel auf ben Weg von Smprna nach Ephesus durch das innere land, hat aber die Rabe len ausgelaffen; bie Rirchennotigen und Steph. Bnjaut. fennen Metropolis in Endien; nur Strabo übergeht die Stadt, mahricheinlich, weil fie wegen der Dabe von Ephesus unbebeutend Bierofles 1) nennt fie noch in ber Proving blieb. Denn bie Stadt gieng nicht ju Grunde, sonbern erscheint unter bem Ramen Enria in ben Ereignissen ber mittlern Beit; und noch jest ift Tireh ober Tirie eine ber wichtigften Turf. Ma. nufakturstädte, welche Teppiche, Baumwollen-2 a 2

i) Plin. V. 29. ben Ephesus.

k) Strabo XIII. p. 922.

<sup>1)</sup> Hierocles, p. 660.

zeuge zc. liefert, groß, und nebst ihrer Vorstadt stark, meist von Turken bewohnt ist. m) — Sie liegt 5 ge. Meilen nordöstlich von Ephesus, 2 Stunden süblich vom Rauster, 16 Stunden von Smyrna, auf der Strasse nach Magnesia am Maeander, 5 St. von Birghe (Hypaepa). n)

Im Kanstrischen Gesilbe, im Gebiete von Ephesus, lag auch der Flecken Larissa (Augioca), der in frühern Zeiten eine Stadt gewesen war, und noch immer einen berühmten Tempel des Larisse-nischen Apollo hatte. Er lag in der Nähe des Tmolus 180 Stad. von Ephesus, von der Stadt Tralles aber nur 30 Stad. entsernt, auf der Nordseite der Messogis. Die Gegend war gut bewässert und reich an Wein. 0)

Aus dem Gebirge Emolus steigt südwestlich von Sardes eine andere Bergkette gegen Nordwesten, welche bis an den Fluß Hermus reicht, und dann den kauf dieses Flusses auf der linken Seite bis nahe zu seiner Mündung begleitet. Es heißt schon benm Homer 4) Siphlus (& Sinulas); und hart an seinem Fuß, noch eine halbe Stunde vom Lause des Hermus entlegen, sieht die Stadt Magnesia ad Siphlum (Maynnoias neds

m) P. Lucas seme voyage T. I. L. II, p. 158.

n) Lucas, 1. c. Chanbler c. 77.

o) Strabo XIII, p. 921. IX, p. 672.

q) Homer. Il. XXIV, v. 615.

πεος Σιπύλω, aud) υπο Σιπύλω). τ) weiß nichts von ihrem Erbauer, und von ihren frühern Schicffalen; bas Ereffen, welches hier bie Romer bem Ronig Untiochus lieferten, verschaft uns jum erftenmale ihre Befanntschaft. frater nennen fie bie Geographen nur im Borbens geben; Die Straffe, welche Die Romer von Pergamus nach Sarbes führten, laft in ber Peut. Lafel und in bem Itiner. Unt. Diefes Magnefia unberührt zur Seite liegen; es mar alfo mohl von feiner großen Bebeutung. Doch zeichnete fich bie Stadt baburch aus, bag ihr bie Romer nach bem Mithribat. Krieg Die Frenheit bewilligten; 3) und zu ihrem Unglude auch noch durch haufige Erbbeben; fie mar mit unter ben amolf Stabten, welche bas Erbbeben in einer Nacht zu Grunde richtete, murbe aber burch bes Tiberius Unterficgung bald wieder hergestellt. t) Ben Sierofles W erscheint sie unter ber verborbenen Benennung Magnestasupolis, welche aber bie mabre lesart sogleich verrath. Magnesia gehörte nach Plin gum Conventus Jurid. von Smorna. Gie ers bielt fich im Mittelalter, und murbe, als bie las 21 a 2 teiner

<sup>1)</sup> Plin. V, 29. Magnetes a Sipylo. — Ben Ptolem ift burch ungeschickte Verfälfchung bie Stadt nebft bem Sebirge Sipplus viel zu weit gegen Oficn geract worben.

s) Strabo XIII, p. 923. Appian. Mithr.

t) Tacit. annal. II, 47. Magnetes a Sipylo, — Plin. II, 84.

<sup>1)</sup> Hièrocles p. 660.

teiner Ronffantinopels fich bemachtigt batten, ber Gis bes Griech, Furften Joh. Dufas; litte gwar in ber Rolge burch Timurs Ginfalle, murbe aber etwas fpater abermals eine Refibeng. Amurath II. hatte fie nach der Uebergabe des Reichs an seinen Sohn Mohamed II. jum Gis feiner furgen Rube Roch jest zeigt man feine Zimmer aemahlt. und Garten : benn bie Stadt bat nicht nur ben alten Damen Magnifa, auch Manaschie, sonbern vielleicht mehrere Große erhalten, als ihre ursprungliche mar. Sie ift groß, gut bevolfert, und treibt Sandel mit Baumwolle. Die Alten geben feine Entfernungsmaafe an; x) aus neuern Reifenden miffen mir, daß fie 8 Stunden nordoftlich von Empring, und 14 St. westlich von Sart liegt. y)

In der nemlichen Gegend stund nach Plin. einst die Stadt Sipplus, welche in frühern Zeiten Tantalts hieß, und die Hauptstadt Maeoniens war; jezt liegt an der Stelle der See Sale. 2) Diese Angabe beruht auf alter Sasgenerzählung, denn Strado sezt diese Bernichtung den Sipplus unter die Regierung des Königs Tantas

V

x) Rur die Beut. Tafel führt eine Straffe von Thvatira nach Smorna, und fest bis jum bazwischen liegenden Ort 36 Mill. an. Der Name ift, wie oftere, von dem Ropiften ausgelaffen, muß aber unftreitig Ragnesia fenn.

y) Tavernier L. I, c. 7. — 6 St. von Satt nach Dute gut — von ba 8 St. nach Magnefia, Chandler, c. 79.

Spon T. I, p 302 — 8 St. von Smotha.

z) Plin. V, 29. p. 279.

Lantalus; 1) und glaubt in einer andern Stelle, man durfe sie boch nicht als Fabel erklaren, dar bie ganze Gegend so häusigen Erdbeben unters worfen sen. b)

Bon Sarbes aus gleht fich ber Emolus aegen Gubmeften, und fleigt bann unter bem Mamen Sipplus mieber gegen Nordwesten nach Magnesia Die bazwischen liegende von bem Ranfrifchen Relb nur burch einen Bergrucken getrennte Chene, macht ben füblichen Theil bes Hnrkanischen Feldes (ro Texavior), welches Strabo als angrangend an bas Rilbianifche und Ranftrifche befchreibt. c) Diefe Chene erftredt fich aber auch über ben Fluß hermus auf bie Nordseite gegen Thyatira bin; benn ber Rom. Conful erreichte ben Campus Hyrcanus am nachsten Mariche von biefer Stadt aus, 1) und in Diefer Chene murbe bas Eroffen gegen ben Untiochus geliefert. Die Perfer legten fom bie Benennung ben, weil fie Syrkanier hieber verpflangt hatten ; e) nach Plinius faßen unter ihnen auch Macebonier; f) bie Bewohner geborten jum Convent. Jurid. von Smprna.

21 a 4

Eine

e) Strabo I, p. 101.

b) Strabo XII, p. 869.

e) Strabo XIII, p. 933.

d) Liv. XXXVII, 38.

e) Strabo 1. c.

f) Plin. V, 29. Macedones Hyrcani e sgnominati. Tacis. II, 47. qui Macedones Hyrcani vo antur.

Eine Stadt Hy kania kommt ben den Alten nicht vor. Heutzutag liegt auf der Südseite, auf der Straffe von Smyrna und Magnesia nach Sart die mittelmäsige Stadt Durgut; von welscher sich keine altere Nachweisung geben läst, da in den Itiner. die Straffe zwischen diesen Stadten nicht angegeben ist.

Der Bermus fliefit mitten burch, und nimme in ben Herkanischen und Sardianischen Chenen mehrere Fluffe auf, unter welchen Berobot g) ichon ben Hillis (TAXos) nennt, welcher nach feiner Bestimmung nicht weit von Sarbes in ben groffern Bermus fällt. Den Hollus fennt ichon Strabo i) verfichert, Diefer Hyllus Homer. h) beife gu feiner Beit ber Phrygius Rluß. Plinius hingegen führt sie bende als verschieden an, glaubt ber Blug Phrnr habe dem Bolte feinen Damen gegeben, und trenne es von Rarien. k) Diefe legtere Benfugung ift offenbar unrichtig. Der Fluß fam aus Maeonien burch Ratafefanmene, wie das Stadtchen Getae beweifen wird. Wahrscheinlich entlehnten aber biefe fich widerspredenben Schriftsteller ihren Phryr von bem Felbjuge ber Romer gegen ben Untiochus, und machten eine unrichtige Auslegung; benn ber Phrygius Flug

g) Herodot I. 80.

h) Strabo XII, 831. Homer. II. XX, v. 392.

i) Strabo XIII, p. 928.

k) Plin. V, 29 su Ende Hermus multos colligit fluvios, inter quos Phrygem, qui nomine genti dato, a Caris eam disterminal; Hyllum et Cryon.

Rluß ist aufferst wahrscheinlich ganz einerlen Rluß mit dem Bermus. R. Untiochus fund ben Those eira, jog fich aber, als er von ber Unnaheruna ber Romer borte, in Die Rabe von Magnefia; Appian fagt, er fchlug fein lager am Berge Sippe lus, und befestigte es. Die Romer jogen nach und fchlugen ihr lager am Phrygius Fluß, vier Milliarien von bem Feinde; giengen endlich über benfelben, und bas Treffen wird in bem Raume mifchen bem Rluffe und bem lager bes Untiochus geliefert. m) Die gange Beschreibung paft nur einzig auf bem hermus Fluß; und wenn man annehmen wollte, ber Phrygius Rluß fen etwas nordlicher gewesen, und vereinige fich erft meiter westlich mit bem hermus, fo widerspricht dies neuern Nachrichten, welche in ber Nabe von Dage nefia feinen andern Gluß nennen; es widerfpricht ber Stelle des laders am Sipplus und ben Magnesia, vorzüglich ba weber ben bem Treffen noch auf ber Klucht von bem hermus Kluf Die Rebe wird; die Armee bes Antiochus fo wie bie Romie fche, ftunden also schon bem Bluffe füdlich, und brauchten ihn nicht weiter zu paffiren. war bies bie erfte Befanntschaft ber Romer mit Afien; fie borten ben Fluß Phrygius nennen, weil er aus Phrygien fam, ohne zu miffen, bag es einerlen mit bem Bermus fen.

Plinius nennt noch ben Cryon unter ben Nebenfluffen bes Hermus; es fallen mehrere kleine Aa 5 von

<sup>1)</sup> Appian. Syr. c. 30.

m) Liv. XXXVII, 28. etc.

von ber Mordfeite herein; wir wissen nicht, welchen Plinius bezeichnen wollte.

In den nordöstlichen Theilen des Hyrkanischen Feldes lag die kleine Stadt Mosteni, n) (Mostenio) Ptolem.) südöstlich von Thyatira. Wahrs scheinlich wurden unter dieser Benennung zugleich die Bewohner der nächstliegenden Gegend begriffen; denn Strado und Plin. übergehen den Ort völlig; und ben spätern Schriftstellern heißt das Städtchen Mosthene und Mustine. Die von demseiben vorhandenen Münzen schreiben aber wie Ptolem. und sezen es, wie er, nach indien, od es gleich über dem Hermus gegen die Landschast Katakekavmene hin liegt. (Mosnow Audwo). Bes stimmungen der Lage aus neuern Zeiten kenne ich nicht.

Ganz in die Nahe des vorigen sezt Ptolem. das Städtchen Nakrasa. Die richtigere Benennung ist wohl Akrasos, wie es die Kirchennotizen und Hierokles nennen; es hat auch Münzen, mit der Umschrift: Akeasiarap sür unsere Zeiten übrig gelassen. O) Doch ist noch eine Steinschrift vorhanden, welche Nakrasa ließt: n Makedorar Nagkasserrar Bedn. P)

Um nördlichsten unter allen Orten Indiens fest Ptolem. Termere (Teguen) ober nach ber Heibelb. Handschrift Permere, an die Granzen feines

n) Tacit. II, 47. qui Mosteni, aut Macedones Hyrcani

o) Hierocles, p. 670. Seftini geogr. numism. p. 53.

p) Chishullgant. Aliat, p. 146.

fines Maconiens, nicht weit vom ersten kaufe bes hermus, nach Ratakekavmene. Die übrigen Schriftfeller bemerken es nicht.

Weiter nordöstlich lag nach Ptolem. bas Städtchen Setae (Déxas Coistin; die alten Ausg. und Heideld. Cod. Déxas Coistin; die alten Ausg. und Heideld. Cod. Déxasi), den ihm schon in der kleinen Landschaft Maconien, oder in der Landschaft Katakekavmene des Strado. Die Kirchennotizen nebst Hierokies schreiben Déxas und Diras, und sezen es nach lydien. Nach den vorhandenen Münzen war der richtigere Name Saettae (Dastras). Auf den nemlichen erhalten wir auch Anweisung wegen der Lage des Orts und von dem Lauf des Hillus Fl.; denn dieser, so wie der Hermus wird in den Ausschriften genennt.

Tabala fommt in den Verhandlungen det Concilien vor, ofters auch verdorben unter dem Mamen Gabala (τὰ Γὰβαλα); benm Hierostles heißt es Talaza. τ) Ob nun gleich fein Geograph diesen unbedeutenden Ort kennt, so sind boch Münzen von demseiben vorhanden, mit der Umschrift; Συγκλητος Ταβαλεων, und mit dem Namen des Flusses Herique; 3) so daß man also die lage in dieser Gegend suchen mußt.

In der Rabe lag auch der nur ben den Rirechenschriftstellern genannte Ort Bage (Bayn) oder ben Hierotles Bagis. Wer blos die Umsschriften ihrer vorhandenen Mungen liest, kommt in

q) Sestini geogr. num. p. 55.

r) Hierocles, p. 670.

<sup>6)</sup> Seftini geogr, num. p. 55.

in Versuchung, sie für eine wichtige Stadt zu halten: Anmos iegos — iega Bedn — Barynrar Kaisagewr. — Auch der Hermus Fl. wird auf denselben genannt, und dadurch die ungefehre Lage des Orts bezeichnet.

į.

1

.

;

í

.

ï

1

٤

Plinius t) nennt die Hermocapelitae; ihr Name zeigt die lage am Flusse Hermus an. Hermokapelia als Städtchen nonnen auch die Kirchennotizen und Hierokles. Münzen sind ebenfalls von ihm vorhanden. Plinius rechnet es zum Apellationsgericht von Pergamus.

Thnatira (ra Ovarelea) eine ber nordlichften Stabte Indiens, vom Seleucus Rifator im Rriege gegen ben insimachus erbaut u) ober ers neuert; benn fie foll nach Plinius x) und Steph. Bng. schon früher unter bem Namen Belopia vorhanden gewesen fenn. Auch Strabo y) nenne fie eine Kolonie ber Macedonier. Die Alten fpres then nur wenig von berfelben. Da fie aber Unbronifus als vorzüglichsten Standpunfte zur Eroberung bes vaterlichen Pergamen, Reichs mable te, 2) fo giebt bies einen Beweis, baf fie fehr feft war; und ihre Wichtigkeit verburgt bie burch bie Romer von Pergamus nach Sardes über Thya. tira gezogene Straffe, ba ber gerade Beg fie eigentlich links jur Seite liegen ließ. Auch bie noch.

t) Plin. V, 30.

e) Steph. Byz. v. Ovareipa.

x) Plin. V, 29.

y) Strabo Xill, p. 929.

y) Strabo XIII, p. 257.

noch immer ansehnlichen Ruinen, an welchen Spon und Bheler querft bie ofters vorfommente Auffebrift Thuatira entbeckten, fprechen für Die ebemalige Große. Barum ihr aber Ptolem. ben Bennamen Metropolis giebt, weiß ich nicht. Sie beißt heutzutag Alhisfar (bas weise Schlof). Rach Strabo erflarten fie mehrere Alte für bie aufferfte Stadt in Moffen, welches auch mabricheinlich ift, ba lybien erft allmählig auf Rosten ber umliegenden lander wuchs, und bie Granzen meiftentheils teine fefte Bestimmung batten. Bom Plinius un rechnen aber alle spatern Schriftsteller Thyatira zu lybien, felbft bie Matur fcheint biefe Bellimmung zu rechtfertigen. Denn gegen Guden verbreitet sich die große nur durch kleine wes nige Berge unterbrochene Chene bis jum laufe bes Dermus Fluß, welche in ben Strichen gegen Magnesia bin und weiter westlich bas Reib bes Hermus ("Egus mediov), etwas öftlicher aber bas Anrfanische und in ber Gegend um Garbes bas Sardische Reld genannt wird. Morbwestlich über Thyatira hingegen Areicht nach ältern und neuern Angaben eine Bebirgfette bin, welche bent Rlugbette bes Raifus zur Gubgrange bient. Der Blug Entits, welcher nach Plinius ben Thyatira fließt, fann also nicht in ben Raifus, sonbern et muß entweber mit fubmeftlichen lauf in ben Bermus, ober gerabe westlich in bie Gee fallen. 2) ---Thua-

<sup>2)</sup> Wheler T. I, L. III, p. 2534 fand ben glus, beffen Namen er nicht kennt, eine Reile füblich von ber Stabt, Poul Lucas 3me voyage T. 1. p. 139. nennt ibn Barfu, balt ibn aber mit Unrecht für ben hermus.

Thyactra kiegt von Magnesia am Sippkus nach ber Peut. Tasel 36 Mill. neuere Reisende gebendiese Entsernung auf 12 Stunden gegen Rordsossen an; von Pergamus 38 Mill. 1) gegen Hordsossen, und von Sardes 36 Mill. 1) gegen Nordspellen. Diese Strasse hatten erst die Römer ger zogen; der gerade altere Weg Pergamus nach Sardes ließ Thyatira links liegen; der Abstandbetrug 600 Stad. c) == 15 ge. Mellen, also 4 ge. Meilen weniger als die Kömerstrasse.

Ş

ì

Š

3

Auf diefer furgern Straffe lag fübofilich von Pergamus auf Unhoben bie Stadt Apollonia (Amoddania); fiedlich von derfelben bie rauhe Bergfette, welche man ben ber Reise nach Garbes überfteigen muß, und etwas redits bie Stadt Apollonis (Anoddaris, idos) von Pergnmus unb Sarbes gleich weit, von jebem 300 Stab. ent-Die Einwohner ber erstern Stabt fernt. d) Bennt Plinius unter ber Benennung Apollomos: hieritae; und Apollonos Hieron felbft bie Rirchennotizen und Hierofles. e) Ptolem. hingegen fest sublich von Pergamus farea; und Lacitus giebt bie Hierocaesarienses unter ber Babl ber Stabte an, welche unter bet Regie

a) Bin. Ant. p. 236. Tab. Peut, einftimmig. In ber Peut, Cafel Enatira geschrieben,

b) Tab. Peut, - Im Itin. Ant. nur XXXIII, wahre scheinlich burch Schreibfehlet,

c) Strabo XIII, p. 921.

d) Strabo, p. 928.

e) Hierocles, p. 670.

Regierung des Tiberius durch das große Erdbeben litten. f) Rein Schriftsteller, welcher die eine Benennung hat, sührt zugleich die andere an. Es ist also sehr wahrscheinlich, daß die nemliche Stadt, welche ansangs Apollonia hieß, in der Folge Hier rocaesarea, vielleicht eben aus Dankbarkeit wegen der Unterstüzung des Raisers Tiberius genannt wurde. Apollonos Hieron hätte sonst dem Ptoslem. nicht unbekannt bleiben können, dassie in viel spätern Zeiten eristirte, und vom Aristides wie vom Strado gegen 300 Stad. von Pergamus entsernt angegeben wird. 8) — Von der Versehrung der Persischen Gottheit in dieser Stadt sprach ich oben ben Hyppaepa, die lage gehört eber wohl hieher.

In der Nahe lag nach der oben angeführten Stelle des Strabo Apollonis. Cicero nenne diese Apollonidenses, auch Plin. der die Apollonidenses zum Convent. Jurid. von Pergamus rechnet; sie erscheint in den Kirchennotizen und den Hierokles h) (Avoddans).

Die heutige Karawanenstrasse von Bursanach Magnissa und Smyrna muß nothwendig die alte Strasse durchschneiben. Vom Flecken Baskulumbai, ober nach Lucas Quelembo, hat man noch 2 Tagreisen gerade südlich nach Mag-

f) Tacit. annal. II, 47.

g) Ariftides T. I, p. 6as. ans Beffeling.

b) Cicero pro Flacco e. 32. 32. Plin. V. 30. Hierocles.
p. 671.

Magniffa; bie meiften Reifenben wenben fich aber links nach Afhisfar (Thyatira). mit einem Umweg. Man mag biefen ober bie gerade Straffe mablen, fo muß man immer eine Berge fette paffiren, welche von Beften gegen Often fireicht, ehe man bie Ebenen bes hermus erreis den fann. i) Diefe Bergfette ifts, von welcher Strabo fpricht, in welcher Apollonia und Apol-Ionis feine Lage hatte, und welche vermuthlich Indien bon Moffen tremte. Ben bem genanio ten Dorfe fah lucas k) Rumen von Tempeln, Saulenflucke ic.; und die Einwohner ergahlten ihm, eine Stunde von ba fonne man bie voll-Ranbigen Ruinen einer alten Stadt befuthen. Lournefort erzählt, 12 Stunde vom Dorfe fen ber Berg Riefagan und auf bemfelben eine anbere Stadt Afhisfar. Hier ist also zwerläffig eine ber benben Stabte, mahricheinlich Apolles nia zu suchen; Apollonis lag vielleicht weiter fud. lich, wenn man fcon bas Bebirg auf bem 2Beg nach Magniffa überftiegen bat, benm Flecken Balamont, wo Cournefort ebenfalls alte Gaulen 2c. fand.

ř

Auf der nemlichen Strasse eine Tagreise nordlicher als Quelembo übernachten die Reisenden im Dorse Kurugugli. In der Rabe erblickte Lucas überall Ruinen, und eine Strecke Wegs mit weissen Marmor gepflastert. Dier durchschnitt ohne Zweisel die alte Strasse, welche von Perga-

<sup>1)</sup> Wheler voyage T. I, p. 236. Tournefort Lettre 12.

k) Paul Lucas seme voy. T.

Pergamus nach Thyatira führte, und in der Nähe lag der Flecken Germe, 25 Mill. von Pergamus, und 33 Mill. von Thyatira. Die Peut. Tafel nennt ihn wohl richtiger Gerame. 1) — Diese legtern Orte gehören schon nach Mysien; thre Festsegung ließ sich aber von dem Ganzen nicht trennen.

Die Rirchennotizen und Herokles m) nennen noch andere, theils später entstandene, theils von den Aeltern übergangene oder unbedeutende Orte in lydien. Ich weiß nichts nähers zu ihrer Bestimmung, will aber ihre Namen ansezen.

Aureliupolis; Attalia kennt auch Plin, und Steph. Byz., und wir haben Münzen von ihr. Nach Plin. lag sie nicht weit nördlich von der Mündung des Hermus.

Kerase; Sattala ober Satala, ben Ptolem. in Maeonia; Gorbus, vielleicht der nemliche Ort mit dem Juliogordus des Ptolem. in dem angränzenden Phrygien.

Ptolem. sest noch Dios Hieron ösilich von Philadelphia in Katakekamene an, und Plie nius 1) nennt ebenfalls die Dioshieritae.

Nach Steph. Byzant, war auch ein Heras klea in Lybien, welches Eustath, für den ältern Namen von Magnesia (wahrscheinlich am Sipplus)

23 6

i) It. Anton. p. 336. Tab. Peut.

m) Hierocles, p. 670.

u) Plin. V, 29. Masn. Geogr. en Bbs, 2te Abth.

lus) erflart, und ben herafleotischen Stein (ben Magnet) von berfelben herleitet.

Thyessus sein and Pisibien. Riemand kennt sie

auffer ibm.

Steph. Byz. sezt. auch ein Torrebos in Indien an, welches ausser ihm niemand kennt; zielt aber daben ohne Zweisel auf die Stelle des Tanthus kydius, o daß die zwen Brüder tydus und Torebus, jener der Stister der tydier, dieser der Toribi oder richtiger Torebi geworden seyen. Dieser Torebus ist aber vielleicht der Tyrchenus Berodots.

p) Dionys. Halisarn. I, p. 22.

## Das achte Buch. Aeolien, Musien, Troas.

Erstes Kapitel. Die Stadte Des Acolischen Bundes.

Anme (Kuun), eine ber altesten und zugleich bie wichtigste unter allen Zeolischen Stabten an Uffens Rufte. 21s ihren Stifter giebt Mela 1) ben Pelops an, ber nach Befiegung Des Denomaus aus Griechenland guruck fehrte; ber Rame ber Stadt aber foll, man weiß nicht warum, pon ber Amazone Ryme hertommen. Strabo, ber bie Auswanderungen ber Aeolier deutlicher als andere beschreibt, nennt ben Stifter Diefer Stadt nicht, fonbern laft im Allgemeinen bie neuen Unfiebler aus lofris berüber fommen, mo fie fich eine Reitlang in ber Begend bes Bergs Phrifios auf gehalten hatten, und beswegen ber neuen Stabt ben Bennamen Phrifonis (The Geinweiden nan-Beiow) belegten. b) Ben ben frubern Griechen wurde sie burch biefe Rebenbenennung von an-236 2 Dern

i) Mela L. 12.

<sup>5)</sup> Strabo XIII, p. \$74. 924.

bern Stabten gleiches Namens gewöhnlich unterichieben. c) Steph. Byg. trennt burch Rebler biefe Stadt Ryme Phrifonitis von bem Zeolischen Kome, ohne ihn jedoch eine verschiedene Landichaft anweisen zu konnen; ber Berfaffer von homers leben fest bente Benennungen gusammen: "bas Aeolische Kyme, sonft auch Phrifolis genannt.,, d) Rach ber Angabe bes nemlichen Berfaffers wurde Thefeus aus Rome, schon 20 Jahre nach ber Unlage Diefer Stadt ber Grunder von Smprng. Ryme mußte fich schon mit ben übrigen Meoliern bem Krofus untermerfen; e) unter ben Perfern befam es eigne Eprannen, welche es ben bem allgemeinen Aufftand ber Briech. Stabte in Afien gegen ben Darius ausmanbern lief, f) ba anbere Stabte fie ermorbeten; sie murbe jum Behorfam genothigt, und blieb in einer Art von gludlicher Dunkelheit unter ben Perfern, bis jur Auflofung ber Monarchie. Des Alcibiades Versuch, sie für Die Athenienser zu gewinnen, mar vergeblich gewesen. g) In spatern Zeiten ift nur felten von ihr bie Rede; fie blübete fort, bis bas große Erbbeben unter R. Liberius auch biefe Stadt ju Grunde richtete, murbe amar wieber erbaut, wird aber febr felten Bon ihrer Große, merfwurdigen Gebauben

c) Herodot. I, 149.

d) Herodoti vita Homeri c. 38.

e) Herodot. I. 6. 28.

f) Herodot. V, 38.

g) Corn. Nepos v. Alcibiad. c. 7.

bauben ze. finben wir ben ben Alten nichts bemerkt; nur von ihrem Safen fpricht ichen Stp. lar und bie fbatern; er war geraumig und ficher, weil ber größte Theil ber ben Salamin gefchlagenen Perfischen Flotte in bemfelben ihr Winterlager nehmen fonnte. h) Man machte ben Bewohnern von Rome ben Vorwurf eines stumpfen Gefühls, die Anekdote, auf welche er sich nach Strabo grunden follte, beweisen vielmehr einen hoben Grad von Gutmutbigfeit ber Burger. Erft 300 3. nach ihrer Grundung legten fie einen Hafenzoll auf die ein und auslaufenden Schiffe, wahrscheinlich weil man bem Burger und Raufmann ohne Moth keine last aufburben wollte; ber wizige Grieche machte aber bie Auslegung, fie hatten bis babin nicht baran gebacht, baß fie in einer Seeftabt wohnten. Ryme ift nach einigen ber Geburtsort Berodots; mit größerer Zuverlass figfeit miffen wir, baf fie bie Baterstadt bes Dichters Befiodus und bes Geschichtschreibers Ephorus ist. i) — Ryme lag norböstlicher als Phofaea, weil die Straffe, welche in der Peut. Lasel nach Smprua führt, Photaea nicht als Zwischenort anfest; boch fagt uns tein Alter, bag es fich an einem Bufen befanb. Wir wiffen ben Abstand ber Stadt von allen gunachst liegenben fleinen Orten, aber weber nach Magnesia, noch nach Smprna, weil ben bem legtern Abflande eine Zahl in ber Peut. Tafel fehlt: fo viel 28 6 3 leben.

h) Herodot. VIII, 130.

i) Strate XIII, p. 924.

feben wir, daß der Abstand zwen Lagreisen bestrug. Das jezt auf der Stelle liegende Dorf soll Sanderlt heißen; ich kenne aber keinen Reis senden, welcher die Lage dieses Theils der Kuste oder die Ruinen von Kyme untersucht hatte.

Auf ber Straffe nach Smprna, 33 Mill. von Kyme, lag nach ber Peut, Tafel bas Stabt. chen k) Temnos (o Tnuvos). Strabo 1) fest es in die Berggegend zwifchen Ryme, Phofaea und Magnesia, welche ben lauf bes hermus auf ber Mordfeite begrangt, und, wie ben indien bemerft murbe, bie Grange gwifchen lybien und Mpsien machte. Folglich lag es auf ber Rorbseite bes Hermus, welches auch Paufanias m) bestätigt, weil man vom Gebirge Sipplus nach Temnus über ben Bermus mußte. Plinius p) fennt es ungefehr in ber nemlichen lage; und wenn er etwas vorher angiebt, ein Temnos sey einst nabe an ber Munbung bes hermus gemefen, fo will er wahrscheinlich baburch nicht fagen, baß ein zwentes Temnus einft fcon ju Grunde gegangen fen, fonbern nach einer feiner Lieblingsbypothefen, bag ber lauf bes hermus im Fortrucken ber Zeit immer neues land angefest, und baburch feine Munbung endlich viel weiter westlich bekommen habe. Mungen wird ber Stadt jur Bezeichnung ber Lage

k) Xenoph, hist, gr, 1V, p. 313, Τημνος ε μογάλη πόλις.

<sup>1)</sup> Strabo XIII, p. 923.

m) Pausan, Eliac. I. 13.

n) Plin, V, 30,

lage ber Hermus Fl. bengesezt. — Wahrscheinlich hat sich Temnos in dem heutigen Mentitten erhalten, welthes 3 Stunden von dem nördlichen Theile des Busens von Simpra entfernt lieht, noch immer einigen Handel treibt, und Simpraa mit Lebensmitteln versieht.

Gang in ber Rabe, aber mehr gegen bie Ruffe bin, lag bas Stabethen Megae (ai A'ryai) noch in ben nemlichen Bergen. P) Stolar fennt fie unter bem nemlichen Ramen, Berobot 9) aber, welcher fie umter bie eilf Ardlifchen Stabte gablt, nennt fie Aegueae, (ai Aryaiai). Eenophon, :) ber sie Aegitis (Aeyieis) ju nennen scheint, verfichert, baf biefes Stabtchen, fo wie bas benachbarte Temnos sich von ber Berrschaft ber Perfer fren erhalten habe; welches benbe Orte als Festungen porausfest, und auch mohl nur von fpatern Beiten verstanden werden kann, mo die Monarchie anfient, ibre innere Schwäche ju fühlen. Die Einwohner nennt Dolph. 8) Aryaieis, ben ben lateinern Me-Bielleicht ift ber Ort Aegara, welchen Prolem. schon nach lyblen, aber in die 2364 Nabe

e) Chanbler, c. st.

p) Strado XIII, 923. Much auf ben Mingen beift es Acyai.

q) Herodet, I, 149.

<sup>2)</sup> Kenoph, hift. Gr. L. IV. p. 313. edit. H. Steph. Man follte es für ben Ramen ber Bewohner ber Stadt balten, wenn nicht benfammen ftunde Thuvor nat Atyiele, nat alla ya Xupla.

<sup>(</sup>a) Polyb. V. 77. Tacit. annal. H. 47.

Nahe des Hermus sezt, nur verdorben statt Negae ober Aegaea. Nach Suidas lag der Ort nicht weit von Magnesia und Smyrna entsernt, welches die vorige Annahme befrästigt. Ben Hierotles t) ist es verschrieben Apae und in den Kirchennotis zen östers Agae (Ayán).

Beiter bstillch in ber Nabe bes Fluffes Bermus lag wieber eine ber eilf Aeolischen Stabte Reon Tichos (Neor Teixos, Reumauer) ge-Es wurde von den eingewanderten Acoliern ju gleicher Beit mit Apme als Feftung gegen bie benachbarten Pelasger in Lariffa angelegt. u) Es erhielt fich unter biefem Namen wenigftens bis auf Plinius; fpatere Schriftsteller nennen es nicht mehr. Ueber bie lage belehrt uns homers leben. Man ging von süblichern Begenben aus, über bas Befilbe bes hermus, und erreichte bann die Stadt, welche sich an die eine Seite des Bergs Sardene (Dagdern) lebnte, an ber andern floß der hermus. x) hier erfahren wir also ben Namen ber Gebirgsreihe, welche ben legten lauf bes Hermus auf feiner Nordfeite begleitete. Der Abstand von farissa betrug 20 Stab. y)

Larissa

t) Hieracles, p. 660.

u) Strobo XIII, p. 922. — In Homerd vita e. 9. wird mit größerer Babricheinlichkeit die Erbauung von Reon Liches 2 I. fokter als Lyms angestet.

m) Homeri vita, c. 9.

y) Strabe XIII, p. 922.

Larissa († Acesoca) war eine sehr alte von Pelasgern bewohnte Stadt, welche unter mehrern Orten gleiches Namens, nach Strabos richtiger Auslegung mahrscheinlich Homer 2) bezeichnet. Die Aeolier fanden fie ben ihrer Ankunft an ber Rufte noch mit Pelasgern befegt, und weil es mit Belagerungen in jener Zeit eine langweitige Sache war, fo nahmen fie bie Stadt in bie Mitte, errichteten Kome an ber Rufte, und Meontichos im innern lanbe. 1) Daburch fam lariffa in ihre Sande, und wurde nach Berodot eine von ben eilf Meolifchen Stabten. Um fie von ben übrigen fariffa auszuzeichnen, erhielt fie, fo wie Ryme, ben Bennamen Phrifonis (Strabo). Lariffa Aegyptia nannte man fie, weil ber altere Enrus einen Theil feiner Aegnpt. Miethfolbaten als Rolonisten hieher verlegte. b) Sie hielt in fpatern Zeiten eine Belagerung ber Spartaner und ihrer Bunbesgenoffen mit Stanbhaftigfeit aus, und ergab fich erft fpater fremoillig. c) Die Urfachen ihres Berfalls tennen wir nicht, aber Dag fie fcon Strabo nennt fie menschenlos, amischen Meontichos und Ryme lag, lernen wir aus homers leben; d) die Entfernung von bem entern betrug nach Strabo 30, und von Kyme 70 Stabien. Alfo nicht auf ber Subfeite bes 286 5 Bermus

ė,

č

Ú

<sup>2)</sup> Homer II, II, 340.

a) Strake 922.

b) Xenoph. Cyropaed. VII,

e) Monoph. hift. Gr. III, p. 282, edit. Steph.

d) Herodoti vita Homeri & 11.

Hermus Fl., wie man sich burch eine andere Stelle des Strado e) anzunehmen verführen laffen könnte. "Wenn man über den Hermus geht, so sind von Lariffa nach Kyme 70 Stad., Er will nur die Richtung der Strasse, nach welcher man von Magnesia über Larissa gegen Kyme hinkommt, anzeigen.

Den Abcanius Portus, welchen Plinius f) zwischen Photaea und Ryme ausezt, kennt sonft

niemand.

Gleich nördlich über Kome folgt nach Artes mibor s) und Ptolem. Die Landspige Hydra.

Myrina (n' Muglice) mit einem Hafen, llegt nach Strabo h) 40 Stad. nordlicher als Ryme; die Peuting. Tafel sest 9 Mill. vergrößert also dieses Maas bennahe auf das Gedoppelte. Nach Mela i) war sie die älteste unter den Aeolischen Städten, und erhielt den Namen von ihrem Erdauer Myrinus. Sie legte sich nach Plins Wangabe die Benennung Sebastopolis dep, wovon sich aber weder auf ihren Münzen noch anderswo eine Spur sindet. Sie war sest, weil Philipp von Macedonien sie als einen der Standpunkte wählte, wo er durch seine Besizungen an den Kirgen

e) Strabe 923.

<sup>1)</sup> Plin. V, 30.

g) Straho 923.

h) Strabo 923. Aber gleich barauf folgt nach Artemiber bie richtigere Angabe von 60 Stab.

i) Mela I, 18.

k) Plin. V, 30.

sten Kleinasiens ben Grund zu kunftigen Bergrößerungen legen wollte. 1) Uebrigens wird sie in ihrer Mittelmäsigkeit wenig bekannt, kommt noch benm Hierokles m) vor, und verschwindet von jest an aus unserm Blicke.

Grynium (Levrior Str.), ben Berodot und Plin. aber Grynia (n Teureice) ebenfalls eine ber eilf Meolifchen Stabte, mit einem Safen, welden schon Cfplar n) fennt, bie Stadt aber burch Gehler ber Abschreiber Chryntum (Xguvelov) nennt. Sie war fest und murbe ben Alexanders Bug vom Parmenlo mit Sturm erobert, wodurch fie mahricheinlich viel litte; O) wenigstens nennt fie Strabo nur ein jum Gebiet von Mprina geboriges Stabtchen, und Plinius fagt, fie fen vollig untergegangen. Es nennt auch fein jungeret Schrifteller ben Ort weiter. Grynium lag 40 Stad, nordlich von Mprina, und zeichnete fich burch einen prachtigen Tempel bes Apollo, und burch ein altes berühmtes Orakel besselben aus. P Bofrscheinlich ist bas Kastell Grunium, wo Alcibiades eine Zeitlang lebte, ber nemliche Ort, wenn es gleich Mepos 9) nach Phrygien fest; die Striche biefer Begend waren in fehr verfchies dene Mamen gerheilt,

Strab.

l) Livius XXXIII, 30.

n) Hierocles 661:

a) Scylax, p. 37.

e) Diodor XVII, 7.

P) Strabo XIII, p. 923.

<sup>9)</sup> Cornel. Nep. Alcib. c. 9.

Strado führt ben Portus Achaeorum mit ben Altaren der zwölf Götter als verschieden von Grynlum an; Stylar :) aber belehrt uns, daß bende Namen gleichbedeutend waren, daß der Hafen die Benennung erhielt, weil sich hier die Griechen berathschlagten, ob sie den Telephus angreisen wollten, oder nicht.

Elaea (n' Edwice) nennt zwar Strabo eine Aeolische Stabt, sagt aber in einer andern Stelle nach Artemidor, fie fen vom Menefiheus und ben ihn jum Bug gegen Troja begleitenben Athenien. fern angelegt worden. 8) Berodot t) nennt Claes In feinem Bergeichniffe ber Meolifchen Stabte nicht, es mußte bann, welches nicht ohne Wahrscheinlichfeit ift, in feinem, übrigens gang unbefannten 200 giroessa verborgen liegen. Skylar sagt niche, Daß Elaea einen Hafen habe, aber zur Zeit ber Pergamenischen Könige hatte es ihn nicht mur, fonbern er biente zugleich als Winterlager ihrer Die Kunft mochte zur Vervollfomm-Rlotte. nung beffelben bas meifte bengetragen haben, benn Claea lag nur 10 Stab. fublich von ber Munbung bes Fluffes Ralfus, und 120 Stab. von Pergamus ber Refibengstadt entfernt, und murbe als ber Hafen berfelben angefeben. u) Die Entfernung

<sup>7)</sup> Skylan p. 37. Rouvelov Anaion difter benn imifchen bende Namen ein Punkt gehören.

s) Strabo XIII, p. 914. unb 923.

t) Herodot. I, 149.

u) Strabo l. c. Livius XXXVI, 43.

fernung von Grunium betrug 70 Stad. folglich von Kyme 170 Stad. 1)

Sehr nahe nordlich von der Stadt war bie Mundung des mittelmafigen Gluffes Kaikus (6 Kaikos), welcher in ben lezten Theilen feines laufs eine beträchtliche Chene, bas Relb bes Raitus (ro Kaine medior) genannt, ju benben Seiten bat, nabe ben ber Stadt Pergamus flieft, und noch innerhalb Mpfien an bem Fuße bes Gebirgs Temnos entspringt. y) Die lange feines Laufs beträgt also ungefehr 15 ge. Meilen. Er nimmt aber nicht weit von feiner Quelle einen Dlebenfluß, ben Minfius Gl. auf, welchen nach Strabo ichon Aeschylus tennt, ben auch die lateinischen Dichter ofters anführen, und ber eigentlich ber mabre Raifus felbst mit veranberter Benennung in ben erften Theilen feines Laufs zu fenn scheint. — Die Karamanen, welche heutzutag von Burfa nach Smyrna geben, finden ihn unter bem Namen Mandragorgi als unbebeutendes Blugden auf ihrer Straffe.

30 Stadien nordwestlich von der Mündung des Flusses lag das Städtchen Pitane (Nerden). Schon Stylar kennt den Hafen des Orts, und Strado 2) giebt ihm zwen Hasen. In den Mauern floß der kleine Fluß Evenus (E'onvos) von Norden nach Süden, aus welchem die Einwohner

x) Strabo 923. nach Artemiber.

y) Strabo XIII, p. 914. 916. Plin. V, 30. ExMylia veniens Caicus amnie.

<sup>1)</sup> Strabo 913. 914.

wohner der nördlichern Stadt Abramyttium ihr Wasser ableiteten. Strado Steph. Byzant. und Ovid. 3) nennen sie eine Aeolische Stadt, und schon Herodot sezt sie unter die Zahl der eilf Aeol. Städte. Plinius b) nennt Pitane ebenfalls, er sezt aber vorher Stadt und Fluß Titanus an, welche niemand kennt; vielleicht ist es nur eine seiner gewöhnlichen Verwechslungen. Hierostes und die Kirchennotizen schreiben Pitetane. O

Ganz in die Nahe sezt Strado an die Kuste, oder auf eine Insel an derselben (die Stelle ist verdorben) den Ort Atarneuß (Arapveds). Er war aber als Stadt vielleicht schon zu seiner Zeit nicht mehr vorhanden; wenigstens zählt Plinius Utarnea unter die zu Grunde gegangenen Orte. Herodot aber kennt Utarneuß noch zunächst an dem Berg Kane.

Die Mündung des Kaikus und die Stadt Elaea lagen in dem Innern eines Meerkusens, welcher 80 Stad. im Durchschnitte hat, und nach der Stadt den Namen Sinus Elaiticus (Kódwos Edwirmos) hatte. •) Die eine Spize desselben bildete der Berg Kane (n Kaun) und in seiner Nähe lag das nach Plinius vernichtete

a) Ovid. Metamorph. VII, v. 357. Acoliam Pitanen a laeva parte relinquit.

<sup>1)</sup> Plin. V, 30.

e) Hierocles, 661.

d) Herodot. VII, 42.

e) Strabo XIII, p. 914. 983.

Städtchen Ranae (a. Kavai), welches von los frenfern aus Rynos gestiftet mar, und ein fleines Bebiet hatte, & Kavaia genannt. Sie biente als Binterlager für Die Romische Flotte, man mußte aber ble Schiffe an bas Land ziehen, und mit Ball und Graben umgeben. Der Berg welcher bie landspize bilbete, westlich und sublich die offene Cie, oftlich bas Felb bes Raifus, nordlich aber bie landschaft Claitis hatte, lag von Claea 100 Stad. entfernt, und Malia die sudoftliche Spize der Infel lesbus war ihm gerade gegenüber. 8) — Aber die Frage bleibt über, ob biefes Promonwium die subliche ober nordliche Spize bes Claitischen Bufens bildete. Strabo spricht so entfbieden fur bie erftere Meinung, baß er ben Claitichen Bufen nur fur einen Theil bes nordlichern weit größern Ubramyttenischen Busens erflart; h) welches auch nicht anders möglich ift, wenn Rane süblicher als Claea liegt, benn Rane bilbete die fübliche Spize bes Abramptt. Bufens. Unters beffen liegen in feiner eigenen Erzählung Puntte, welche die Annahme nicht erlauben; bie kandspize hat nach ihm auf ber West und Sudseite Die offene See, welches nur bann moglich wird. wenn sie die Nordgrange bes Elaitifchen Bufens ift. Berner tragt er weiter unten, gleichsam gegen feine eigene Ueberzeugung mißtrauisch, bie Stelle bon bem Zusammenhange bieser Ruste nach Artemidor

3

i) Liv. XXXVI, 45.

<sup>1)</sup> Strabo 915.

b) Strabo XIII, p. 901- 914-

temibor vor, in welcher wenigstens richtigere Rab. len ber Abftanbe, aber auch einzelne unbefannte, wahrscheinlich verdorbene Ramen, nichts aber von seiner Behauptung vorkommt. i) übrigen Schriftsteller sprechen gegen Strabo; erstlich Berobot, k) welcher die Urmee bes Zerres aus indien über ben Raifus &l. nach Mofien gieben, und erft nachber ben Berg Rane benm weitern Marich jur linken Geite haben lagt; bann Mela, welcher ben Caicus Al. und weiter norblich anfangs bie Stabt Pitane, und hierauf bas Stabtchen Cana mit bem Worgebirge gleiches Damens folgen läßt; und endlich Plinius, 1) welcher ber nemlichen Ordnung folgt. Der einzige Prolem. fcheint bie Angabe bes Strabo ju begunftigen, meil er von Morden nach Guden in ber Ordnung ber Mamen zuerst ben Raifus Fl. und bann Raene Afra (Rane Promont.) ansest; Der nemliche fest auch Elaea füblicher als bas Promontorium, und feine Bablen beweifen, baß bier eine Berfejung vorgegangen ift. kommt noch, baß die von ber Insel lesbus geges benen Maafe nicht erlauben, ihre Gudfpige Malia füdlich über bie Munbung bes Raifus herab zu ruden. Rane machte alfo mohl zuverlaffig bie Mordmestspige bes Glaitischen Bufens; Die fubwestliche war bas Hydra Promont. welches oben, norblich von Rome, nach Artemidor und Ptolem.

i) Strabo XIII. p. 923. iig d'Apreuldwpoc p.

k) Herodot. VII, 44.

<sup>1)</sup> Mela I, 18. Plin. V, 39.

Ptoleni. angeführt wurde. — Diese ins Rleine gebende Untersuchung wird bem niche überfluffig Scheinen, welcher weiß, bag unfere neuern Charten in diesem Striche ihre Bestimmungen blos aus ben Alten entlehnen, und baf fie bie Beugungen unrichtig ansegen.

So weit reichten bie Besigungen ber Meolier, Meolifcher ober vielmehr bes engern Meolischen Bundes; im innern lande von bem Bermus bis jum Raifus, an der Rufte von Ryme bis Pitane; in einer Ausbehnung von o ge. Meilen von Guben nach Morden, und ohngefehr 3 ge. Meilen von Weften nach Often. Gie zeichneten fich von ben Jonifchen baturch aus, baß fie alle in einem engen Bezirte benfammen, und baß einige ihrer Stabte pon ber Rufte entfernt im innern lande lagen. Sie waren meiftens flein, und hatten, wenigstens sum Theil, ihren Urfprung von der Sauptftadt Knme aus genommen, m) hatten weit wenigere Rraft als bie Jonischen Stabte, und fchmiegten fich mit ihrer hauptstadt ichon alle an Rrofus ben Beberricher ber Indischen Monarchie, machten auch ju feiner Zeit viel Auffeben. Ihr fleiner Strich landes mar ungleich gefegneter ale bie füblichere Rufte Joniens, aber bie Ginwirfungen bes Rlima hielt man fur bie Befundheit ber Bewohner nachtheilig. Der Bund bestund urfprunglich aus 12 Stadten, wie ber Jonifche,

m) Sirabo, 924. Bon Resutiches und Lariffa murbe et fcon oben gezeigt.

Mann. Geogr. on Bos. ate Abth. Œ c bis Smyrna ben Neoliern burch die Treulosigkeit einiger Jonier entrissen wurde. Andere von ihren eilf übrigen Stadten versielen so frühzeitig, daß spatere Schriftsteller nicht weiter von ihnen sprechen; z. B. Notium und Aegiroessa; n) eine dritte Killa, sucht man weiter nordlich, schon im Bediete von Troja, gehörte also nicht, hieher. Diese Leolier hatten sich allmählig mit den frührern Einwohnern, den Pelasgern vermischt, und waren doch zur Zeit des Eerres bedeutend genug, um zur großen Flotte 60 Schiffe zu stellen. 0)

Dicht blos bier, sonbern auch auf bet benachbarten Infel Lesbus, und langft ber gangen nordlichern Rufte hatten bie Meolier Pflangftabte angelegt; fie gehorten aber nicht zu bem Bunde; wie schon herobot bezeugt. P) Strabo 9) fchat ihre Zahl auf 30; bie erften Auswanderungen aus Griechenland fiengen ichon mit Dreftes, bem Sohne Agamemnons an, und murben unter feinen Nachfolgern, aber nicht gemeinschaftlich, auch nicht zu gleicher Beit fortgefegt. Sie suchten naturlich bie ihnen befannten Ruften junachft um Troja auf. Des Dreftes Enfel Archelaus grundete bie erften Unlagen in ber Gegend von Engifum, und Graus, ber Cobn bes legtern führte einen Saufen nach lesbus. 1) Daher schät ber

n) Herodot. I, 149.

e) Herodot. VII, 95.

p) Herodet. I, 152.

<sup>4)</sup> Strabo XIII, 924.

<sup>2)</sup> Sirabo XIII, p. 872.

der Verfasser von Homers leben die Ansiedlung auf lesbus auf 130 Jahre später als den Trosjanischen Krieg; und die Gründung von Kyme noch um 20 J. später. 8) Denn zur Zeit des Penthilus, Orestis Sohns hatte auch ein zweyster Hause Keolier unter den Ansührern Kleva und Malaos seine Wanderung begonnen, blieb aber in den Gegenden des Bergs Phrisonis in lokris lange sizen, und gründete erst beym späteren Zug Kyme nehst den übrigen Orten des eigentlichen Neolischen Bundes. Doch ereignete sich auch diese Einwanderung um 4 Menschenalter früher, als die Anpflanzungen der Jonier an den süblischen Küssen. t)

## Zwentes Kapitel.

Mysien in den Gegenden des Fl. Kaikus und an der Kuste bis nach Promont. Lektum.

Die Myst (o. Muso) wurden von einigent Alten als Abkömmlinge der Indier, von andern als eingewanderte Thracier angesehen. Die erstere Annahme begunstigt, daß sie mit den Indiern einerlen Hauptsprache hatten, und daß sie selbst Ec-2

s) Herodoti vita Homeri, c. 38.

t) Strabo, XIII, 272.

im Perf. Zeitalter ben ber Armee als einerlen Bolt zusammengestellt murben, ob fie gleich viel rober maren, und schlechtere Waffen batten als bie indier. 1) Aber biefe Sprache mar die alle gemeine ber westlichen Bolfer Rleinafiens, ber Phrygier, Karier, Indier 2c.; und das Zusame menftellen fonnte baber entfteben, weil in fpatern Beiten, ben ber machsenben Dacht ber inbier, welche Eroberungen an der gangen Rufte binauf fchon unter Ronig Onges gemacht hatten, Die Minfier als abhangig von ihnen angesehen wurben, auch wohl feinen eignen Beherrscher hatten. Für die Ginmanderung aus Thracien, und zwar erft feit ben Zeiten bes Trojanischen Rriegs, fprechen ftarfere Grunbe. Beym Somer erfcheinen fie als Trojanische Bulfsvoller, aber fo wie andere Thracier; es ift ihnen nicht ein Plag gugefdrieben, mo fie ihre Gize hatten, wie dies So. mer ben ben Phrygiern, Maeoniern nicht veraifit: und wenn er die Grangen bes Trojanischen Reichs bestimmt, fo giebt er blos bie Ruften bes Meers und auf bem Rucken die einzigen Phrygier, b) feine Mnfier an, welche boch in fpatern Beiten Diefe Striche alle befegten. Es fpricht dafür ber ansehnliche Thracifche Stamm ber Dinfier, web cher fur immer in bem alten Baterland gefunben wird; und ein Zweig berfelben, Die Mnfier, welche in Berbindung mit ben Teufrern Die Bithyni von ben Ufern bes Strymon nach bem Bos. porus

a) Strabo XII, p. 857. Herodot, VII, 74.

b) Homer 11. II, 858. XXIV, 545.

porus Thracius auszuwandern nothigten. Diefe nemlichen zogen vermuthlich felbst nach Asien; die Tenkrer besetzten das Gebiet von Troja, und die Myster das weiter östliche Bergland. d)

Benigstens finden fich von nun an bie Gize ber Muffer in ben Begenden bes Bergs Dinmpus, öfflich vom Erojanischen Gebiete in ziemlich großer Musbehnung; nordlich begrangt von ben fuboft. lichsten Theisen ber Propontis, um ben Cianifchen Bufen bis westlich zum Rhyndafus Bluß; fublich in den Gegenden von Pergamus, mo fie an Die Heolier grangten. Alfo in einem Striche bon Morden nach Guben von ungefehr 20 ge. Meilen. Die Oftseite begrangte Die fogenannte landichaft Ratatetavmene größtentheils, bewohnt pon einem Gemische aus Muffern und Enbiern ober Maeoniern, baber auch Maeonia noch vom Ptolem. genannt. Diefe Breite von Often nach Beften betrug ungefehr wieder 20 ge. Meilen. In ben Gubgegenden langft bem laufe bes Rais fus Bluffes hatte fich in den Zeiten ber Ucolischen Einwanderungen langft ber Rufte ein eigenes nicht lange bestehenbes Reich ber Muster gegrunbet, welches nach feinem Stifter Theutrania bieß, und ber landichaft biefe Benennung auf immer hinterließ. Wahrscheinlich murde es burch Die Endier überwältigt. Bon einem andern Reiche ber Mnfier ift nie die Rebe; die Ginwohner leb-C c 3 ten,

e) Herodot. VII, 75.

d) Strabo XII, 257. nach Artemiber.

ten, wie in fpatern Zeiten, in fleine Bolferschaften gertheilt, in ihren Gebirgen und Thalern.

So waren bie Gige ber Mnfier noch im Unfange bes Perfifchen Beitraums. Westlich neben ihnen an ber Rufte bes Propontis und am Bele lesponte batte ein Saufe Phrygier feine alten - Wohnplaze behauptet. Daber bieß biefe Satrapie, ju welcher noch Troas und ein großer Theil von Mnfien gehörte, ben ben Perfern Rlein. Phrnaien; und Sinlar, e) ber auch hier fein hohes Alter nicht verläugnet, fest beswegen bie fübliche Rufte bes Propontis als Landschaft Minfien an; Phrygien lagt er langft ber folgenben Rufte bis Abydus reichen, und Dahn fteht Troas in gehöriger Ordnung. Aber ben ben Bermir rungen nach Alexanders Tob fanden bie fleinen Rurften ber Bithonier Belegenheit fich weiter fubwestlich in die Size ber Moster ju verbreiten, und ihnen die gange Gegend an ber Rufte bis jum Fluffe Rhyndatus abzunehmen, welche auch von jegt an als ein Theil Bithyniens betrachtet murbe. Die genauen Umftande wiffen wir nicht, aber gewiß ifts, bag bie Moffer fich nun bagegen ber westlichern Ruftenftriche bemachtigten, mo bisher Die Phrygier gelebt gatten. Bielleicht manberten biefe nun in bas offlichste Mnfien, und bilbeten bie Landschaft, welche in Butunft Phrngia Epifte. tus genannt murbe. Zwischen ben Ronigen von Bithynien und ben neuerwachsenen. Pergamenifchen Ronigen entstunden badurch immermahrende Grang.

e) Scylax p. 35.

Granzstreitigkeiten, f) und Strabo wird durch diese Abwechslungen so verwirrt, daß er sich nichts Festes zu bestimmen getraut; um desto weniger, da es ihm an eigener Kenntniß in den innern Theilen Kleinasiens überall fehlt.

Das land an ber Rufte ber Propontis bis nach Abybus beißt aber von nun an burchgangig Mpfia, und zwar zum Unterschiebe von bem größern füboftlichern Mpfien unter bem Dinmpus und in ben Bergfetten bes Temnus, Rlein Dins fien, fo wie bas legtere Groß : Mnfien. Troas ift von benden eingeschlossen. Mach biefer Ords nung ber Dinge befdreibt nun Ptolem. bas land; und ich folge ibm fo, baf erftlich bas füblichere Myfien am Raifus Fl. ober die Landschaft Teuthrania; bann bie Meolischen Ruftenftabte; bann Troas; bann Rlein, Mpfien, und die norblichen Drie Groß . Muffens, in ihrer Reibe folgen. Ben ber fpatern Ubtheilung unter ben driftlichen Raifern murben bie füblichern Ruftengegenben bis an bas Bebiet von Troas ein Theil ber großen Proving Affa; Troas und gang Myfien bingegen machten bie unter einem Konfular ftebenbe Proving des Hellesponts (Enaexia Eddismovre) aus. g)

Pergamum (70 Niegauor Strabo, Nieganus Ptolem.) eine alte Mysische Stadt, welche schon unter ber, Persischen Herrschaft auch Griefchen Gerafchaft auch Grief

f), Daß sie Phrygien am hellespont an die Ronige von Pergamus abtraten, bezeugt Strabo XII, p. \$45.

g) Hierocles, p. 65%. etc.

chische Ginwohner hatte. h) Gie zeichnete fich por andern benachbarten fleinen Orten nicht aus, hatte aber unmittelbar jur Seite einen ffeilen Buderhutformigen Berg, auf welchem eine Burg errichtet mar. Die Festigfeit bes Orts, brachte Ensimachus ben Rachfolger Alexanders auf Die Gebanten, ibn nach Art ber Perfer gur Dieberlage feiner Schaze ju benugen. Philetaeros, ein Bithnnier aus Tium, welcher burch Bufall als Rind feine funftige Mannheit verlohren batte, murde ber Auffeher und Rommandant ber Befa-Boftabalen nothigten ibn, vom infimachus abzufallen; und ba biefer bald barauf burch ben Seleufus aus Onrien, und nachher auch Diefer burch Berratheren ihr leben verloren, benugte ber Statthalter Die entstandenen Berwirrungen, um fich unabhangig zu machen. Er fonnte feines Bruders Sohn Eumenes Die fleine Berre fchaft etblich binterlaffen. Der nachftfolgenbe, Attalus, nannte fich fchon Ronig, und fein Nachs folger Eumenes erhielt burch bas Gefchent ber Romer, ben größten Theil bes vorbern Afiens. Er mar nun machtiger Gurft, vergroßerte und ver-Schonerte Pergamus, welches Die Residenz blieb, legte eine Bibliothef an, i) welche mit der Alerandrinischen wettelfern sollte und endlich auf 200,000 Rollen flieg , und benfigte die ju Pergamus gemachte Erfindung, bie- Saute von Ralbern und Schafen auf eine jum barauf Schreiben beque-

h) Xenoph. exped. Cyri Min. VII, 3.

i) Strabo, XIII, p. 925. 26.

bequemere Urt einzurichten; k) bie auf biefe Urt aubereiteten Gelle nennt man feit biefer Beit Pers Das ganze Reich kam zwar balb bare auf in den unmittelbaren Befig ber Romer, aber Pergamus blieb die Hauptstadt ber neuen großen Proving Afien, und murde noch überbies ber Gig eines Oberappellationsgericht, ben welchem bie junachft liegende Begend ihr Recht fuchen mußte. Daber nennt fie noch Plinlus 1) Die berühmtefte Stadt Afiens. Als die Raifer bes erften Jahrh. anfiengen, bas land in mehrere Provingen ju gerlegen, blieb Pergamus mahrscheinlich Sauptstadt von Mpfien; unter ben Byjantin. Raifern verlor fie bie alte Burde vollig. Man errichtete bie neue Proving Uffen, welche fast alle Striche gunachst an ber Bestfuste ber Salbinfel begriff; ju berfelben gehorte auch Pergamus, aber bie hauptstadt mar Ephesus. m) Betrachtlich blieb fie immer auch in fpatern Beiten; fie mar ber Mittelpunkt aller hauptstraffen, welche bie Romer in ben westlichen Theilen bes lanbes gezo. gen batten. Bon ihrem Bafen Glaca lag fie nach Strabo 120 Stab. ober nach ber Peuting. Lafel 16 Mill. entfernt; von Abrampttium an ber nordwestlichen Rufte 53 Mill.; von bem ges rabe norblich liegenden Mileopolis 41 Mill; von bem füdöstlichen Thyatira' 58 Mill.; und von Sarbes 600 Stab. = 15 ge. Meilen nach Cc 5 Strabo:

k) Flin XXXV, 11, XIII. 11.

<sup>1)</sup> Plin. V, 30. longe clarifimum Afine Pergamum.

m) Hierocles p. 660, 61,.

Strabo; n) ober mit bem Umweg über Ihnatira nach bem Itin. Unt. und ber Peuting, Tafel 94 Mili. = 184 ge. Meilen. 0) Nicht weit von ber Stadt floß ber Bluß Raifus, und gwar auf ber Gubfeite, benn Zenophon, ber eine Erpedition gegen Guben unternommen hatte, mußte über ben Fluß gurude febren, p) Das Befilde melches er von hier bis gur Gee burchfließt, gehorte wegen feiner Fruchtbarkeit unter bie vorzüglichften von gang Muffen. 9) Won zwen andern Mebenfluffen oder Balbbachen, laft Plinius ben Gelis nus feinen kauf burch die Stadt, und ben Cetius an ben Mauern ber Stadt nehmen; ber legtere entspringt aus bem nicht fernen Berge Pinbafus. r) - Moch jest ist Pergamo als fleine Stadt mit etwas mehr als 2000 Turfifden und menigen driftlichen Ginwohnern vorhanden. s) -Pergamus mar ber Geburtsort bes Arites Balenus, und nach Strabo auch Apolloborus bes Lehrers Augusts in ber Beredfamteit.

Dit

a) Strabo, p. 928.

o) Itiner. Anton. p. 335. Tab. Peut.

p) Xenopb. exp. Cyri Min, VII, \$.

q) Strabo XIII, 927.

e) Plin. V, 30. Straba 916. Khriov, er entsvringt im Gebiete von Claea, und vereinigt sich mit zwep andern Kluschen, eh er in ben Kaikus kommt.

s) Spon et Wheler T. I, p. 343, Wheler T. I, p. 296. Benbe haben aber ben Ort nicht felbft geseben, auch feiner ber übrigen Reisenben,

Der gange tauf bes Raifus Bluffes geborte nicht nur gur Proving Mysien, mobin ibn auch Ptolem. fest, fondern er war ber eigentliche Gig ber alten Mofier; und obgleich in ben umliegen. ben zur Proving Mpfien gerechneten Gegenben mehrere von gang anbern Bolfern befegte Striche borkommen, fo erklart boch ber altere wie ber neuere Schriftsteller ben tauf bes Kaifus als Sauptpunkt Des alten Reichs ber Miffer. 1) Der Kluß fommt von Rordoften ber nach Pergamus, entspringt zwar, wie schon oben bemerkt murde, aus ber Cbene, fein wichtigerer Mebenfluß Mn. fins aber aus ben Sipfeln bes Gebirge Tettnus (Tnuvov oeos) u) Die Gegend wo'er entspringte so wie Die sublichere an feinem Laufe, und weiter füblich bis gegen Apollonias bin, hieß Teuthrania (Teu Geavla) und murde als ber hauptfig ber alten Mnfifchen Konige angefeben. fchloß fie alfo bas Bebirg Temnus ein, welches Die öftlichere Fortsezung bes 3ba, ober eine nordmestliche Fortsezung bes Laurus ift; gegen Gus ben bie Reihe von Bergen, welche bas Bluggebiet des Raifus von ben Chenen des Bermus Sie bestund aus einem großen Thal, welches aber von allen Seiten Berge begleiten, und war gegen Westen nur ungefehr zwen ge-Meilen von ber Rufte entfernt. Daher kann Plinius fagen, baß ber Raifus Bluß in Leuthranta entspringt,

t) Herodot. VII, 42. Xenophon exp. Cyri Min. VII, 8. Strabo, XIII, 915. Plin. V. 30.

<sup>1)</sup> Strabo 916.

entspringt, und Strabo, baß man bie landschaft bon Pitane, Pergamum und Glaea aus mit 70 Stabien erreichen fonne. \*) Rach Strabo foll fie ihren Namen von Teuthras einem alten Ronig der Mysier und Cilizier haben; homer fennt den Ramen noch nicht. Durch biefe fruchtbare mit Bergen burchschnittene Landschaft ziehen heutzutag alle Karamanen, welche von Brufa nach Smorna kommen wollen. Mitten auf ihrer Straffe finden fie ein bobes und breites mit Balbern bewachsenes Gebirg, beffen engster Durchgang mit einem Bergschloß zur Seite, und am Durchgange felbst mit einer steinernen Mauer, über beren Thor ein Gewolb gesprengt mar, er-Schwert werben fonnte. Bon allen Diefen Befe stigungen findet man nur noch die Ueberbleibsel, ber Name Demir Rapi (Eifenthor) bleibt aber Den Damen bes Benoch immer ber Stelle. birgs felbst giebt nur Paul Lucas an; er nennt y) es Domacli, bat aber eigne Ramen aus bem Munde des Bolfs nicht immer richtig gehört. Funf Stunden weiter fublich erblickt man jum erstenmale benm Flecken Manbragoia einen fleinen Blug, ben alle Reisenden bemerken, weil er fie Tanger auf ihrem Wege begleitet; aber nur Lournefort 2) giebt Furtiffar als den heutigen Na men

5

x) Plin. V, 30. Supra Aeolida et partem Troadis is mediterraneo est, quae vocatur Teuthrania, quam Mysi antiquitus tenuere. Ibi Caicus ammis oritus. Strabo, XIII, p. 915.

y) Lucas zeme voyage T. I, p. 127.

<sup>1)</sup> Tournefort, Lettre 22.

men deffelben an. — Die ganze lage und Rich, tung zeigt unter diesem Gebirge ben Timnus ber Alten, welchen auch Prolem. an die nemliche Stelle set, von dem Flusse läßt sich aber nicht entscheiben, ob es der Raikus, oder nicht vielmehr der Mysius Fluß ist.

In Diefer Wegend findet man heutzutag nichts ale Bleden und Dorfer, von welchen manche noch bie Spuren alter Bebaube, und unter andern von ber Straffe zeigen, welche von Dergamus nach Thnatira führte, und fcon oben ben Endien be-Aber auch in ben alten Beiten bemerft murbe. fand fich hier feine wichtige Stadt, fonbern im Perf. Zeitalter lauter fleine aber fefte Ritterfcblofe fer, welche machtige landesbesiger ober Dynasten mitten in ihren Butern angelegt hatten, und fich in benfelben fchugten, ober auch andere anfielen. Wir lernen bies aus Tenophon, welcher von Pers gamus aus eine Erpedition gegen ben Befiger einer folden Feftung machte. Mus ber nemlichen Stelle lernen wir die fleinen Stabte Parthes nium 2) und Elisarne ober Haliserne süblich bon Pergamus gegen Apollonia bin fennen, welche fid noch ju Plins Zeiten erhalten haben, aufferbem aber nicht bekannt find. Plinius rechnet felbst Pergamum und Apollonia mit unter bie Stadte von Teuthrania, zahlt aber auffer biefen noch eine beträchtliche Ungahl fleiner meist vollig unbekannter Orte auf, unter andern auch Telle thranie als Stadt, welche guffer ihm niemand angiebt,

a) Xeneph. exp. Cyri Min. VII. Biin. V. go.

angiebt. Die meisten übrigen kommen aber auch in ben Rirchennotizen vor.

Die Rufte, von der landspize Rane an, macht eine große Beugung, welche fich allmählig degen Mordwesten bis an bas Vorgebirg Lefe tum b) in Troas berum windet, mo ber Berg Iba fich im Meere endigt. Begrangte biefe gebogene Rufte ein offenes Meet, fo fonnte man fie feinen Meerbufen nennen; aber es liegt in ber gangen Strecke die Infel lesbus bor, und Schließt die bazwischen fließende Gee ein. Die Alten nannten biefen Bufen, nach ber wichtigften Stadt an demselben ben Adrampttenischen c) (¿ Adeamurtyvos Kónnos). Es hatte aber von eben berfelben noch ber fleine innerfte, junachft um bie Stadt liegende Theil bes großen Bufens ben Mamen.

In der Subhalfte des großen Busens don Rane bis Abrampttium lagen sehr wenige, unde beutende, und zur Romerzeit meist schon zu Grunde gegangene Orte.

Atarneus Axagreus) von bem oben wegen ber Nabe von Pitane gesprochen wurde. Es kennt ihn schon Herodot d) als einen ber Insel Lesbus gegenüber liegenden Ort in Mysien, und jugleich als Eigenthum der Stadt Chius, welche

b) Mela I, 18.

e) Strabe XIII, 90e. und ofters.

d) Herodot. I, 169. VIII, 106. Scylax, p. 36. kennt bie Stadt mit ihrem Begirke ebenfalls als Eigenthum der Chiet.

ihn nebst dem nachst liegenden Strich von den Persern zum tohn für eine Verratheren erhielt. Strabo der ofters von dem schon eingegangenen Orte spricht, nennt ihn den Dynastensiz des Hermias, e) welcher zugleich die nordlichere Seestade Assus besaß. Plin f) zählt Atarnea unter die zu Grunde gegangenen Orte.

Die angränzende nördlichere Ruste war nach Schlar, welcher keinen Ort ansezt, Eigenthum der lesbier. Der Strich gehörte ihnen noch zur Zeit des Strabo, und hatte nichts als einige Flecken. B) Er nennt sie Rorpphantis, Herrallea und Attea. Hieraus lassen sich brep verdorbene Namen der Peut. Lasel an der Kuste zwischen Udramytteum und Elaea berichtigen: Corisanium, Elatia, Attalia. Den Heralleotes Tractus und das Städtchen Corpphas vennt auch Plinius.

Nordlicher lag die Stadt Kisthene (Kio-Inn) mit einem Hafen. Aber schon Strado erflart sie als vernichtet, und nach ihm Plinius; nur Mela giebt noch zu seiner Zeit Eisthena als die vorzüglichste unter ben Stadten des bisherigen Striches an. h)

Dann folgt der eigentliche Abrampttenische Meerbusen, welchen hier auf der Sudseite die landspize Pyrrha (& Nugga änga) bildete. Ein Lempel

e) Strabo 913.

<sup>1)</sup> Plin. V, 30.

g) Scylax 36. Straba 902. 904.

b) Strabo 904. Plin. V, 30. Mela I, 18.

Tempel ber Aphrobite lag auf berfelben. Der Abstand nach ber gegenüberliegenben Landspize ben Gargara beträgt 120 Stadien. 1)

Adramyttium, Adramytium, Adramyt. teum, b) benn es wird ben ben Alten verschieben gefchrieben, lag im Innern biefes fleinern Bufens auf ber Gubseite. Strabo 1) giebt sie als eine Athen. Rolonie an; Steph. Bng. erfennt nach Aristoteles bes Kroefus Bruber Abramps als Stifter, welches großere innere Bahricheinlichfeit hat, ba auch ber nachstliegenbe Strid ben Domen Indien führte. Athenienfer tonnen fich aber wohl hier fruher angefest, und die Indier erft ben Ort beträchtlicher gemacht haben. Mach Strabo hatte fie einen Safen und Winterlager fur bie Schiffe. Es tennt fie fichen Berodot, die Stadt aber wuchs vorzüglich burch ihren Safen unter ben Pergamenifchen Ronigen, beren Sauptfig in ber Nabe mar; fie ericieint auch baufig ben ben Rriegen ber Romer in Diefen Wegenden. fcheinlich hatte fie Mangel an gutem Waffer, weil man es aus ziemlicher Ferne von bem Gluffe Evenus herleitete. m) Die Stadt lag ichon auf mnthischen

<sup>1)</sup> Strabo, 903.

k) Αδραμύττειον Herobst; Ατραμύττειον Thuevb.; Αδραμύτιον Stolem.; Αδραμύττιον, Strabo, Ptolem.; Adramytteum Liv. und Plin. Adramyttium Mela. Die Müngen geben den Ramen des Bewohner Adpapurτηνων an.

<sup>1)</sup> Strabo, 904:

m) Strabo, 914.

mythischem Grund und Boden, daher erklärt sie Plinius für Homers Pedasus, Hierofles aber sür Lyrnesus; n) Strabo nimmt feines von beyden an, wovon weiter unten beym innern laute. Daß sie in spärein Zeiten wichtig blieb, beweißt der Conventus Juridicus, welden nach Plin die Römer hier niedersezten. In dem Itin. Unto-nini und auch in der Peut. Tasel sührt die Hauptostrasse von den Dardanellen her durch diese Gradt nach Pergamus zc. Der Abstand nach Pergamus betrug 53 Mill.; in der Tasel nur 45 M. nach Elaea, weil eine Zwischenzahl ausgelassen ist. Noch jezt ist sie unter dem Namen Adramit oder Edremit als großer Flecken vorhanden.

Nordlich von dieser Stadt gegen Antandrus hin lag der Flecken Aftyra (700 "Asvea) mit einem Hain und Tempel, welcher der davon jugenannten Diana geheiligt war. 0) Auch Mela nennt Aftyra als Stadt, Plinius aber Aftyre unter der Zahl der verlassenen Octe. p) Nahe ben Astyra war der stehende Sumps Sapra (der stinkende), welcher doch in Verbindung mit dem Meere stund. 9) Es wurde nach Strado zu Mysia gerechnet; der latein. Uebersezer macht duch Fehler einen eignen Ort Mysia daraus.

2315

Mann. Geogr. 6n Bbs. gte Abth.

DI

<sup>4)</sup> Plin. V. 30. Conventus Adramytteos, olim Pedasus dicta. Hierocles, 661. Αδραμύττιον ή πότε Λυρνηρός.

<sup>6)</sup> Strabo XIII, p. 904. 912.

p) Mela I, 18. Plin, V. 30.

<sup>9)</sup> Strabo 913.

Bis hleher hatte ble Richtung ber Rufte gegen Norden gereicht, nun aber begegnet sie den Reihen bes Gelirgs Ida und muß unter bessen Begleitung sich gegen Westen dreben. Im innersten Wintel,

und hart am Ida-lag

Antandrus (n' Arrardeos), nach Thucybi. bes r) eine von ben Unlagen ber Meolier in biefen Begenben, welche mahrscheinlich bie Pelasger von hier vertrieben haben, benn Berobot .) nennt fie bas Pelasgische Antandrus. Die Musleger Der alten Mythen mußten aber andere Deutungen. Sach Mela erhielt fie ben Ramen (an Statt bes Mannes) weil Askanius bes Meneas Sohn, bem fie geborte, fich burch ihre Abtretung aus ber Befangenschaft von ben Pelasgern lostaufte, ober auch weil Flüchtlinge aus Antros fie anlegten. Plinius 1) hingegen glaubt, fie habe in fruhern Beiten Edonis, bann Rimmeris geheißen; benbe fprechen aus bem Munbe Griechifder Borganger. Im Perf. Zeitalter gehorte ber Ort, wie mehrere Striche biefer Rufte ber Stadt Mitylene auf Lesbus, bie Bergfeftung hielten aber bie Perfer besegt. u) Dieser Berg ift ohne Zweifel bas Allexandria, welches Strabo x) hart an bie Stadt fest, und fur ben Berg ertfart, auf welchem Paris Schiederichter zwischen ben um ben Upfel ftreitenben

r) Thucyd. VIII, 108.

s) Herodot. VII, 42.

t) Mela I, 18. Plin. V, 30.

u) Thucyd. VIII, 108.

x) Strabe 903, 904.

ftreitenben Gottinnen wurde. Noch ein anderen Berg, ber Aspaneus, ein Zweig bes 3ba, lag in ber Rabe, welcher bas meifte holy fur bie ume Hegenden Orte liefert, welche es auf Fahrzeugen von Antandrus holten. Thucyd. erzählt die nem-Niche Sache, nennt aber ben Berg blos nach feis nem allgemeinen Namen 3ba, mit bem Benfage, bag er bart an bie Stadt grange, y) Berobot bestätigt biefe Angaben, weil bie Armee bes Bere res von Antanbrus aus ben 3ba links jur Geite batte. Die nun veranberte Richtung ber Ruffe, welche fich frenlich von felbst versteht, beweißt Mela, welche Abrampetium ic. auf die eine, und Untandrus auf Die Gegenfeite Des Bufens feat. Den Abstand von Abramptthum fest bas Itiner. 2) burch offenbaren Sehler ber Bergrofferung auf 31 Mill. an; bie Peut. Lafel bestimmt ibn fo wie Ptolem, und die Natur ber Sache auf 16 Mill.

Gargara (ra Taeyaeu) war nach ber Peut: Tafel 16 Mill. südwestlich von Antandros. Der Verg, an bessen Fluß das Stadtchen lag, war wieder ein Vorsprung des Ida, welchen ston Hon Homer nennt. 2) Er schloß auf der Nordsseite den eigentlichen Adramyttenischen Vusen, und war von der gegenüber liegenden Spize Pyrrha auf der Südseite 120 Stad. im geraden Durchschnitte entsernt, wie schon oben nach Strado erindert

y) Thucyd, IV, 52.

z) . Itin. Ant. p. 335.

a) Homeri II. VIII, v. 47. XIV, v. 292.

nert wurde. Die benachbarte Gegend war auß ferst fruchtbar an Getreid. b) Stylar kennt dies sen Ort noch nicht, so wenig als Thuchdibes, weil er erst in den spätesten Zeiten der Pers. Monarchie von den Tyrannen der benachbarten Stadt Assus angelegt, und größtentheils mit halb Griech. halb Karischen, von Miletus hergeholten Bewohnern besetzt wurde. c) Ben Ptolem. ist der Name in Jarganon verfälscht. Durch ahnlichen Fehler ließt man ben Hierokles d) Badara.

Association im Gebirge, hatte aber einen Hasen, aus welchem man zur sehre der Beite einen Hasen, wie leigen mußter einen gesternt schaften mußter in der Beite einer siene der einen Hasen, aus welchen Borgebirge Lektum entsernt er es 120 Stad. e) Es lag etwas von der See entsernt schaften man zur sehr esten Hasen, aus welchem man zur sehr festen Stadt hinauf steigen mußte. f) Sie gehörte, wie alle bisperigen

b) Strabo 903. Mela I, 18. Plin. V, 30. Macrob. Saturnal. V, 20. Virgil. Georg. I, v. 102.

c) Strabo, 909.

d) Hierocles, 661.

e) Strado XIII, p. 903. Ein hablicher Kehler ber alten Abichreiber verdirbt bier den Cert: άλσος μιπρον ύπερ της βαλασσης, κ. τ.λ. Es muß Aσσος heißen, wie feure er un Bertreibung p. 908. und das übereinstimmende Scugnis aller Geographen lebtt.

f) Strabo XIII, 908.

gen Ruftenorte mit unter bie Aeolischen Stabte, und war, alten Nachrichten zu Folge, von ben Burgern ber gegenüber liegenden Stadt Methymna angelegt worden. g) Mur Affos und Abrampttium konnte man an biefer gangen Rufte betrachtliche Stabte nennen. h) Plinius i) perfichert, sie heiße auch Apollonia, welches auffer ihm niemand fagt. In ben letten Beiten ber, Perf. Monarchie batte fich bier und zu Atarneus ein gewiffer hermias als eigenmachtigen Befiger aufgeworfen; Ariftoteles, an ben er feine Bafe verheirathete, hielt fich ofters ben ihm auf. wurde burch lift vom Memnon gefangen, an ben Perfifchen Sof gefchicft, und bafelbft bingerichtet. Der Beigen aus ber Gegend von Uffus murbe für fo treflich gehalten, daß die Persifchen Monarchen ihn ausschließend zu ben Gebrauch ihrer Lafel Eben so bekannt mar ber fommen lieften. k) Lapis Affius, welcher ben biefer Stadt gegraben wurde, Die Rraft hatte, alles Bleifch 'am menfche lichen Leichname in furger Zeit zu verzehren, und baber auch Sarkophagus (Fleischfresser), genannt wurde. Man verfertigte Garge aus bemfelben, gebrauchte ihn aber auch pulverisirt. 1)

D 0 3

Der

g) Strabo 909. Mela I, 13. Sequens tractus tangit Gargara et Asson Aeoliorum colonias.

h) Strabo 913.

i) Plin. V, 30.

k) Strabe, XV, p. 1068.

<sup>1)</sup> Plim. II, 96. Diescorides, V, 142

Der Fleden Polymedien (Nodunidion) lag 80 Stad, westlicher. m) Plinius n) nennt ein Pallamedion oppidum mit dem Bensage, daß es schon zu Grunde gegangen, oder wie wir aus Strada sehen, zum Fleden herabgesunken seh. Und wenn er bald nachher wieder eine ehemalige Polymedia civitas nennt, so spricht er wohl von dem nemlichen Ort, nur nach einer andern Quelle.

40 Stadien westlicher erreichte man das Vorgebirg Lektum (70 Aéntov), welches alle Schrifts steller kennen, well von hier an die Rüsse wieder gegen Norden steigt, und weil es in den Zeiten des Trojanischen Kriegs öfters vorkommt. 10) Es wird durch die westlichste Spize des Gedirgs Ida gebübet, welches die disherige Küste von Antandrus an begieitet, und wird durchgängig als der südlichste Punkt der kleinen kandschaft Troas angenommen. Wis hieher reichte die Redlische Küste Mysiens; und dis hieher reichte auch unter den Byzant. Kaisern, die vom Maeander gegen Norden längst der Küste dis nach Ussus sortgestreckte Provinz Usia. P. Heutzutag heißt es Cap Baba, auch St. Maria.

Drite

m) Strabo 903.

n) Plin. V, 30.

o) Homer. Il. XIV, v, 294.

p) Hierocles, p. 659. etc.

## Drittes Rapitel.

Das innere Land im südlichen Musien. Leleger, Kiliker, Pelasger.

Auf ber Nordseite ber Rufte bes bisher beschriebenen Abrampttenischen Bufens, im weitern Berfande, ift fein Raum fur Stadte bes innern landes übrig. Denn bas Gebirg 3ba bleibt immer ber Rufte nah, und mas auf und nordlich bon biefem Gebirge lag, geharte fcon gur fleinen landschaft Troas. Aber auf ber Offfeite, swifthen ber Rufte und ber oben langft bem Laufe bes Raifus beschriebenen Landichaft Teuthrania, befinden fid) nicht unbebeutenbe Chenen, welche ber Evenus und andere Ruftenflusse burchschneiben. merfwurdig, nicht burch beträchtliche Stabte, welche fich in ben Zeiten zwerläffiger Befanntschaft bier nicht fanden; fondern burch alte Mamen von Bolferschaften und Orten, Die uns durch homers Darftellungen, ober vielmehr leife hinbeutungen wichtig werben. Beil bie fpatere Belt jene alten Namen ben genauer Befanntschaft nicht mehr vorfand, so erhielten nun bie Ausleger ein offenes Feld für ihre mehr ober minder mahricheinlichen Muthmaffungen. Strabo gehört unter bie Ungahl biefer Ausleger, und mo ihn bie Borliebe fur ben gottlichen Alten nicht D b 4

zur leichtgläubigkeit ober zu Uebertreibungen him rieß, verdienen seine sorgsältigen Untersuchungen an Ort und Stalle, größeres Zutrauen, als die auf aut Glick nach blosen Muthmassungen hingeworsenen Behauptungen anderer Schriftsteller. Ueber mehrere Gegenstände hatten sich auch nicht alle Spuren der Vorzeit verwischt, so daß man mit größerer Zuversicht entscheidend sprechen kann. Ih will vorausschicken, was man hier in spätern Zeiten wiellich vorsand, und die Erklärungen sur Die wahrschieheltage in frühern Zeiten solgen lassen.

Die gange nur mit gerftreuten Bergen burchzogene Cbene, welche norblich ben 3ba, fublich ben Raifus, westlich die Rufte, offlich Die Berg. terte, welche bas Rlufgebiet bes Raifus auf seiner rechten Seite einschließt, ju Grangen bat, und von Morden nach Suben 10, und von ber Rufte gegen Often ungefehr 6 geogr. Meilen fich erftredte, hieß das Gefilde von Thebe (to Onking nedior). Die Armee bes Eerres jog burch diefe Ebene von Atarneus bis nach Abrampttium. 2) In bet nemlichen Strecke manterte auch Zenophon burch Die Ebene von Eb be. b) R. Antiochus pon Sp. rien, welcher die Unfunft ber Romifchen Urmee bier nicht erwarten wollte, gieng mit einem berheerenden Buge aus der Gegend von Pergamus nach Adramptteum, und plunderte auf bemfelben ben gesegneten Landstrich Thebes Campus genannt

a) Herodot, VII, 42.

b) Xenoph. exped. Cyri Min. VII, 2.

nannt rein aus. e) Die wahre lage bieses Gesilbes ist also keinem Zweisel unterworsen. Aber vielleicht gehörte in sehr frühern Zeiten der nördlichste Theil der nemlichen Ebene von Adrampta teum dis Antandrus und an den Juß des Ida unter die nemliche Benennung. In den Zeiten näherer Bekanntschaft nicht mehr: dieser nördliche, etwa 4 ge. Meilen lange Strich hieß

Endia. Stylar d) behnt es zwar von ber Gegend um Antanbrus und bem Ruf bes 3ba über bem gangen Strich aus, welcher eben unter bem Namen Thebes Campus bestimmt murbe; aber er scheint baburch blos ben Beweis zu liefern, bag unter ben Perfern Die Satrapie indien bis hieher reichte. Eenophon e) giebt ben genau bestimmten Begriff ber Ausbehnung; fo wie er über ben 3ba nach Untandrus gefommen mar, befand er fich bis Abrampttium in Endia; bann erst fam bas Gefilde von Thebe. Die Urfache ber Benennung finden wir ben Strabo. Des Indischen Ronigs Kroefus jungerer Bruder batte Indifche Roloniften bieber geführt, und auch bie Etadt Abramptteum angelegt ober vergrößert, vielleicht weil R. Alnattes hier bem jungern Sohne eine Art von etaner Berrichaft bereiten wollte.

Eigentliche Stabte gab es im Pers. und nachstsolgenden Zeitalter in diesen Sbenen nicht; D b 5 wahr-

e) Liv. XXXVII, 19.

d) Scylax, p. 36.

e) Xenoph. VII, .

i) Strabo XIII, p. 912.

wahrscheinlich waren sie, wie Teuthrania mit fleden und fleinen Festungen besett, aus benen sich in der Folge einige, wenigstens dem Namen nach bekannte Orte bildeten.

Perperena (Пестесний) nach Strabo mur ein Flecken, suboftlich von Abramptteum, alfo im Gefilde von Thebe; in feiner Nabe mar ein Rw pferbergmert. g) Plinius geichnet ben Ort gang anders aus, er nennt ihn Pepereire Civitas. b) In spatern Jahrhunderton anderte er feinen Das men in Theodosiupolis um, wie uns die Rirchennotizen lehren, und war auch feines vorzüglichen Beins megen berühmt. i) - Man giebt auch das Termere ober nach hanbschriften Permere bes Ptolem. welches er im nordlichsten lydien anfegt, hieher; aber um ben Sag nur mahricheine lich ju machen, mußte man erft beweifen tonnen, daß biese nordlichen Striche nebst Teuthrania noch ju lybien gerechnet wurden. Der Ort bes Ptolem. fleht auch zu weit von der Rufte ab; boch mage ich nicht entscheibend zu sprechen.

In ber Nabe nennt Strabo noch ben unbe-

fannten Flecken Trarium.

Diese Striche besezten, nach Strabos Erklabrung, ben dem Zug der Griechen gegen Troja, oder wenigstens in Homers Zeitalters, drep mit Troja eng verbundene, zum Theil ihm untergebene Wolfer-

g) Strabo XIII, 9:4.

h) Plin. V, 30.

i) Notit. Jac. Goar. Hierocles, p. 661. Galenus περί Ευχυμίας p. 358. (Aus Besseling.)

Bollerschaften: Die Leleges, Rilikes und Pe-

Die Size ber Leleges findet er langst ber Mordfuste bes Abrampttenischen Meerbusens, vom Promont, Leftum bis jur Stadt Untanbrus. Gein Saupthemeis frust fich auf die Stadt Debafus am Satnives, melde ber Dichter ben Leleges auschreibt, und Strabo an bicfer Rufte zu finden Er bestimmt bie Stelle nicht genau, fonalaubt. bern versichert bles, man zeige noch jest ben verideten Ort, ohne alle Gebaube; und Den Satnices, welchen bie meiften Ausleger als einen Berg erflare ten, findet er in einem fleinen Balbbache. k) -Rebermann fühlt, baf ein folder Beweis nichts weniger als treffend ift. Die Hauptfige ber Leleger kannten alle Alten in ben westlichen Theilen Rariens; Die Griechischen Jonier fanden fie ben ibren Wanberungen nach Afien auch an lybiens Rufte; vielleicht faß ein anderer mandernber Saufe von ihnen in ber vom Strabo angegebenen Stelle. Aber bas Pedasus, welches Achilles ben ben Leles ges eroberte, fann gar mobl auch bie in spatern Belten bekannte Stadt ber Leleges in Rarien fenn; denn Achilles wandte die lange Zeit, da die Trojaner fich innerhalb ihrer Mauern hielten, ju Geeerpeditionen an. 1) - Un eine zuverläffige Be-Rimmuna

k) Strabo XIII, 902, 903.

<sup>1)</sup> Es waren auch Karische Truppen ben der Trojan. Ars mee; und Homer, der schon Miletus nennt, konnte eben so leicht das nicht ferne Pedasus kennen. Homer II. v. 267. 268. X, v. 429.

stimmung wird sich hier wohl schwerlich benten laffen.

1

į

7

Mit größerer Zuverläffigfeit fest Strabo bie Rilites in Die angrangende oftlichere Chene, in Das meiter oben beschriebene Befilde von Thebe: wenn man gleich fur feine bestimmtere Ungabe, baß fie aus ber Gegend um Abramptteum bis jum Raifus reichten, nichts Befriedigenbes anführen Aber die Benennung einer Begend, die fic aus bem hoben Alterthum in die Zeiten historischer Befanntschaft erhalt, wie bier bas Gefild von Thebe, ift ein fichererer Beweis, als Die Runftelenen ber Ausleger verschaffen konnen. Die Rilifes hatten zwen Unführer, ben Mynes, welchem inte neffus gehörte, und ben Getion, welcher feinen Gig zu Thebe hatte. Bende Stadte verheerte Adilles ben einer feiner Erpebitionen; sie maren alfo weder beträchtlich noch fest. Mach Strabo zeige ten sich noch bie Ruinen der benben Orte. fo baß

Thebe (nonon) vom Flecken Astyra 70 Stad. vom nördlichern Andeira 60 St. und von Abrampteum ebenfalls 60 Stad. entfernt war. Eben so bestimmt er die Ruinen von Lyrnessius auf 80 St. von Abramytteum, aber auf der Gegenseite. Ob diese Ruinen wirklich von den alten Städten waren, oder nur in den Augen gelehrter Alterthumsforscher dasur angenommen wurden, läßt sich nicht entscheiden; Strado selbst fügt die seinen Aussengungen

m) Homer. II, 691. XIX, 195.

n) Homer Il. I, 366.

o) Strabo XIII, 913. 910.

gungen nicht gunftige Dachricht ben, es fenen blofe Mamen menfchenleerer ober fchlechtbewohnter Orte; und ift aufrichtig genug ju gestehen, bag ben biefen Ruinen weber ein Berg Platos ober Plax fich befinde, noch eine malbige Begend; welches bepebes bech homer P) feinem Thebe gufchreibt. Die befannte lage bes alten Thebe menigstens. icheint aber allgemein angenommene Dleinung gemefen ju fenn, ba Strabo bie Stelle von verschiebenen Orten ber genau, gang anders als bep tariffa bestimmt. Den Ursprung hatte bie Ctabe bon Thebe, Ronig Cilix Tochter, welche an. Rarnbas ber Rabnle Cobn, Jupiters Enfel verheirathet war. 4) Der burch Ptolem. gegebenen Bestimmung an Folge, errichteten fpatere Schmeichler an ber nemlichen Stelle ein Traias nopolis, welches aber balb feinen Untergang fanb.

Ganz nahe ben Thebe findet Strabo so wie. Eustath. auch die Ruinen von Killa am Waldsstrome Killos ober Killeos, welcher aus dem Ida kommt, und in der Nahe von Antandros in die See fällt. r) Von beyden muthmaßt Strabo selbst, daß sie den Kilikes den Namen können gegeben haben. Diese Meynung wird um so wahresscheilicher, da die Kilikes nichts als eine kleine Abtheilung der Trijaner gewesen zu seyn scheinen, denn sie kommen nicht in dem Verzeichnisse der Hulls-

<sup>)</sup> Homer. II. VI, v. 397. XXII, 479.

q) Diedor. V, 49.

t) Strabo 911. Homer. Il. I, \$7.

Hulfswelker vor, sind nur auf wenige Orce eingeschirante, und Hetrors Gemalin Andromache war die Tochter des Cetion, Vorstehers von Thebe. Ihr Name verlor sich nicht; Plintus ») kennt vie Eilices Mandacadeni noch in den nächstangränzenden nordöstlichen Bergen zum Obergerichtshof von Abranintkeunt gehörig. — Es ergiebt sich hieraus von felbst, daß blos die Namensgleichheit mehrere Ausleger verleiten konne, biefen kleinen, im Kriege meist zu Grunde gegangenen Zweig der Trojaner für die Stifter der Eilicischen Nation im südöstlichsten Winkel Kleinassen zu halten.

1

1

1

8 1

1

1

į.,

į į

į,

Strabo weiß auch noch ble Stelle bes alteit Chryfa an der Abramytt. Rufte aufzufinden, und erklart andere Ausleger, welche es an der Rufte bes eigentlichen Troas fuchen, für ungeschickt. Seine Brunde find, daß Apollo ber Vorsteher von Chryfe und Rilla genannt wird, t) folglich bende Orte benfammen liegen muffen ; bag bie Chryfeis bie Tochter des Priefters von Chrnfa ben ber Berfeerung von Thebe und inrneffus gefangen wurde; und bag nur biefe Begend auf bie Sabrt paffe, welche Ulpsses nach Chrysa machte. Aber bie benben erffern Beweife beweifen nichts, und ber legte spricht gerade wiber ihn. Denn Ulpffes, welcher Die gefangene Chrifele ihrem Bater guructbringen mußte, erreichte am erften Tage vom Gried.

s) Plin. V, 10.

t) Homer. Il. I, 37.

u) Strabo 910. 11.

Griech. Lager aus nicht nur Ort und Stelle, sone bem hatte auch die nothige Zeit zur seperlichen Uebergabe, zu den Anstalten des großen sestlichen Opfers und zu dem Schmause, welcher sich mit anbrechender Nacht endigte. Den nächsten Mors gen kehrte er in das Lager zurück, und es wird hicht gesagt, daß er den ganzen Lag zur Rückteist gebraucht habe. Diese Umstände werden sür einen Ort, der 600 Stad. entfernt liegt, zur Unmöglichkeit.

Die Pelasgi fest Strabo y) in bie Gegend mischen ben Munbungen bes Raifus und Bermus, in eben ben Strich, welchen nachher bie Statte bes Meolifchen Bunds befegten. Behauptung grundet fich auf die Stadt Lariffa, welche ber Dichter als Wohnort biefer Pelasger engiebt. 2) Dun findet aber Die Goldichte, baf Die Aeolier ben ihrer Unfunft mit ben Pelasgern von lariffa lange ju fampfen hatten, und bie Stadt mar noch in viel fpatern Zeiten vorhanden. (G. oben ben Meolien). - Die Auslegung leibet wohl teinen Zweifel; nur darf man die Gize ber Pelasger nicht auf biefe Begend einschränken. Sie verbreiteten fich wenigstens noch an ber nachiffole genben norblichern Rufte und einem Theile bes Befildes von Thebe, welches Strabo ben Rilles autheile;

x) Homer. Il. I, 435. etc.

y) Strabo XIII, 921.

ε) Homer. 11. Π. ν. 840. Ιππόθοος δάγε Φύλα Πελασγών έγχισιμύρων Τών, δι Λάρισσαν έριβώλανα ναιετάασκον.

gutheilt; benn noch zur Zeit Herodots hatte die Stadt Antandrus den Bennamen die Pelasgliche nicht verloren. 1) Selbst Homer drückt sich sehr bestimmt aus; er zählt sie namentlich unter die angekommenen Hilfstruppen, und unterscheidet diese Stämme der Pelasger um karissa von and dern, welche nicht nach Troja gezogen waren. Sie verloren sich in spätern Zeiten alle unter den einzewanderten Griechischen Kolonieen, Mysiern ic. Ihre Size nur zunächst an der Kutte lassen schließen, daß sie kein einheimisches Volk der Usatischen Halbinsel waren.

## Biertes Kapitel.

Die Insel Lesbus.

Pelasger waren auch die ersten, aber aus Griedenland eingewanderten Bewohner der großen, dieser ganzen gebogenen Küste gegenüber liegend den Insel Lesbus (n AéoBos). Der nemliche Eanthus, welcher mit Pelasgischen Hausen einen Theil inciens besetzt hatte, bevöllterte auch iesbus, welches vor ihm Issa und durch ihn Pelasgia genannt wurde. Sieben Menschenalter später soll Makareus, Jupiters Enkel, bald nach Deuka lions Fluth eine Kolonie von Joniern hieher und

a) Herodot. VII. 42. "Αντανδρον την Πελαςγίδα.

in undere benachbarte Infeln gebracht haben. Bu biefem tam ber Meolier Lebbus, beirathete feine : Lodter Methnmna, gab ber Infel ben immer: bleibenben Mamen, fo wie feine Gemalin einer ber ansehnlichsten Stabte auf berfelben. Die altere, Lochter bes Makareus bieß Mitplene, und ibr Name blieb auf ber hauptstadt ber gangen Infel. 2) Makareus foll in Lesbus schon ein gefdriebenes Gefegbuch, welches bie Benennung. Bin führte, gegeben haben. b) Diese Einwanberung ereignete fich zwen Menschenalter vor Erojas Zerftorung, mar bles alte nicht zu verburgenbe Sage ber Einwohner von Mitplene, welche baber gu Plins Zeiten fur ihre Stadt ein Alter von 1500 Jahren berechnen wollten. c) homer fennt bie Insel unter bem Mamen lesbus als aut bevolfert, ob aber bie Einwohner Pelasger ober andere Bolferschaften waren, bezeichnet er nicht, nennt and feine Stadt auf ber Insel.

Die historischen Nachrichten sprechen einem Theil ber frühern Sagen ihre Glaubwürdigkeit ab. Nach diesen erhielt die Insel 130 Jahre nach

Mann. Geogr. du Bbd. gte Abth.

E e

<sup>1)</sup> Plin. V. 31. führt als altere Namen von Lesbus Polasgia und Mafaria an, auser diesen aber noch andere, welche blos ihre Beschassenheit anzeigten, als Himerte (die Erwünschte) Lasia (die Waldichte), Aegira (die Pappelntragende) und Aethiops, ich weiß nicht ans welcher Veranlassung. — Daß sie Issa. die, f. noch unten ben Antissa.

b) Dioder. V. 80.

<sup>6)</sup> Plin. V, 31.

mach Agamennons Zug zum erstenmale Neolische Einwohner, welche Stabte anlegten, ba die früdern Bewohner nur in offenen Flecken ihr Leben geführt hatten; hiemit stimmt auch Strabo überein, welcher Graus, des Orestes Urenkel, als Ansührer ver Aeolier nach Lesbus angiebe. d) tesbus wurde von nun an als der Hauptsiz der Meoliet in Asien, für wichtiger als der Neolische Bund auf dem festen Lande selbst angesehen, e) wozu die für die Lydischen Könige unzugängliche Lage das meiste mas bengetragen haben.

Da lesbus bie größte unter allen Rufteninfeln Rleinafiens ift, fo hatte fie Raum für mehrere Rotonien, welche ben ihrer Entftehung nur von weniger Bebeutung fenn konnten. Plinius gaplt 8 ober 9 folder Orte nach alten Ungaben, nimmt aber mahricheinlich einige mit auf, welche von ben eigentlichen Rotonien abhangig maren. Derobots Machricht, mit welcher bie fpatere Erfahrung übereinstimmt, bleibt alfo auch bier bie richtige. giebt 6 Meolifche Mieberlaffungen an, eigentlich nur funf, weil Arisba fcon ju feiner Zeit von bem machtigern Methymna verschlungen worben mar, 1) Das Gluck Diefer Stabte, fo wie ihre lage mar febr verfchieben. Methymna und noch mehr Mithlene an febr guten Safen und an bem Bufen gegen bas fefte land bin erbaut, welches bamals wie noch beut, jur Straffe für jedes Fahre jeuges

d) Herodoti vita Homeri, c. 38. Strabo XIII. p. 879.

e) Strabo 916.

f) Herodot. I, 151. Chen fo Seylax p. 36.

genges bient, bas von ben füblichern Ruften nach bem Bellefpont geht, erhoben fich in turger Beit ju ansehnlichen madhtigen Stabten; Die langit ber Westlufte gegen bas offene Deer bin, an feichten, ober unfichern Safen und aufferhalb ber Straffe angelegten Pflangftabte blieben, mas fie urfprunglich gewesen maren, flein und obne Bebeutung; einige fanben fogar fcon bamals ihren Untergang.

Die Infel mar also nicht, wie Chios und Samus; bas Eigenthum einer einzigen Stabt; jebe von ben funfen blieb menigstens bem Ramen nach von ber anbern unabhangig; jede hatte ibr fleines Gebiet, welches bie zwen wichtigsten, im Perfifchen Zeitalter und in ber Folge, burch Bes fjungen an ber Rufte bes gegenüberliegenben feften landes zu vergrößern mußten, wie bie vorherges benbe Befchreibung berfelben gezeigt bat. tylene befaß fogar in altern Zeiten Sigeum am

Eingange bes Bellesponts. E)

Lesbos erkannte Perfische Hobeit so wie bie übrigen Infeln ber Rufte. Gie nahmen Untheil an bem Abfall ber Griechischen Ginwohner unter Darius, wurden aber nach ber Bestegung bare bestraft. Die Perfer tehrten biefe Infel so wie bie übrigen aus; bas beißt, bie Perfer ergriffen jeber feinen Rachbarn ben ber Sand, formirten eine lange Linie, und fiengen an, mit ihrer Linie Die Infel von Morben nach Guben gu burchmanbern. Jebes menschliche Geschöpf mußte auf biese

<sup>8)</sup> Herodet. V. 94.

Art in bem großen Deze gefangen werben, und wurde als Sklave behandelt. h) Ohne Zweifel mit Ausnahme ber Stabte, welche fcon vorher befest maren; benn biefe finbet man in ber Folge fo blubend als vorher. Sie hatten gum Theil icon por ben Perfern Regenten ober Eprannen aus ber Bahl ihrer Mitburger; bie innern Rampfe amifchen bem ariftofratifchen und bemofrat. Theile ber Stabte brachten in Afien fast überall, und ofters jum Bobi berfelben, Die nemliche Erfcheimung hervor, und bie Perfer fanden es ihrem Bortheile gemas, Die Unftalt ju unterflugen ; auf Die Anhanglichkeit bes Mannes, ber burch fie reaierte, ofters nur burch fie ben feinen Mitburgern ach erhalten konnte, Durften fie guverfichtlich rechnen.

In dem Peloponnes. Rrieg wurde lesbos, wie alle Inseln von Athen abhängig. Mitylene fühlte sich start genug, das Joch abschütteln, und, wenn es die kleinern Stadte der Insel mit ihrer Herrschaft vereinigt hätte, sich gegen die erste Sees macht der damaligen Zeit behaupten zu können. Nur der erste Stoß, vor Aussührung des ganzen Projekts, schien gefährlich, man wendete sich also um Unterstügung an Sparta. Aber Athen mit seinen allezeit fertigen Flotten kam früher; Mitylene glaubte zwar ein Seetreffen wagen zu durfen, wurde aber geschlagen, die Stadt nach langer Belagerung erobert, die Mauern niedergerissen, und den Bürgern stund ein schreckliches Schicksal bevor.

h) Heredot. VI, 31.

bevor. Kleon der Bolfsredner wußte die Ache Olymp. 22., nienser zu dem Dekrete zu bewegen, alle wehre baren Einwohner zu erwürgen, die Weiber und Kinder als Stlaven abzusühren. Gleich des andern Tags brachte ein anderer Redner sie zur Reue über ihre Unmenschlichkeit, ein Schiff wurde mit dem Gegenbesehl abgeschickt, welches zum Glücke eben noch ankam, ehe der General das schon erhaltene gräßliche Gebot hatte ausführen können. Man strafte die Städte durch Entziedhung ihres Gebiets, nur Methymna nicht, welches also aus Neid gegen. Mitylene zur Gegenparthep gehört hatte. i)

Mithiene erholte sich schnell, hielt nun fast immer Athens Parthen, k) blieb groß, und hatte starke Bevölkerung. Dies zeigte die Belages rung, welche es ben Alexanders Expedition nach Asien, von dem Rhodier Memnon, dem vorzügslichsten Generale der Perser ausstehen mußte. Sie wurde mit Bewalt bezwungen; alle übrigen Städte der Insel hatten sich gleich ben seiner Erscheinung freywillig ergeben. Von der Zeit an zeichneten sie keine politischen Vorfälle von Wichtigkeit aus; doch mußte Mithlene ihre Anhänglichkeit an den Mithridates abermals durch eine Verwüstung bes zahlen, aus der sie sich doch bald wieder erholte. D

Lesbus, die größte unter den Inseln dieser Ruste hat nach Strabo 1100 Stadien = 27%

i) Thucyd. III, g. Diodor. XII, gs.

k) Thucyd. XIV, 94.

i) Liv. epitome \$9.

Gröfe, Lage, Fruchtbare ge. Meilen im Umfreise; Plintus vergrößert nach Ifibor biefes Mads auf 168 Mill. = 33% ge. Meilen; noch mehr brachten bie altern Ungaben herque, m) je nachbem man nemlich bie einzelnen Beugungen mit in Rechnung feste ober nicht. Sie ift von Rordweften gegen Guboffen langft bem Abramyttenischen Bufen bingeftreckt, und ben Methomna auf ber Nordseite entfernt fie fich von ber Rufte bes festen landes ben Affus nur 60 Stab. ober nach Plinius 7 Mill.; in ben übrigen Theilen ift ber Abstand größer. Gegen bie Mitte wird bie Infel, burch eine Ginbucht an ber Beftfeite, febr fchmal. Unfere aus Pococte entlehnten Beichnungen scheinen fich in mehrern Theilen von ber Bahrheit, und felbst von ber etwas undeutlithen Befchreibung zu entfernen, welche Pococe n) von feiner Reise burch bie Insel macht. mit Bergen burchschnitten, o) aber auffetft fruchtbar an Getreibe, Del und vorzüglich an bem trefflichen Lesbischen Wein, von welchem Die Dichter fo viel ju rubmen miffen.

Die topographische Beschreibung folgt ber Ordnung, in welcher Strabo feine Reise rings um

Die Infel machte.

Methymna (MiGopia) liegt 60 Stad. ber Kuste zwischen Ussus und Polymedium gegen- über,

m) Strabo XIII, p. 916. Plin. V, 31.

n) \$0 code 26. III, 8. I, c. 4,

e) Plin. V, 31. nennt die wichtigften berfelben Leves thomnus, Ordomnus, Maciftus, Creon und Olympus.

iber, p) und wird vom Ptolem. mit Recht als ber nordlichfte Punkt ber Infel angesezt. war nachst Mitylene bie wichtigste unter ben Stabten auf lesbus. Rein alter Schriftfteller giebt nabere Auskunft von ihrer Broge, Bebau-Den, Safen zc. vermuthitch weil fie im Romifchen Beitalter nicht mehr von Bebeutung mar. fie murbe im Pelop. Rriege (Olymp. 93. 2.) von ben Spartanern erobert, rein ausgeplundert, alle Stlaven weggenommen, und blos ben Burgern ihre durftige Erifteng, gelaffen. 4) Gle batte ein eignes an ber gangen Rordfufte bin verbreitetes Bebiet; und burfen wir bem Dichter trauen, fo wuche in bemfelben vorzüglich ber berühmte lesbifche Wein. 1) Nach Strabo mar fie bas Baterland bes Befchichtschreibers hellanitus.

Von Methymna erstreckt sich die Oftsuste der Insel die zu der Landspize Malia 340 Stadien = 8½ ge. Meilen. In dieser Strecke 70 Stad. nordwestlicher als diese Landspize liegt die wich-

tigste Stadt ber ganzen Insel

Mitylene (n Mirudney), auch Myttlene; Herodot ) hat beydes; die übrigen Griechif. Schriftsteller burchaus Mitylene, die Müngen hingegen einstimmig Mytilene; Mytilenae bey einiste 4 gen

p) Sirabo, 916.

<sup>9)</sup> Diodor. XIII, 76. Xenoph. Hellenica I. p. 254. we ber Safen ber Stadt genannt wird, in welchem die gange Spartan. Slotte lag.

r) Ovid. ars. am. I, v. 57.

<sup>2)</sup> Herodot. I, 160. II, 178.

gen lateinern fcheint blofe Ueberellung zu fenn; Mytilene schreibt aber auch Plinius. Unlage ber Stadt war von geringem Umfange auf einer fleinen Infel, welche mit Lesbus felbst durch mehrere Klippen verbunden war. Befchrantung murbe ben bem Bachfen ber Statt bald zu enge; man bammte bie Klippen aus, machte baburch bie Infel gur halbinfel, und bie Bebaube verbreiteten sich von ba auf Lesbus felbit in einem ansehnlichen Umfang. erhielt augleich die Stadt zwen treffliche Bafen, welche bie fleine Insel und ber Damm von einander trennte. Der füdliche oder eigentliche Rriegshafen fonnte gang gefchloffen werben, und faßte 50 Drenruberer; ber nordliche weit größere faßte die größte Flotte, und mar ebenfalls burch einen von der kleinen Insel aus gezogenen Querbamm gegen schabliche Binbe gesichert. t) Ueberhaupt, fagt Strabo, ift die Stadt in jeder Ruch. ficht berrlich erbaut. Ihre Schickfale, welche immer auf die gange Infel Ginfluß hatten, murben oben ergablt. Mus ihrer legten Bermuftung vom Sylla erholte fie fich vorzüglich burch Begunftigungen des Pompeius bald, beffen Befehrte, Geschichtschreiber und Vertrauter Theophanes ein Burger Diefer Stadt mar. u) Die Stadt bekam burch ihn ihre alte Frenheit wieder; baber nennt

i

t) Strabo 917. Diodor. XIII, 79. Xenoph. Hellen, I, p. 261. edit. Henr, Steph.

u) Strabo 918.

neunt sie auch Plinius noch libera Mytilene. > Gie brachte mehrere beruhmte Manner hervor's ben Plitatus, einer ber fieben Beifen Briechen. lands und zugleich eigenmachtigen Beberifcher (Enrann) feiner Mitburger; ben Dichter Alcaeus nebft ber Sappho. - Mitplene ift eine von ben menigen Stadten biefer Begenben, welche fich bis auf Diese Stunde blubend erhalten haben. benden Schlöffer liegen auf der oben beschriebenen fleinen Infel ober Halbinfel, und ringsumber ift die giemlich blubende Sandelsstadt, obgleich nicht in ber alten Ausbehnung verbreitet. Sogar bie Ueberbleibsel bes vor bem nordlichen Safen gezos genen Damms zeigen fich noch. Gine fleine, aber bie beste, Abbildung liefert bavon Lournefort. y) Gie tragt noch bis jest ihre alte Benennung, welche nur bie Franken in Metelin verdorben haben, und hat ben nemlichen Ramen ber gangen Infel, beren vorzüglichste Stadt fie Begen ber Schlösser führt bie ift, aufgelegt. Stadt ben ben Franken auch ben Namen Caftro.

Zwischen Mitylene und Methymna liegt im Gebiete der lezten Stadt der Flecken Aegiros (A'ryeiges) an der Osifüste. Hier ist die Insel am schmälsten, denn der Durchschnitt nach Westen soll nur 20 Stad. betragen. 2) In die neme Ee 5

<sup>2)</sup> Veileius II, 18. Plin. V, 31. Diesem Cheophanes erwieß die Stadt aus Dankbarkeit gottliche Ehre. Ta-cit, annal. VI, 8.

y) Tournefort lettre 9. p. 149. Eine schönere aber mich det belehrende ben Brugn voyage au Levalt.

1) Strabo, 917.

liche lage sest Ptolem. das Promont. Argenon. Pococke bemerkt die nemliche landspize mitten and der Osifüste der Insel, gerade dem innersten Winder des Idramytten. Busens gegenüber. In der Südostseite desselben ist eine Bay, an welcher das Porf Manoneia liegt.

Malia (7 Madia) die süblichste Spize bes Landes entfernt Strabo 70 Stadien südöstlich von Mitplene. Sie liegt bem Promont. Range auf bem festen lande gegenüber, welches von Mitplene 120 Stab. absteht; b) wodurch fichs mit Bewißhelt zeigt, mas ichon ben ber Beschreibung ber Rufte erinnert wurde, bag biefes Range nicht Tublich, sondern nördlich von ber Mundung bes Klusses Kaikus in bas Meer reicht. Ben Ptotem. heißt die subliche Landspize von Lesbus ohne Zweifel burch einen Schreibfehler Mania (nMa. via). Strabo schreibt richtiger, ba auch Eenos phon und Thucybides biefe Lanbspize Malea (Malea) nennen; ber legtere aber stellt es, mabre Scheinlich burch Jerthum, nordlich von Mitylene. 9 Malea scheint ber gewöhnlichere Namen gewesen au fein, ba Strabo felbst in einer andern Stelle Melea (n' Mndéa) schreibt. d) — Heutzutag beißt es ben ben Franken Cap Maria.

Pyrrha (n' Nigga) eine ber sechs alten Rolonien liegt an der Westseite der Insel 100 Stad.

HOG

a) Pocode T. III, B. I, c. 4.

**b)** Strabo 917.

c) Xenoph. Hellen. I, p. 261. Thueyd. III, 4.

d) Strabo p. 904.

bon ber lanbfpige Malia. Gie ift gerftort, fagt Errabo, und Plinius fügt hingu, burch eine Ergiesung des Meers. Sie hatte aber eine Vorstadt mit einem eigenen Hafen; diese blieb, und baber fest Pilnius Pyrrha gleich nachher unter die noch Borhanderen Orte. O In ben Borfallen Des Peloponnej. Rriegs fommt bas alte Porrha ofters, aber nie als eine Stadt von Bedeutung jum Borichein. Ihre lage mar eigentlich an einer feich-Meers; fo bag bier bie fchmalfte Stelle ber Infel mar, und man bon bem neuen Porrha bis jum gegenüber liegenden Mitylene nur 80 Stablen juricf zu legen hatte. Ein Bebler in ber Babl iffs mohl, wenn Strabo zugleich versichert, aus bem innerften Theilen blefer Ginbucht fen nur 20 Stabien nach bem Glecken Megira f) an ber Diffuste nordlich von Mitylene, obgleich allerdings gerabe bier bie fchmalfte Stelle ber Infel gu fenn fceint. — Pococke ist an biefem, heutzutag von bem Stabtchen gleiches Namens Bufen bon Caloni genannt, gewesen, schaft fein Einbringen in bas Land auf 4 Leagues, und seine Breite auf I league, und erflart es felbft fur bas alte Porrba, weil ber baben liegende Canbstrich noch immer ben Namen Pera hat. Aber seine Führer brachten ihn von pier aus gegen Nordosten burch bas innere land an ben Safen Jero auch Oliviere wegen ber farten Delfultur genannt, ben er ebenfalls.

e) Strade 917. 918. Pim. V. 31.

<sup>1)</sup> Strabo 918. 917.

falls an eine tiefe Bucht mit engem Eingang sezt, ihn für einen guten Hasen erklart, und die Entsernung über die Berge nach Mithlene nur auf seagues (Seemeilen) angiebt. Aber er glaubt mit Unrecht, daß dieser Busen sich an der Südostseite der Insel endige. Die gegebene Richtung seines Wegs beweißt, daß er wieder an die innern Theile des nemtichen Busens gesommen war, den er schon von der Seeseite her gesehen hatte; daß der Hasen Jero (vielleicht richtiger Phra) das Neu Phrrha sen, und daß das alte Phrrha bey dem beträchtlichen Flecken lag, den er selbst etwas westlicher unter dem Namen Ajasso angiebt. Seine Charte solgt übrigens seinen eignen Angas den gar nicht.

Eressus (E'eeooos) eben so haufig auch Ercfus, lag nordwestlicher an ber nemlichen Bestfufte, auf einem Bugel an ber Gee, 28 Stab. vom Promont. Sigrium entfernt. cocke fand noch ben großen Blecken Ereffo, und in einiger Entfernung bie Ruinen alter Bebaube und ber Mauern. Er giebt wohl mit Recht die vorgenannte Entfernung auf 2 Seemeilen, folglich für größer an; bie Stelle bes Strabo icheint von einem Schreibfehler ju zeigen; aber feine Ruinen liegen in ziemlicher Entfernung von ber See, melches für die wirkliche tage nicht gunftig ift. Ereffus lag wirklich an ber See; benn auf ber Rhebe von Ereffus litte die Flotte des Thraspbulus Schiffbruch. g) Die Stadt kommt ofters in ben Ereig-

g) Diodor. XIV, 94.

Ereignissen jener Zeiten vor, war aber von weniger Bedeutung. Theophrast des Aristoteles Schüler und Nachfolger war hier geboren; seinen ursprüngslichen Namen Eprtamos (Rässchneider) wandelte erst Aristoteles um. h)

Promontorium Sigrium (ro Lixesov). Die westlichste Spize der Insel, von der sich die Mordfüsse die nach Methymna, dem nördlichsten Iheil derselben sortzieht. Die Entsernung von der tandspize Malia deträgt 560 Stadien, welches jugleich die tänge der Westfüsse sit, der Abstand von dem nordöstlichern Methymna macht 210 Stadien. So liesert Strado die Bestimmungen, und mit ihm ist Ptolem. einverstanden. Auch Pocockes Reise durch die Insel spricht sür die nemlichen Angaben; aber die nach ihm gebildeten Charten machen Cap Sigri, welches noch immer der Name der tandspize ist, zum nordwestlichsten Theil der Insel. Ptolem. schreibt ihn Singrium (Dirrevor anger); auf welcher Seite der Schreibssehler sich besindet, weiß ich nicht zu sagen.

Antissa (Avrissa) eine nicht unbedeutende Stadt mit einem Hafen, zwischen Promont. Sigrium und Methymna; der genaue Abstand von benden wird nicht bestimmt. Strado stellt sie als noch vorhanden vor. Plinius aber versichert, Methymna habe Antissa in ihre Mitte ausgenommen, das heißt, die Bürger in ihre Stadt verspflanzt, und Livius glebt den Ausschluß der Sache: die Römer besahlen, die Stadt zu schleisen und die Bürger

<sup>1)</sup> Strabo 918.

Burger nach Methymna abzuführen, well sie einen Wefehlshaber bes Königs Antiochus unterstüzt hatten. i) Unterbessen mag boch der Ort in der Folge wieder einigermassen angebaut worden senn. Ursprünglich soll es eine Inselstadt gewesen, und erst durch Anhäusung von Erde zur Halbinsel geworden senn; Lesdus habe in jener Zeit Issa geheissen, daher die Inselstadt Antissa. k) — Daß Lesdus einst den Namen Issa sührte, bezeugen mehrere Alte. 1) — Pococke sand nordöstlich von Cap Sigri ben Ralas Limneonas eine kleine Halbinsel mit Ruinen, und erklärt sie nicht ohne Washrscheinlichkeit für das alte Antissa.

In dieser Gegend lag wohl auch Arisba, von welchem schon Herodot versichert, die Eins wohner von Methymna hatten sie in ihre Stadt verpflanzt. Nach Plinius gieng sie durch ein Erdbeben völlig zu Grunde. Daß Methymna die Besizerin des Gebiets des ehemaligen Arisba

mar, weiß auch Strabo. m)

Plinius kennt noch zwen andere zu feiner Zeit schon vernichtete Orte, welche wahrscheinlich nur zu den abhängigen Landstädten gehört hatten: Hiera, völlig unbekannt; und Agamede, welches ein Flecken nicht weit von Pyrrha war. n)

Zwischen

i) Strado XIII, p. 919. Plin. V. 31. Antissam Methymna traxit in se ipsam. — Liv. XLV, 31.

k) Strabo I, p. 103. Plin. II, 91.

I) Lycophron v. 219. Euftath. in Homer. II. II, ad v. 129.

m) Herodot. I, 351. Plin. V, 31. Strabo XIII, \$83.

a) Plin. V, 31. Nicol, Damasc. in excerptis.

Zwischen Lesbus und ber Ruste bes festen landes liegt eine beträchtliche Ungahl Infeln langft ber benberfeitigen Ruften gerftreut. Da auch. unbedeutende Klippen unter benfelben find, fo sablte man verschieden, fand ihrer 20 auch wohl 40, Bielleicht hatten fie wegen ihrer Menge in-ber unbestimmten Babl ben Damen Detas tonness (Sundert Infeln); Strabo aber, welcher bier überall zur Ausführung alter Mythen ausgeht, bringt Die Erlarung auf ben Upollo, welcher an ber Rufte allgemein verehrt wurde, und auch Die Benermung Hekatos führte; also Apollos Infelu. 0) - Ihr Dame tommt in ben Ereige uiffen bes Pelopomef. Rriegs ofters vor. jeln nenne ihrer 22 mahrscheinlich Plinius, und wicht noch von vielen andern unbedeutenden, aber an unrechter Stelle. P) Dach Pococfe beißen fie beutzutag Musconisi.

Nahe ben ihnen lag auch die kleine Insel Pordoselene (Mondfurz) mit einer kleinen Stadt gleiches Namens, und einer andern etwas größern Insel in der Nähe, welche einen Tempel des Upolla und die Ruinen einer alten Stadt zeigte. Die Delikatesse des Griechen verschmähte eine Benenzung mit lächerlichem Nebenbegriff, man ließ also einen

<sup>)</sup> Strado XIII, p. 919.

p) Plin. V, 31. §. 38. Nach seiner Stellung eigentlich alle swischen Ephesus und Smorna Da man aber daselbst keine dieser Menge von Inseln findet, und er unter ihre Jahl auch das sogleich folgende Porosertene fest, so gehören fie ohne Zweisel wenigstens dem größten Theile nach bieber-

einen Buchstaben meg, und die Stadt hieß num Poroselene. 4) So nennen sie auch Plinius und Ptolem. Da aber die Insel ganz nahe an der Küste lag, so führt sie der leztere unter der Zahl seiner Küstenstädte auf. Sie lag ben den Bestzungen der Stadt Mitylene nördlich von Pieane und Utarneus. Schon Stylar kennt sie als Stadt und Insel, und noch die Concilien nebst dem Hierokles kennen sie und den Vischof der Stadt; ben diesen ist aber der Name wieder auf andere Urt abgeändert, er heißt Proselene. \*)

Die Arginusae (a. Aeyweoai), bren fleine Infeln am Borgebirge Range, und gmar an ber Mordofffeite deffelben, benn fie blicken nach Mitte lene bin, und ber Abstand von biefer Stadt beträgt, fo wie nach Kanae felbst 120 Stadien. 1) Sie find berühmt megen bes Seetreffens, welches bier bie Uthenienfer gegen bie Spartaner erfochten. Daß fie bewohnt waren, eine fleine Stadt hatten, und gang nabe an ber Rufte lagen, lernen wir ben ber Erzählung biefes Treffens. t) Plinius entfernt die Arginufae 4 Mill. von Mege, bas er boch übrigens in feinem Werke nirgends nennt; aber Strabo giebt bie Aufklarung. Das Voran birg Ranae ober wenigstens eine Spize beffelben bieß in fruhern Zeiten auch Aega (Alya), von melchent

q) Strabo 919.

r) Hierocles, p. 686.

s) Strabo 917.

t) Thueyd. VIII, 101. Diodor. XIII, 92. Xenoph. Hellen. I, p. 262.

welchem das ganze Aegaeische Meer den Namen soll erhalten haben. u)

Plinius giebt noch mehrere Namen fleiner Infuln in diesen Gegenben an, die ich nicht naber gu bestimmen weiß.

## Fünftes Rapitel. Troas. Cinleitung.

Mit bem Vorgebirge lektum fangt nach Strabo bas fleine Reich von Eroja an, follte aber eigentlich fchon mit ber Gegend von Antandrus anfangen, und die nordliche oben beschriebene Ruste bes Ubramyttenischen Bufens begreifen; benn ber Berg Ida, welcher diefe Rufte gang in ber Rabe begleitet, gehorte unftreitig ju bemfelben, und Somer felbst läßt die Gubgrange bes Trojan. Reichs ber Infel Lesbus gegenüber liegen. 2) Die Wefte granze biefes fogenannten Reichs bilbet bas Uegaeische Meer vom Promont. Leftum an bis jum Bellespont und in die Mabe von Abydus, in einer lange von ungefehr feche geogr. Meilen. Nordgrange machte mahrscheinlich, wenn man Dardania baju rechnet, am hellespont ber Fluß Rhodius

u) Strabo 514. Plin. V, 32.

a) Homer. Il. 24. v. 544. Mann. Geogr. on Bos. 3te Abth. F

Mhodius unter Abybus und im innern lande das Ende des Jda Gebirgs ben Zeleja; die Osigränze ein Zweig des Bebirgs Jda, von der Stelle ben Zeleja aus, gerade gegen Süden bis an die Küste ben Antandrus. Folglich beträgt die Ausdehnung von Westen nach Osten ungesehr 8 ge. Meilen, und der ganze Flächeninhalt des Reichs etwa 50 ge. Meilen, wenn man die Sene von Thebe südöste lich unter dem Ida ben Antandrus dazu rechnet.

Die nemliche Ausbehnung nahm auch bie Machwelt an; bas alte Reich ber Erojaner behielt ben Ramen Troas (Tewais), und felbft bie Romer ließen es als eigne landichaft ber großen Proving Afta besteben, obgleich feine Große fein Bere baltniß zu ben übrigen viel betrachtlichern Theilen berfelben hatte; man muß ben Diftrift auch eigentlich für eine Unterabtheilung Des Landes Mufien halten, von bem es auf allen Geiten eingeschloffen ift. Ptolem. laft die Gudofigrange bis öftlich von Uffus reichen, umfaßt alfo burch feine Bestimmung fast bas gange alte Reich ber Trojaner; Die übrigen Beographen aber rechnen Die Mordfufte bes Abramyttenischen Bufens mit gu Minfien, weil fie mit Aeolifchen Rolonien befegt war, und biefe ju Mpfien gefügt murben.

Strabo, aus Vorliebe zum Homer, sucht bas Reich der Trojaner so viel er kann, zu erweitern, und findet Gelegenheit dazu auf der Nordseite, wo er glaubt, daß alles was am Hellespont und der nächstsigenden Kuste der Propontis lag, zu demselben gehörte, so daß die Ostgränze der Aesepuis.

Fluß

Bluß machte, welcher nicht weit von Cyzifum in bie Gee fallt. b) Geine Beweise find funftlich aus ben Ramen ber Unfuhrer und ber Orte, mo fie gu befehlen hatten, jufammen geffellt. hatte ber Ausleger schon viele als Borganger, aber feiner magt es, jo weit gegen Morboften bie Grans zen zu erweitern als Strabo. Er hat sich auch wohl eine unbantbare Muhe gegeben, benn Somer felbft fpricht ju beutlich von ben engen Grangen, und fest ichon in bie nachsten Gegenden nicht mehr Trojaner, fonbern Bilfevolter mit verichiebenen Benennungen an, von benen vielleicht einige von ber herrichaft ber Erojaner mogen abhangig gemefen fenn, weil wenigftens Pringen aus bem Ros nigsframme bafelbft bie Unführer maren. C) Dach ben Trojanern, welche bie hauptgahl und ben Rern ber Eruppen ausmachten, tommen unter ben Silfs. völfern gleich anfangs bie Darbanier unter ber Unführung bes Meneas. Diefe Darbanier figet junachft über bem Simois &l. Gin anderer Saufe, welthem fein eigner Boltsname gegeben wird, hatte feine Size um Geftus und Abndus, alfo an ber Europ. und Affat. Geite des Bellesponts, unter ber Unführung bes Afius; mahricheinlich maren fie Thracier, wie benn mehrere haufen berfelben aus größerer Gerne ber ju Bilfe geeilt maren. Rurg, unter ben einzelnen Bolfchen, melde aus ben Gegenden des Hellesponts und Propontis angezogen famen, find feine Erojaner mehr. Der Doet

b) Strabo XIII, p. 173, 177. und mehrern Stellen.

e) Homer II. II, v. \$16. etc.

Doet murbe ben Damen nicht verschwiegen haben. wenn fie es gemefen maren, benn er übergebt ibn nicht ben bem einzigen Bilfszweig, ben er als Trojaner erkennt: "welche Zeleia bewohnen am beschneneten Bug bes 3ba und bas Baffer bes Aefepus trinten, Die Erojaner, über fie herrichte Panbarus.,, d) Diefe maren alfo Erojaner, genorten aber mahrscheinlich nicht jum Reich bes Prige mus, fonft murbe fich bie Grange wenigstens an einem Theil ber Oftfeite über ben Ida, und gwar meiter ausbehnen laffen, als es Strabo magt; benn wer wird behaupten, bag bas Bebiet von Beleia nur blos auf bie linke Geite bes Meferus einge. Schlossen mar, welchen Strabo als Ditgranze Des Reiche angiebt. — Uchilles erzählt es auch felbft bem Priamus, bag einst fein Reich auf ber einen Seite gegen Lesbus, auf der andern gegen ben Bellespont gereicht habe, und von oben ber Phrye gien zur Granze gehabt habe. e). Alfo fein Wort, baff es bis an die Propontis reichte. Das Zeitalter ber Perfer erhielt Die alten Grangen noch unverrückt; an ben Ruften ber Propontis und am Bellespont gegen Guben bis nach Abndus, erfennt Stylar f) alles Land fur Phrygien; Darbania aber, und bie weiter folgende Rufte gebort zu Erft in spatern Zeiten brangten fich Mysier

d) Homer Il. II, v. 824.

e) Homer Il. XXIV. 544.

f) Scylax, p. 35. Eben so fand es noch Alexander ben feinem liebergang nach Assen. Arrian. I, 13. ή πρός Έλληςπόντω Φρυγία.

Mnfier in die nemlichen bisher von Phrygiern bewohnten Striche ein.

Das ganze land ber Trojaner hatte mohre fcheinlich auffer Illum feine eigentliche Stadt. Achilles ruhmt an gwar, im Gebiete von Troja 11 Stabte vermuftet ju haben, &) aber chen biefe Ungabe unterfligt bie Behauptung. Bie wenig bie Briechen in ben Belagerungsfunften erfahren waren, zeigt ber gange Rrieg; wie follte nun Achilles mit feinem Saufen, auf blofen Streifzugen, die Belagerung von 11 befestigten Orten glucklich burchgefest haben? Es wird auch nie von einer Belagerung bie Rebe. Offene ober febr menig geschügte Rlecken maren es, welche ber Bermuftung bes Feindes hingegeben flunden, fo bald er die vertheidigenden Einwohner geschlagen hatte. Bahricheinlich ift baburch zugleich ziemlich nabe bie gange Bahl aller bebeutenben Orte im Lande angegeben ; benn es ftund ben Griechen als herren ber Gegend offen, und vorzüglich .Achilles gieng auf bergleichen Erpebitionen aus, ermarb fich eben burch biefelben einen Theil feines Ruhms.

Ueber die Abstammung der Trojaner wird sich wohl mit voller Gewißheit nie entscheiden lassen, mir dunkt sie am mahrscheinlichsten von den Thraciern abgeleitet werden zu muffen, welche alle gegenüber liegenden Kussen in Europa besezt hatten, und in einzelnen Hausen auch schon auf der Kf 3 Assati-

g) Homer Il. IX, v. 328.

Affatischen Seite erscheinen. Strabo h) unterfrügt biefe Mennung burch eine Ungahl von eigenen Mamen, welche ben Troja und eben fo ben ben Thraciern vortommen: in Glium fpricht ber Diche ter febr oft von bem Cfaeischen Thore, und in Thracien findet fich Cfacos als der Name eines Bolfs und eines Bluffes; Arisbe heifit eine Stadt norblich von Troja, in Thracien fallt ber Arisbus Rluß in ben Bebrus zc. Un ber Ruffe von Troas hatte sich, vielleicht vor ber Grundung bes Trojanischen Reichs, ein Thracischer aus feinem Bateriande vertriebner Gurft, angefest. meiter unten Tenebos. Die Dardaner maren febr frubzeitig von der Insel Samothrate aus nach biefen Ruften gemanbert. i) Unter Die größern Bolterfchaften Rleinaftens gehörten bie Trojaner nicht, und ihre engen, fehr nahe auf bie Ruften eingeschrankten Bestaungen scheinen auf eine Ginmanderung von der Bestieite ber bingu-Aber fultivirt mar bas Wolf schon ungleich beffer, als bie fie belagernben Griechen; bie Befestigung ihrer Stadt, ihr 21 ohlstand, und Die Theilnahme fo vieler, jum Thil weit gegen Suboften entfernten Bollerfchaften, an bem Rrieg, welchen fie gegen bie vereinigte Mad t ber Griethen gu tampfen hatten, geben vielleidt Sinmeifungen auf ausgebreitete Berbindungen mit bem innern lande, welche taum ben fo verschiebenen Rolfern

b) Strabo XIII, p. \$83.

<sup>1)</sup> Diodor. V, 47.

Bellern anders als auf bem Weg eines ansehnlichen Sandels konnten erworben werben.

Die gewöhnliche in Mithen gehüllte Ergabe lung von tem Entfteben und Bachfen bes Reichs, so wie von bem Trojanischen Kriege, wird man in Diefem Buche nicht fuchen, ba fie ber Gegenstand gelehrter Forschungen in allen unsern meift fehr porgualiden Sandbuchern ber alten Griechischen Geschichte ift, und eigene Behandlung bes Gangen und einzelner Theile in archaologischen Schriften Doch ftehe mein Glaubensbefennt. erhalten bat. niß hier, baß ich nach bisheriger individueller Ueberzeugung, nur Ginen Mann fur ben Dichter ber Ilias halte, in welche aber bie fpatere Sand ber Berbefferer manche ihm frembe Stelle einzuschies ben gewußt hat; baß ich es begreiftich finde, wenn ein Mann die paar taufend Verfe einer Rhapfobie feinem Gebachtniffe anvertraut, und auf Die nemliche Art für andere verpflangt; Die zusammenhangenbe ausgefeilte Berfertigung berfelben obne Benhulfe ber Schreibekunft aber für eine absolute Unmöglichfeit halte; baß Schreiben und fchriftliche Auffage ben bem Uffatifchen im ausgebreiteten Sandel lebenben Briechen feine fo feltene Sache wur, als ben bem auf fein Vaterland eingeschrantten, noch halb roben Bewohner Griechenlanbe; daß fich eigentlich ein vielumfaffender Handel ohne alltäglichen Gebrauch berfelben faum benfen lagt; baf von einem geschriebenen Gefezbuche ben ben lesbiern noch vor biefem Zeitraume bie Rebe ift; baß jur Zeit bes Dichters Alfaeus ober ber Pifi-8f4

Straten Briefe Schreiben, als eine gewöhnliche Sache angeführt wird, f. unten Sigeum; bag Berobot ben ben Joniern aus alten Zeiten (and te na-Aces) ehe sie noch ben Gebrauch bes Papprus tennen lernten, von Biegen . und Schaffellen fpricht, melde jum Schreiben angewendet murben. -Berner baß homer febr frubzeitig in einer ober mehrern ber in ben Gegenben um Eroja angelegten, und von hier aus erft weiter füblich nach lesbus und bie gegenüberliegende Ruffe verbreiteten Zeolischen Rolonien lebte. Daf er aber. nicht eber als 160 Jahre nach Trojas Zerstörung leben konnte, weil erft um biefe Periode bie neuen Pflangstäbte innere Festigkeit, und burch ihren Banbel zugleich Ruftur gemannen; baf baber bie Angabe von 160 Jahren nach Troja in bem frenlich viel fpater gefchriebenen Leben Somers k) nicht ohne innere Wahrscheinlich ift. Gegen bas viel fpatere leben bes Dichters beweißt ber Streit ber Aeolischen Stadte (Die Jonischen fommen nicht in Betrachtung), ibn als Mitburger ju haben, febr In ben Zeiten, wo fie ichon ausgebilbet und burch ihren Handel bedeutend und blubend wurden, konnte eine folche Ungewißheit über bas mahre Baterland bes Dichters nicht' entfteben; wohl aber ba, als man noch unftet von einem Orte

k) Herodoti vita Homeri, e. 38. herodot felbft II. 53.
erklart ihn für ungefehr 400 I früher als den Zeits raum, in dem er lebte; woben alles auf die Bestimmung der Expedition von Troja ankommt. Er will auch nur runde Zahlen geben, da er dem homer zugleich den hesiodus an die Seite seit, der gewiß später gelebt bat-

Orte jum anbern jog, um eine neue Unfieblung anzulegen, mo auch mobi ber unzufriedne neue Bebauer in fruhere Orte jurudfehrte. Go ftunden 3. B. die Stabte-auf lesbus mit ben Meolischen in Troas im fortbauernben festen Busammenhang. Auch die genaue Bekanntschaft bes Dichters mit bem eigentlichen Griechenland und gwar größtentheils mit bem nordlichern fpricht fur ein bobes Alter, wo die neuen Auswanderer noch mit bem Mutterlande im Bufanmenhange blieben, und aus bemfelben von Zeit ju Zeit neue Berftartun-Go wie fie felbsiffanbiger murben, gen erhielten. und ihr handel fie auf gang andere Begenben lenfte, murbe bie Bekanntschaft zwischen ben benben Theilen geringer, und erft gur Beit ber legtern Indifden Ronige, und mehr noch unter ben Perfern wieber inniger und lebhafter. Gelbft bie gangliche Unbefanntschaft homers mit bem Pontus Eurinus entscheibet für ein Zeitalter, in meldem bie Uffatiichen Griechen Diefes Meer noch nicht besuchten; Besiodus ift bierin ichon viel gelehrter. ein noch höheres Alter fonnte ber Umftanb fprechen, daß homer nie auf die Ruckfehr ber Berakitden in ben Peloponnes anspielt, welcher sich 60 Jahre nach Erojae Zerftorung ereignete; aber feine Dar. ftellung von Begebenheiten verfeste fich in die Beiten junachft um ben Trojanischen Rrieg; mas spater vorgieng, fummerte fie nicht. Auffallender ift es, daß er, felbst ben Belegenheiten die fich barbieten, feine ber Meolischen Stabte nennt; überhaupt an ber gangen Rufte Uffens nur bas einzige Miletus, 315 mebrere

mehrere aber auf ben subwestlichen Infeln. bem Aufenthalt in ben Meolifchen Stabten von Troja konnte er fich mit bem Detail ber naben Begenben genau befannt machen; boch muß man, wenn er von ben fleinsten Bertiefungen und Erbo. bungen, von Mebenumftanben fpricht, welche feinem Bedichte mehr Natur geben, nicht bie Strenge eines Augenzeugen von ihm forbern; muß vielleicht jugeben, bag er fich mit ben Quellen bes Ctamanbers irren konnte. - Das Andenken an bie große Begebenheit erhielt fich ben ben Bewohnern ber Begend fehr lebhaft; noch ju Berodots Zeiten scheint gar fein Streit über bie mabre Stelle bes alten Bliums gewesen zu fenn, und in bem benache barten Gergibos erfannte man noch bie Nachkommen von ehemaligen Bewohnern Trojas (bie Teufrer), 1)

Diese Teukri waren nach der Hauptstelle im Wirgil aus Kreta in diese Gegenden noch vor Iliums Erbauung eingewandert, und die Stamme väter der Trojaner geworden; Apollodor m) aber, wahrscheinlich nach der gewöhnlichern Griechischen Minthe, erklärt den Teukrus für den Sohn des Stamander Fl. und der Nymphe Jdaea, macht ihn also zu einem Eingebohrnen des kandes. Henne nimmt mit vollem Rechte die leztere Angabe als die

<sup>1)</sup> Herodot. V, 95.

m) Virgil, Aen. III, 102; etc. und henne's Exc. V, ju biesem Buche. Apoliodor, III, 12. und henne's Rome mentar p. 735. — In benden findet man jugleich die hieher gehörigen Stellen und abweichenden Angaben der übrigen Schriftfteller.

Die beffere an, weil fie im Grunde bie Unwiffenbeie mit dem Urfprunge bes Bolfs befennt. Bielleicht maren biese Teufri nur ein Zweig ber Ginwohner pon Troas, urfprungliche Thracier. Wenigstens flagten bie Bithynier, baf fie von ben Teufrern und Mpfiern aus ihrem alten Barlande am Strymon fepen verbrangt worden. n) . Auffallenb bleibt es immer, baf ber Dichter und bie übrigen altesten Tragiter von ben Teufrern als sononnm mit ben Trojanern nichts wiffen, bag überhaupt bie Briechen menig, Die Lateiner aber besto baufiger pon ber erft fpater entftanbenen Trabition Gebrauch Die Zweifel aber, ob je ein Trojanisches Reich, ein Trojanischer Rrieg in ben Zeiten ber Borwelt ihre Eriftenz gehabt haben, tann in ber Seele eines Mannes, welcher bie Ungaben ber Alten flublert bat, im Ernfte faum entfteben. Ohne Rucficht auf alle übrigen Grunde ift wohl ber einzige jum Erweis ber Bahrheit hinreichenb, baß bie Meolier im nachften Jahrhunderte nach bem Rrieg auf biefer Rufte Rolonien anlegten, und in berfelben bas Unbenfen ber alten Befchichte vor und ju homers Zeiten burch bie vorgefundenen ober vielmehr erft errichteten Dentmaler ihrer Beiben burch Tempel zc. ben Machfommen hinters ließen, welche nicht ben geringften Argwohn gegen Die Wahrheit ber Geschichte je verriethen.

A) Herodot. VII, 75.

Sechs.

## Sechstes Kapitel.

Troas. Die süblichen Striche bis Promont. Sigeum.

Das eigentliche Reich der Trojaner, oder bie spatere tanbichaft Troas umfaßte auf ber Gub. und Westseite bas bobe und fleile Gebirg Ida (n'Ida); zuweilen auch in ber mehrern Bahl an Idaiwr ceewr; Mela nennt ibn Idaeus Mons. 2) Die Sauptrichtung beffelben ftrecht fich von Diten (mo es mit bem Timnus jusammenhangt), nach Weiten, hart über ber Mordfufte bes Abrampttenifden Meerbufens meg, bis jum Promont. Lettum. b) Gine ber bodiften Spigen biefer Saupt-! richtung bes Bebirgs bilbete ber Berg Bargarus (o Taeyaeos); ihn wählte Zevs mehr als einmal gur Stelle, aus welchem er bie Stadt ber Eroer und bas Schifflager ber Briechen überfeben fonnte. c) Spatere Musleger erflarten bafur ben Berg ben ber Stadt Bargara an ber Rufte, von welcher oben gesprochen murbe; mahrscheinlich aber mahlte ber Bater ber Botter eine bem Schauplaz bes Rriegs nabere und burch andere vorliegende Reihen meniger begrangte Bergfpige. -Eine

a) Homer. II. VIII, 170. und öfters Mela I, 18.

b) Strabo XIII, 873.

c) Homer. Il. VIII, v. 48.

Eine zwente Rette bes nemlichen Bebirgs erhebt fich von ber Offfeite aus gegen Morben, gang nabe westlich neben bem Bluffe Mesepus, erreicht aber Die nordliche Rufte nicht, fondern endigt in ber Gegend von Zeleia. d) Folglich hat gang Troas feine Abbachung gegen die Bestfufte bin. - Diefe benden Bauptrichtungen ftoffen aber eine große Ungahl Debenreihen von fich, welche ben größten Theil ber Landschaft bedecken, und viele fleine Thaler bilben, in ihrer Mitte mit Balbbachen burchzogen; baber giebt ber Dichter bem 3ba ben Bennamen des Quellenreichen (The Line πολυπίδακα). Die einzige Chene, welche unter ben übrigen burch ihre Ausbehnung fich auszeich. net, findet fich von ber hauptstadt bis jur Beftfuste an den Usern des Stamanders und jum Theil des Simois. Wegen der Menge von Nebengweigen verglichen bie Alten ben 3ba mit bein Rellerwurm (σκολοπένδεα). . Die Stelle des Mela, f) daß man (ohne Zweise! in ben Sommertagen) von ber Dobe bes Bebirgs balo nach Mittetnacht gerftreute Feuermaffen erbliche, bie fich immer mehr zusammenschließen so wie ber Lag fich nabert, endlich Ginen großen Klumpen bilben, und erft benm Mbrechenben Lag geigen, baß es bie Sonne ift, welche biefe Erfcheinung bewirkte, fuhre ich blos als eine hinweisung an.

d) Diese Eranze giebt schon Homer. II. II, 831. an ;
 οἰ δὲ Ζέλειαν ἔναιον ὑπαὶ πόδα νείατον Ἰδης.

e) Sirabe 873.

f ) Mela I, 18.

an, daß die Sonne vor ihrem Aufgange hier Erscheinungen hervorbringe, welche man auf der Ebene
nicht bemerft, ohne ben bem Buchstaben einer aus
übertriebenen Volkssagen entstandenen Erzählung

fteben zu bleiben.

Von bem Promont. Ceftum (Cap Baba) zieht sich die Ruste von Troas 7 ge. Meilen gegen Morben bis Darbanum. Auf bem Vorgebirge selbst zeigte man noch zu Strabos Zeiten ben Altar ber zwölf Götter, welchen Agamemnon selbst errichtet haben soll, 8) ber aber schon wegen ber bestimmten Götterzahl auf die spätern Zeiten einer

ausgebildeten Minthologie binweiset.

Bang in ber Dabe beffelben ift bie fleine Chene Salefion, welche ihren Namen von ben Tragasaeischen Salinen (to Teayavaior abo. mnyjor) erhielt, mo fich gegen bas Ende bes Sommers aus guruckgebliebenem Geemaffer Gals erzeugte. Insimachus legte eine Abgabe auf Diefes Salzbehalmiß, welches bie Bewohner bes naben Aleranbria verforgte, und fiebe, bas Salg ver-Schwand; er ließ ben Bebrauch wiedet fren, ba fam Gals wie vorher. h) Diefes angebieche Bunder fonnte burch einen naffen Commer, ober eine absichtlich bingeleitete Quelle fuffen Baffers te Chevaller febr naturlich bewirkt werben. will fie benm Dorfe Tuela noch gefunden haben.

Meben den Salinen lag das alte kleine Stade chen Hamaritus (n' Apagiros), i) wahrscheine lich

g) Strabo 902.

h) Smabo 902 Plin. Athenaeus III. t. Pollux VI, 16.

i) Strabo 902, 901, 911,

lich von Acolischer Erbauung; Homer kennt es noch nicht. Im Persischen Zeitalter kennen es Stylar und Thucybides k) an der nemlichen Stelk, auch Plin sest es noch unter die Orte der Kuste, aber mit Unrecht; schon Strado führt es nur als einen ehemaligen Ort an, dessen zwerlässige Spuren sich noch zeigten.

In sehr keiner Entfernung bavon lag auf einer Anhöhe an der Kuste Chrysa (n Xevoce), welches alle Alten mit Recht sur den Ort erkiare ten, aus welchem einst Achilles die schöne Chrysels ihrem Bater, dem Priester des Apollo, randte. 1) Nur Strado nicht, welcher die Size der Killker zeigen will, und daher diesen Ort in das Innerste des Adramyttenischen Busens verslegt. Seine Gründe, welche ben der Beschreie bung dieser Gegend angesührt wurden, sind nichts weniger als überzeugend. Alle Umstände tressen für das Chrysa an dieser Kuste zusammen, selbst

der Tempel des Apollo Smintheus (70) TE Duredews Anoldowos iegov). Stylar #) sezt diesen Tempel des Apollo, von welchem Chenses Borsteher war, neben Hamaritus, weil Chrysashon zu seiner Zeit, vielleicht seit dem Trojan. Kriege,

3

k) Scylax p. 36. Thucyd. VIII, 101.

<sup>1)</sup> Strabo 301. Homer. II. I, v. 37. v. 430. etc. Nach ber leiten Stelle follte Chrysa einen Dafen baben nach Strabo hat es aber feinen, und dies ift sein einziger gegründeter Einwurf, welchen nur ein Untersucher ant Ort und Stelle beben fann. Für ein kleines Rubers fahrzeug war freplich ein eigentlicher Safen nicht nöthig.

m) Seylax, 36.

Rriege, nicht mehr vorhanden war. Den Urfprung bes Tempels giebt Strabo nach bem alten Dichter Rallinos an : Die aus Rreta manbernben . Teufrer hatten ben Drafelfpruch erhalten , ihre neuen Wohnungen ba aufzuschlagen, wo fie von ben ursprünglichen Bewohnern bes landes feindlich angefallen wurden. Un biefer Stelle nun habe eine große Bahl Feldmaufe ben Dacht bie lebernen , Beftandtheile ihrer Gerathe und Baffen ganglich aufgezehrt. Dier fant man alfo bie Erfullung bes Drafelfpruchs, legte bie neuen Size an, und errichtete bem Upollo einen Tempel; ju ben Guffan feiner bolgernen Bilbfaule befand fich bie Maus. Apollo felbst und sein Tempel erhielt baburch ben Bennamen Smintheus, benn Smintha ober Smintho's bedeutet in ber Sprache ber Rretenfer ober Trojaner biefes kleine Thier. n) erzählen bie Ginwanderung ber Teufrer auf andere Art, welches Strabo ju erinnern nicht vergift. Dach feiner Bemerfung batte biefer Smintheus noch viele andere Tempel in den nachstliegenden füblichen Gegenben. 0) - War gleich Chryfa und hamaritus lange verschwunden, so erhielt boch Die Beiligfeit biefen Tempel burch alle Zeiten bes Alterthums. Noch bie Peuting. Tafel fennt ibn, ober vielmehr ben baben entstanbenen Rlecken unter bem Namen Smonthium, 4 Mill. füblich von Alexandria Loas; und auch Plinius fagt: Smintheum templum durat. P)

Etwas

a) Aelian hift. anim, XII, s. Tzezes ad Lycophron. v. 1303.

o) Strabo 901. 2.

p) Plin. V, 30.

Etwas nördlicher an der Ruste lag Larissa (n Acegioras). Do es die Stadt ist, welche Homer den Pelasgern anweißt, 4) weiß ich nicht, od es gleich eben so viele Wahrscheinlichkeit haben mag, sie hier als viel weiter südlich den Kyme zu suchen, wie dies Strado glaubwürdiger sindet. Der Hauptgrund für ihn ist, daß im historischen Zeitalter noch Pelasger in dem südlichen larissa gessunden wurden. Frensich kann es ein lieblingse name gewesen senn, den sie schon aus dem Europ. larissa in die neuen Bestzungen übertrugen. So viel ist gewiß, daß larissa an der Trojanischen Küste noch im Pers. Zeitalter als kleine Stadt vorhanden war, r) und daß sie gleich nach demsselben ihren Untergang fand.

Noch etwas nördlicher lag in dem nemlichen Zeitalter nach Stylar und Thucydides die Stade Kolonae Kodoval). Homer weiß noch nichts von ihr, sie war aber beträchtlicher als die bisherigen, und nach Strado Die Residenz eines Thracischen Fürsten, Namens Kyknos, welcher zugleich die benachbarte Gegend und die gegenüberliegende Insel Tenedos besaß. Plinius entsernt Colone von der Küste.

Dier

<sup>9)</sup> Homer II. II, 241. Λάρισσαν εριβώλακα.

<sup>1)</sup> Scylax 36. Thucyd. VIII, 101.

s) Strabo 901. - Thucyd. I. 131. Paufan. Phoc. c. 14. macht ihn gum Sobne Reptuns, vielleicht, weil er eine Flotte hatte,

t) Plin. V, 30. Intus Colone intereidit.

Mann. Beogr. 6n Bbs. ste Abth. & G

Hier darf ich einige öftlicher gelegene Orte, wegen Strabos Zusammenstellung, und wegen ber Erbauung von Alexandria Troas nicht übergeben, ob' sie gleich von dieser Ruste entfernt sind.

Meanbria (Neavdeeia), ohne Zweifel eine ber Meolifchen fleinen Stabte, welche Thuchbibes ben Antanbria anführt, ohne ihre einzelnen Da. men benzufügen. Stylar fest fie als Geeftadt am Abramptten. Bufen, ungefehr etwas oftlich pon bem erft fpater entstandenen Bargara an. Strabo fennt fie nicht mehr, fonbern fpricht nur von ber Berpflanzung ber Ginwohner nach Alexan. brig, und befdreibt bie ungefehre Lage ihres Gebiets nicht aus eigner Befanntschaft, sonbern mahrscheinlich nach bem Demetrius von Cfepfis. Daber fest er mit ziemlich undeutlicher Befchreibung bie Deanbrier über Samaritus in bas innere Sand, giebt ihre Entfernung von Blium auf 130 Stadien an, und scheint nicht zu miffen, baß Meanbria an ber Gee lag. u) Bierofles hat in Diefer Begend einen Ort Mandrae, welches viele leicht bie fpatern Bewohner von Meanbria angeigt. x) Mus ben nemlichen Urfachen wird auch Strabos Beschreibung von Rebrenia jum Theil undeutlich , jum Theil unrichtig. Rebrene KeBenin) y) war ebenfalls eine Aeolische Stadt an ber Subfufte, mahrscheinlich an ber nemlichen Stelle auf welcher nachher Affus angelegt murbe, und

u) Scylax 36. Strabo XIII, 901, 903.

x) Hierocles, p. 664.

y) Ben Demosthen, 81. adv. Aristocr. p. 750. K&Bonv.

und bas Bebiet bet Stadt reichte von bier aus gegen Mordoften bis in die Rabe bes Ctamanbet Rluffes, behielt auch ben alten Damen in fpatern Reiten, fo bag noch bem Plintus Cebrenta qui nachft über hamaritus befannt murbe, 2) tage war also westlich von Reandria. laft fich auf bie tage ber Stadt gar nicht ein, bestimmt zwar in einer Stelle 1) bas Bebiet bet Rebrenti richtig im Ruden von Affus, fest es aber aleich barauf nordofflich von bem Bebiete ber Meanbrier an, laft es gegen bie Quellen bes Stamanbers und feine anfangliche Beugung nach Nordwesten binreichen, fo daß biefer Rluß bie Brange bes Bebiets ber Rebrenier und ber Bure ger bon Stepfis murbe. b) 3ch begehre biefe Ungabe nicht zu laugnen, benn fie fam vom Demetrius, welcher bas Bebiet feiner Baterftabt fens nen mußte; aber Strabos Bestimmungen verras then Mangel an eigener Renntnif in ben innern Begenben: - Rebrene war übrigens nach Zenoi phon c) mar nicht groß, fondern mehr ein Raftells aber aufferft fest, und lag mabricheinlich nicht uns mittelbar an ber Gee, fo wenig als ber vorige Drt, fondern im Unblide derfelben auf ben Unboben bes 3ba; baber fpricht auch mobl Stplan ben benden von keinem Safen.

eg g z

Stepfis

el Scylax 36. Plin. V, 30.

a) Strabo 907i

b) Strabo 903. 191. 192.

e) Xenoph. Hellen. L. III, p. 283. edit. Swph,

Clepsis (n' Duntis) steht ben Stylar d) ebenfalls unter ben Seeftabten, öftlich von Res brene, und ohne Safen. Gie lag alfo mahr-Scheinlich in einiger Entfernung, e) wie die vorigen, und gwar, nach Strabos Beugniß, welcher fich auf bas Unseben bes einheimischen Demetrius grundet, oberhalb Rebrene in ben bochften Theilen bes 3ba, fo bag ber Blug Aefepus, ber fcon an ber Offfeite bes Bebirgs fliefit, ben feinem ersten laufe nur 30 Stab. bavon entfernt lag. f) Daß die Quellen des Sfamanders westlicher als Stepfis entfprangen, beweißt fich baburch, bag ber erfte tauf diefes Bluffes bas Gebiet von Ctep. Die Grundung ber fis und Rebrene trennte. nicht unbetrachtlichen Stadt fchreibt ihr Mitburger Demetrius bem Sohne Beftors und Asfanius bes Meneas Gobn gu, beren Familien lange bie Stadt und Begend follen beherricht haben, bis andere einzelne Dynasten sich ber Berrschaft bemathtigten, und die Milefier burch eine herbens geführte Rolonie Mitbewohner ber Stadt murben. g) Man muß aber ben Demetrius genau unterfcheiben, wenn er bie Befchreibung ber Begenb

<sup>4)</sup> Scylax, p. 36. Huch ben Ptolem.

e) Strabo, 904. 900.

f) Strabo 904.

g) Aus Demosthen, or. contra Aristocratem p. 750. ed. Wolf, wirb es gewiß, baß weder Stepfis noch Rebrene unmittelbar an ber See lag; weil es beißt, baß ber Bes figer verseben feinen Seeplag batte, aus welchem er fic Bufuhr verschaffen konnte.

gend liefert, wie fie zu feiner Zeit mar, h) und wenn er ben Erflarer alter Zeiten macht. In iener taun man bem Burger von Stepfis ben Glauben nicht verfagen; als Ausleger wird er als ein Mann erscheinen, welcher feinem Batere lande bem Ruhm bes Urfprungs aus bem beroiichen Reitalter verschaffen wollte. - Clepfis mar eine Unlage ber Milefier, welches Strabo ben anderer Belegenheit, mahrscheinlich nach andern Quellen, felbst fagt, i) befam aber mabre scheinlich auch Aeolische Ginwohner, wenigstens wurde es nachber unter die Bahl ber übrigen Meolifchen benachbarten Stabte gezählt. fcon für fich fefte Stadt hatte eine noch mehr befestigte Citabelle, und mar in ben legtern Zeiten bes Perfifchen Zeitalters ber Sauptfig eines eignen Onnaften von Darbanischer Abstammung, ber zwar Perfifche Soheit erkannte und bem Gatrapen von Rleinphrngien jahrliche Geschenke und Abgaben lieferte, aufferdem aber unumschrante über alle bisher genannten Seeftabte regierte, und in benfelben feine Befagungen, meift Griechifche Miethvölfer fielt. k) Untigonus verpfignate Die sammtlichen Ginwohner berfelben in bas von ihm **G** 9 3 ange-

b) Er lebte jur Zeit ber Vergamenischen Könige, und schrieb aber nicht volle 60 Berfe aus homers Bergeichnis ber Trojaner und ihrer hulfstruppen einen Kommentar von 30 Buchern. Strado 900.

i) Strabo XIV, p. 941. ἐν τῆ μεσογαία τῆς Τρωάδος Σπῆψιν.

k) Xenoph, Hellen, L. III, p. 289. ed. H. Stephani.

angelegte Alexanbria; ben Stepfiern (Englio) erlaubte aber balb nachher insimachus wieder in ibre Baterftabt gurud ju tehren. Babricheinlich mar biefe ben ber Auswanderung vermuftet mars ben, und murbe nun 40 Stab. weiter nordlich mehr am Abhange ber Berge angelegt, fo baff bon nun an ber Mame Stepfis nur auf bem legtern Orte bleibt, die frubere Stade aber Pa, lae Stepsis genannt wurde. 1) Die alte Stadt fand in ber Folge boch auch wieder Unbauer, wenigstens tennt fie noch Ptolem. in ben innerften Theilen bes Ubramptten. Meerbus fens, wo fie einft Stylar ichon angegeben batte; bas neue Eteplis aber erhielt fich burch-alle Beiten des Alterthums; noch bie Rirchennotigen und Dierofles m) tennen biefe Stabt. nete fich nach Strabo, ober vielmehr Demetrius, bem Burger von Reu Cfepfis, burch eine Geltenbeit, burch bie Bibliothet bes Arifforeles und Theophrafts aus, welche nach feiner Ungabe zuerft auf ben Bebanten geriethen, Buder von allen Seiten gur Unlegung einer Bibliothet gu fammeln, und fie nach ihrem Tobe Meleus bem fort. pflanger ihrer Schute binterließen. Diefer habe fie nach Stepfis gebracht, von feinen ungelehrten Erben fer fie unter bie Erbe vergraben morden, weil man eine erzwungene Ablieferung an bie Pergamenischen Ranige fürchtete, welche bamals mit

D Strato, 904. Plin. V. 30. jablt Palaefcepfis unter Die vermufteten Drte.

m) Hierocles, p. 664, ben ihnen Dukluc geschrieben.

mit Gifer auf die Unlegung ihrer großen Biblios thef ausgiengen. Durch fpatern Rauf fen fie nach Athen und burch Solla mahrscheinlich nach Nom gefommen; aber burch bas liegen unter ber Erbe hatten Mober und Burmer einen betrachte lichen Theil ber Ariffotel. Berfe verberben, welche alfo nur verftummelt, und mit fremben Erganjungen auf die Nachwelt gekommen fenen. n) -Mus Mangel an binlanglichen Untersuchungen in ben innern Begenben laft fich ber Rame bes neuen Orts und bie Stelle von Stepfis nicht bestimmt Man fucht sie am mahrscheinlichsten ben Esfiupschi. G. unten ben Rea. - Es zeichnete fich wenig aus, fo baß Plinius wohl bas Gebiet ber Stadt, aber nicht bie Stadt felbft. nennt. 0)

Wahrscheinlich blieb die in dieser Gegend entstaudene Dardanische Dynastie die auf Alexander; dadurch wird es einleuchtender, wie sein Machfolger Antigonus auf den Gedanken kommen konnte, alle die kleinen Städte und Festungen, welche zu demselben gehört hatten, mit einem Male in das von ihm angelegte

Alexandria Troas (AdeFairdgeia n'Tgwas) zu verpfianzen. Jeden dieser benden Namen führte auch die Stadt einzeln, so daß sie östers nur Alexandria, hisweisen auch Troas P genannt wurde. Des Namens wegen gaben

a) Strabo 907.

o) Plin. V, 30. XI, 40, 5. 80. Regio Scepfis.

a) Acta Apost. XVI, 8. Itin. And D. 134-

einige Alexander ben Großen als Erbauer an: aber er bat die wenigsten von ben 18 Stabten Die man ihm zuschreibt, 9) felbft anlegen laffen, feine Rachfolger gaben ihnen ben Ramen gu Ehren ihres ehemaligen Bebieters. Stadt wurde ursprunglich gar nicht an Alexander Untigonus, ber machtige Beberricher Afiens wollte in biefer flaffifchen Begend bes Alterthums feines Damens Gebachtnis binters taffen, jog alfo bie Bewohner aller umliegenden fleinen Stabte, von Kolonae, fariffa, Bamaritus, Meandrus, Rebrene und Clepfis, an bie Bestfüste auf einen Punte gusammen, und befegte mit ihnen die neu angelegte beträchtliche Stadt, t) welche nach ben meift noch vorhandenen ftarken Mauern in einem langlichen Quabrat an ber Rufte angelegt mar, und von Morben nach Guben bennahe eine Englische, von Often nach Weften Englische Delle hatte. 3) Der Bafen zeigt fich noch, obgleich größtentheils verschlemmt an ber Mordfeite, und bie lage bes Bangen fallt gerabe in die Mitte ber benben alten febr menig von einander entfernten Stadte Rolonae und Sariffa; 1) boch mehr auf bas legtere, beun die Peuting. Tafel entfernt ben Tempel bes Apollo Smin.

q) Chron, Alexandr. p. 398. Steph. Bya. v. Αλεξανδρεία.

z) Strabo XIII, p. 817. 901.

s) Pocode Ih. III. B. II, e. 21.

t) Der Plat auf welchem Alexandria angelegt murbe, bieß Sigia (Eppla) Strado 901,

Smintheus nur 4 Mill. gegen Guben von Alexanbria. — Antigonns fiel, und biefe Striche Rleine afiens tamen unter bie Berrichaft bes tofimachus, welcher zwar bie icone Unlage nicht zu vernichten begehrte, aber boch ben Stepfiern erlaubte, wieber in ihre Baterftadt gurud ju fehren, und ben Mamen Untigonia Troas, welchen Der Stifter ber Stadt gegeben hatte, bein Alexander gu Chren in Alexandria Troas umwandelte; u) biefe Benennung ift für immer geblieben. Huch er trug ohne Zweifel jur Berfchonerung ber Stadt ben, wie viel aber, fagen uns bie burftigen Ungaben nicht. Daß fie ausgezeichnete öffentliche Gebaude hatte, zeigen noch einzelne hervorftebenbe Rubera. Die Stadt hielt fest an ben Romern in bem Rrieg gegen ben Untiodius; x) ihre Belohnung war die ihnen von ben Siegern geschentte Frenbeit, welche bier von großerer Bebeutung mar, als an andern Orten biefer Rufte, benn bie Romer glaubten burch Begunftigung biefer Stadt bie Begend gu begunftigen, von welcher fie ihren Ur-Gine, frenlich unverburgte fprung berleiteten. Sage verbreitete fich fogar, Julius Caefar habe ben Entichluß gefaßt, ben Sauptfig ber gangen Monarchie hieher zu verlegen; y) welches fein gludlicher Gebante gemefen mare, benn ber Safen ift nicht febr groß, war mabricheinlich nicht binlanglich gebeckt; Die Gute ber umliegenben Ges genb

u) Strabo \$87. \$94.

x) Livius XXXV, 42.

y) Sueton, J. Caefar.

gend berechtigte nicht ju biefem Worzug vor fo vielen andern von ber Natur mehr begunftigten Dies fühlte auch Conftantin, welcher ebenfalls Alexandria anfangs jum Giz des ofilichen Reichs bestimmt haben foll, z) aber balb bie glucklichere Wahl von Byjang traf. erhob jedoch die Stadt zu einer Romischen Rolonie mit Italienischem Rechte; 2) und ein reicher Pripatmann Cl. Atticus Berobes verfah bie Stadt, welche bisher nur Cifternenmaffer hatte, burch eine große Bafferleitung aus bem 3ba unter habrians Regierung mit Quellmaffer. Pfeiler berfelben find noch vorhanden ; b) bie Bolbungen mit ihrer Bebeckung aber vernichtet. Die Stadt lag 16 Mill. füblich von Meu : Ilium und 35 Mill. westlich von Untandrus, wenn man bie gerade Straffe burch bas innere land über ben 3ba jog; hielt man fich aber an bie Rufte, fo erreichte man mit 19 Mill. Die Stadt Uffus. c) Die Stadt erhielt fich nicht nur burch bas Mittelalter, ba fie als Station fur Die Schiffe biente, melche

<sup>2)</sup> Zosimus H, 30. Zonaras XIII, 2. — Eigentlich etwas nordlicher bev Sigeum follte bie Anlage ber neuen Dauptftadt gemacht werden.

a) Strabo 837, viv de nai Pupalav anomiav débenras, Plin. V, 30 Troas Antigonia dicta, nunc Alexandria, colonia Romana. Cajus in leg. VII. dig. de Cens. Juris Italici funt Troas etc.

b) Chandler c. 9. Lechevalier überf. von Len; c. .

e) Itin. Ant. p. 234. Tab. Peuting. Die Mungen feten fie an ben Stamanber, von welchem fie 3 ge. Meiles entfernt liegt. S Eckbel P. L. Vol. I, p. 481.

welche aus ben süblichern Gegenden nach Byzang und in den Pontus Eurinus seegelten, sondern kommt noch im 14ten Jahrh. ben ben Byzantisnern vor; boch eigentlich mehr die Gegend Troag als die Stadt selbst. Die Zeit und Umftande ihres Untergangs kenne ich nicht. Die Ruinen tragen ben den Türken den Ramen Eski (Alt) Stambul.

Die Ruste von Alexandria gegen Norden bis zum Promont. Sigeum trug den Namen Achaium oder Alchaeium, mit dem Bensage Peraea Tenediorum, welches zwar nur so viel heißt als die Kuste, welche Tenedus gegene über liegt, den Strado und andern Griechen aber immer zugleich den Besiz anzeigt: wie z. B. Peraea Rhodiorum. d. — In diesem Striche von etwa 2 ge. Meilen, wo die Kuste selsicht und schwer zugänglich ist, zeichnete sich kein Ore aus. Aber nördich an demselben gränzt

d) Strabo 899. Αχαίε τῆς Τενεδίων περαιας. p. 901.
 νῦν δε ἡ Αλεξάνδρεια συνεχῆς ἐτι τῷ Αχαιῶ.
 p. 900. Ετι δ ἡ μετὰ τῆν Σιγιάδα ἄκρων καὶ τὸ Αχίλλειον ἡ Τενεδίων περαία τὸ Αχαιὸν. p. 891.
 τὸ Αχάιιον.

Sib

## Siebentes Kapitel.

Gegend von Ilium bis zur Kufte. Der Stamander und Simois.

das Vromontor. Sigeum (xò Siyelor), meldes homer blos als lanbspize kennt, in beffen Dabe bie Griechen ihre Schiffe an bas land gezogen und bas lager aufgefchlagen hatten. lag ber Stadt Eleusa auf ber südlichsten Spize bes Thracischen Chersonnesus gegenüber, 1) und bier fange fich bas Deer an jufammen ju ziehen, um ben Gingang bes Bellesponts zu bilben. Sigeum gehörte mit unter bie fruheften Unlagen, welche Die Meolier ben ihrer erften Banberung aus Europa auf ben Ruften von Troas anlegten. Sie verbreiteten fich von derfelben in bas füblichere bequemer gelegene lesbus, und behielten biefe Stabte nur als Debenbestaungen ben. murbe baburch bas Gigenthum von Mitylene, ber machtigften Stadt auf Diefer Infel, und blieb es bis ber altere Pisistratus von Athen ihnen Sigeum entrif, und feinen unehelichen Sohn als Tyrannen bafelbft aufftellte. Aber ber Befig mar ameifelhaft, weil bie Mitplenacer aus bem gana nahe liegenden Stabtchen Uchilleum tagliche Ungriffe machten, und ber Eprann berfelben, Ditfafus

a) Strabo \$90.

tatus, ben Rrieg mit Rachbruck obgleich mie abmechfelnbem Glude fortfeste. Ben einem uns glucklichen Befechte verlohr bier ber Dichtes Alfaeus Schild und Baffen, und er fchrieb ben Unfall felbft in einem poetifchen Brief an feinen Freund in Mitplene, b) Schreiben mar also fcon bamals eine alltägliche Sache ben ben Afiatifchen Griechen. Die Athenienser behaupteten, auf die gange Rufte nicht weniger als bie Meolier Unfpruche ju haben, ba auch fie fur Menelaus in ben Begenden von Eroja gefampfe batten. c) Periander aus Rorinth machte enblich als aufgeftellter Schieberichter ben Spruch : uti poffidetis : und Sigeum blieb ben Pififiraten, murbe auch ihr Bufluchtsort, als Uthen bie berrichenbe Familie nicht mehr in seinen Mauern bulbete. 4) Alle Meolischen Stabte mußten aber balb inbifche und bann Perfifche Oberherrichaft erfennen. Unter Darius fuchten fie fich berfelben ju entlebigen, murben aber nach furgem Rriege ganglich bezwuns gen. . Unter ber Perfifchen Berrichaft ericheint noch Sigeum als unbedeutender Ort, und balb nach Bertrummerung berfelben fant es feinen Untergang.

b) Heredot. V, 94. Strabo XIII, p. 895.

e) Man hielt Sigeum für den Ort, wo die flotte der Athenienser bem Krieg gegen Ervia sich gelagert babe.

Plin. V, 30. Fuit et Achilleon oppidum, juxta tumulum Achillis conditum a Mitylenaeis et mox Atheniensibus, udi classis eine steterat in Sigeo.

d) Herodot, V, 65.

e) Herodot. I, 21. V, 95.

tergang. Den Illum wurde angelegt, und Sigeum fiebst Rhoeteum, welche aus ben Trum. mern ber alten Stadt erwachfen maren, und bie Ianberenen berfelben unter fich getheilt hatten. mußten nicht hur biefe juruckgeben, fonbern fich auch ale tanbftabte ber neiten Unlagr ertennen. Sigeum mar ungehorfam, und Deu - Ilium benugte ben Umftand gur Einnahme und Berfto. rung ber mahricheinlich fleinen Stabt. D Undenfen verlofch aber nicht; alle alten Schrift-Steller, welche auf bie landspige zu sprechen toms men, erneuern zugleich bie Erinnerung an Die Acolische Anlage. — Das Achilleium, von wels chem Berodot fpricht, mar eigentlich bie aufferhalb ber Stadt gelegene Citabelle, nach Strabo auf Der Landfpize felbst angelegt; in berfelben fant noch Strabo ben Todenhugel und ben Tempel Achills (το Αχιλλέως μνημα), 8) welchen aber Seches valler weiter nordoftlich ju finden glaubt. Dentmale biefer Gegenden fchreiben fich fchwerlich aus ben Zeiten bes Trojanifchen Rriegs, fondern pon ben Griechischen Roloniften ber, welche bas Undenken ihrer Beroen ehren wollten. Sigeum lag

<sup>1)</sup> Strabo \$96.

g) Strado 896. 895. Er rechnet ber geraber tieberfahrt 60 Stad. von Promont. Ahoeteum bis Promont. Sis geum und Achills Dentmal, welches er alfo baburch an die Spige felbe fest. Neben bemfelben ftunden auch des Patrolius und Antilochus Todenbugel. Cicero pro Archin e. 10, fest ben Tumulus Achillis ebenfalls in die Stadt: quum Alexander in Sigeo ad Achillis tumulum adstitiset etc.

lag zwar auch auf einer Anhöhe, aber mehr gegen Osten in das innere land, beim Herodor sezt es ganz in die Nähe ves Stamanders. h) — Heuts zutag liegt das Dorf Jent: cher an der Stelle von Achilleium; den lauf des Stamanders entfernt aber lechevallers Zeichnung zu weit von dieser Gegend.

Wom Promont. Sigeum liegt 60 Stabien entfernt

Rhoeteum (ro Poireior) auf einem Higel an der Kuste. Sbenfalls eine von den kleinen Aeolischen Anlagen, welche Strado, Mela und Plinius noch als Stadt erkennen, i) alle Spätern aber übergehen. Von einer kandspize ist hier ben den Alten die Rede nicht; k) die Rhoetea Littora nennen Mela und Plinius, und verssehen darunter die mit Anhöhen besete Kuste gegen Norden dis nach Abydus. Die lage der Stadt war aber sür die Gegend ausgezeichnet, weil sich hier eine Verzstette an der See endigt, welche aus dem Ida gegen Nordwesten läuft, und die Nordgränze des Gebiets von Ilium machte. Unmittelbar südwestlich von dem Hügel, auf welchen

h) Herodot. V, 65. Σίγειου, τὸ ἐπὶ τῷ Σκαμάνδρφ.

i) Strabo XIII, 890. Mela, I, 18. Plin, V, 30.

k) Doch wurde fie es baburch, bag bie Rufte von bier bis nach Sigeum eine gebogene Beugung machte, und Rhoeteum als ber eigentliche Eingang der Darbanellent zu betrachten ift. Daher fpricht boch Plinins weiter unten vom altero cornu. — Dem Prolem scheint es aber nicht beträchtlich genug, nur es zu bemerken.

them Mhoeteum lag, fieng die Sbene an, welche sich langst ber Rufte nur sehr wenig über ben Spiegel bes Wassers erhob (nicht aberenfe Strabo).

In berfelben, gang nabe ben Rhoeteum laa bas Meantium (Aiderteior) ober bas Denkmal bes Mjar mit feinem Tempel und ber alten Statile, welche Untonius nach Aegypten abführen, Muguftus aber ben Burgern von Rhoeteum wieber abliefern ließ. 1) Rach Plins m) Zeugniffe maren die Rhobier Erbauer beffelben, durch ben Benfag fuit zeigt er aber an, bag bas Meantium zu feiner Zeit nicht mehr vorhanden mar. Durch Die Angabe, baf es 30 Stab. vom Sigeum entfernt lag, wiberfpricht er bem Strabo, welcher Sigeum von Rhoeteum 60 Stab. in geraber Ueberfahrt entfernt, und bas Meantium in bie Dabe bes legtern Orts fest; mahricheinlich ift aber die Bahl bes Plinius nur ein Schreibfehler unferer Ausgaben, wenigstens giebt fcon fein Ropist Solinus 40 Stabien. — Der Tobtens bugel bes Miar, welchen lechevalier auf die Sobe bes Bergs ben Intepe mit entschiedener Buvers laffigfeit anfegt, ift alfo gewiß bas Dentmal nicht, meldes bie Alten bafur erfannten.

Die 60 Stad. lange Kuste zwischen Sigeum und Rhoeteum stellt Wela als einen Busen vor, und

<sup>1)</sup> Strabo 890.

m) Plin. V, 30. Fuit et Acantium, a Rhodiis conditum, in altero cornu, Alace ibi sepulto, 30 stad. intervallo a Sigeo, et ipso statione classis suae.

und hennt ihn im Allgemeinen ben hafen bet Uchaeer (Axaiw Aimin); Plinius bezeichnet unter Achaeorum Portus die Stellen, mo ber mit bem Simois vereinigte Zanthus in bas Meer fallt : und nur Strabo n) geht bie einzelnen Theile biefes Zwischenraums naber burch. Er unterscheiber bas Schiffslager ber Griechen (70 vaufa-Duor), ben Safen Der Achaeer, und bas Lager Der Griechen (To searonedor Axaixov); und fest zu biefen noch Stoma Limne und die Munbung bes Stamanbers. 0) Er beobachtet feine genaue Ordnung, aus welcher man bie Folge biefer Begenftande beurtheilen fonnte; aber aus jerftreus ten Bemerkungen miffen wir, bag er bas lager ber Griechen mit Zuverficht ben Sigeum annimmt, und zugleich auch bas Schiffslager nach feiner Meinung eben babin fest. P) Doch führt et fogleich bie Auslegungen anderer an, welche bas Schiffslager ju bem Safen ber Achaeer ftellten. Da homer von ben gren tanbfpigen fpricht, gwis ichen welchen bie Schiffe ber Achaeer auf bem tanbe stunden, so war die natürlichste Auslegung, fie biefen gangen Zwischenraum einnehmen ju laf. fen; es mar auch die gewöhnlichste. Wie batten fonft die Athenienser behaupten konnen, ihre Saufen fenen ben Sigeum gelagert gemefen? Bie batten bie Mitnles

Mann. Geogr. on Bos. 3te Abth.

a) Strabo 890i

<sup>0)</sup> Strabo 890. 92. 94.

Strabo 894. Est yap re vaúsa. Juov repôc Siyêtê
 Auch 893.

Mitplenaeer hier bem Achilles auffer bem Dentmale auch einen Tempel und Restung anlegen lasfen, weil er auf bem rechten Flugel fanb; und Die Rhobier bas nemliche und aus bem nemlichen Grunde auf bem linken Flügel ben Rhoeteum für ben Migr gethan? Aber es mußte auch vielen Die Schwierigfeit einleuchtend merben, welche ber amischen biesen benden Endpunkten in die See fallende Bluß verurfachte. War er gleich im Sommer flein, fo brachte ihn boch ber gefchmolzene Schnee, ein heftiger Regen in ben Bebirgen fchnell jum Mustreten, er bilbete Gumpfe; und Dies alles hinderte bie gegenseitige Unterftugung ber benben Flugel. Daber blieb man balb nur ben ber Seite fibmeftlich vom Blug, in ber Rabe von Gigeum, wie Strabo nach feinem Berganger Stepfis; und man nahm baben bie Stellen bes Dichters zur Sulfe, bag bie Truppen immer ben Stamanber ju paffiren batten, wenn fie gegen Die Stadt vordrangen, nicht aber ben Simois. Schien gleich auf biefer Geite ber Plag etmas enge für die Bahl der 1166 Schiffe, fo ließ fich ja aus homer beweisen, baß fie mehrere Reihen und Straffen hintereinander bilbeten, wie bies Benne beutlich genug gezeigt hat. Die Ausleger pon entgegengefester Meinung hielten fich aber an ben Namen, wie bie angeführte Stelle bes Strabo jeigt; mo ber Safen ber Achaeer mar, fagten fie, bort mußten fie auch ihr Schiffslager haben.

Dieser Safen ber Achaeer im engern Verftande, wie ihn Strabo nimmt, machte ben tiefften Ren Theil bes tleinen Bufens, welcher fich swie fchen ber Mundung bes Simols und bem Ahoes teum etwas tiefer in bas land gieht und beutzuräg ben Ramen Karanlit Cimon tragt. Stelle bes Strabo, 4) ift vielleicht nicht richtig verstanden worden. Er fagt das Schiffslager befand fich benm Sigeum, in beffen Mabe ber von Den Mlum 20 Stablen entfernte Stamanber in bie See fallt. "Will jemant ben jest fogenannten Dafen ber Uchaeer fur bas Schiffslager annehmen, fo nimmt er einen noch nabern, nur 12 Stabien von ber Stabt bis jum Meere entferniten Plat an ; eine Glache, Die erft in ber Bolge fich angefest bat, weil biefe gange Ebene von bet Stadt bis jur Gee nichts als burch bie Bluffe angehäuftes land ift j fo baß, wenn jest ber 3wis Menraum 12 Stabien Beträgt, er bamals noch bie Balfre meniger betrug.,, Die Urfache, warunt er biefes anführt, ift ber ju führenbe Beweis, baß Deu & Ilium nicht bie bom Somer bezeichnete Stabt, wegen gar ju geringem Abstanbe von bet Rufte fenn fonnte. Bur und liefert fie bie Bes 56 3 deichnung.

6) Strabo 894. Ει δὲ Φήσει τὶς τὸν νῦν λεγόμενου Αχαιῶν λιμένα εἶναι τὸ ναύταθμον, ἔγγυτέρω τινα λέξει τόπον όσον δώδεκα ταδίας διετῶτα τῆς πόλεως ἔπὶ θαλάττη, πεδίον νῦν προστιθείς, διότι τᾶτο πῶν πρόσχωμα τῶν ποταμῶν ἐκὶ, τὸ πρὸ τῆς πόλεως ἐπὶ θαλάττη πεδίον ώσε εὶ δωδεκατάδιου ἔκὶ νῦν τὸ μεταξὺ τόδε (τότε) κωὶ τῷ ἡμίσει ἔλαταθον ὑπῆρχε.

zeichnung ber Stelle, wo man ben Safen ber Achaeer fuchte.

Westlich von biesem Safen und östlich von Sigeum mar und ift noch, Die vereinigte Dinbung bes Stamanbers und Simois. Den Sta. mander (o Suamardeos) erfennt Durchaus Strabo r) als ben wichtigern Rlug, und nennt besmegen bie Munbung ber vereinigten Rluffe Die Mundung bes Sfamanders. Auch Plinius laßt ben Zanthus in die See fallen, macht aber feine eigentliche Meinung zwendeutig burch ben Ausbruck, bag ber mit bem Simois vereinigte Zanthus fich in ben Safen ber Uchaeer ergiefe. 3) Mela t) Scheint jedem ber benben Fluffe feine eigne Mundung anzuweisen; und Ptolem. fest bestimmt bie Dundung bes Simois um 5 feiner Minuten = 1 ge. Meile nordlicher als bie Mun bung bes Stamanbers. Diefer Abstand Scheint auf alle Falle ju groß, und vom Ptolem. blos Desmegen angesest worden zu fenn, weil burchaus 5 Minuten fein fleinftes Maas bes Abstanbes von einem Orte zu bem andern find. Uebrigens ift feine Ungabe richtig, und ber Gluß, ber in trochner Beit fein Baffer bat, ergießt fich ben baufigem Regen mit mehrern fleinen Ausfluffen oftlich und westlich vom beutigen Schlosse und Stabt.

r) Strabo 894. πλησίου δὲ κὰι ὁ Σκάμανδρος ἐκδίδωσι.

s) Plin. V, 30. Sigeum oppidum. Dein portus Achaeorum, in quem influit Xantus Simoenti junctus.

t) Mela I, 18. Huc ab Idaeo monte demissus Scamander exit, et Simois, fama quam natura majora flumina.

Stabtchen Rum Ralessi in bie See; und tragt noch jest ben Namen Menbere Gu (ohne Zweifel ber abgefürzte Rame Stamanber Fl.), obgleich nur ber Simois bier bie Gee erreicht, ber Stas mander bingegen burch einen gegrabenen Ranal füblich von Sigeum in bas Meer geleitet wirb. Ben hohem Baffer fucht er aber immer noch fein altes Bett, und baber hat wohl bie Benennung von ihm die Oberhand erhalten. Daf er ber wichtigere Rluft unter ben benben ift, fcheint fich felbft aus homer ju ergeben; benn ber Gimois (& Sipoeis) wird nur als reiffender Balb. ftrom befchrieben, ber Cfamanber hingegen als breit, fanft und tieffliefend, beffen Uebergang Schwieriafeiten in ben Weg legte; lauter Renns zeichen eines wirflichen, beständig fliegenden Rluffes; u) bende vereinigen fich nach ber Ungabe bes Dichters in ber Mabe bes Gee.

W.

1

Bende Flusse fallen in entgegengesezter Richtung zusammen, so daß der Simois von Rhoeteum und der Samander von Sigeum her in der Mitte des Wegs sich begegnen. Die Vereinigung geschah ben Neu-Ilium, und 20 Stadien weiter westlich sinden sie dann nahe benm Sigeum ihre Mundung. Die Aber bende Flusse führen h h 3 Schlamm

u) Homer. II. XXI, 308. XII, 23. Der Zanthus XXI, \$. 345. XX, 74.

Schlamm ben fich, welchen fie nach Ueberschwemmungen in ber Ebene abfegen; Die Rufte felbit besteht aus Sand, und biefer wird burch bas stromenbe Bergmaffer vormarts gedranat. entsteht benn eine Art von fleinem Damme langft bem Ufer, und bie Bluffe fegen gwar ben hobem Baffer über benfelben (mahrscheinlich schon bamals burch mehr als eine Munbung); aber ben ber Abnahme bes Baffers und polliger Vertrocknung Des Simois, bleiben in ben Bertiefungen mehrere Sumpfe gurud, von melchen bie betrachtlichfte, zunachft an ber Mindung gelegene ben Strabo ben Namen Stonialimne y) (Munbungssumpf) erhalt; ein Dame, ben man jeder verhinderten Ausströmung eines Flusses beniegte. 2) Die vorliegende Sanderhöhung hieß dann die blinde Mundung (τυφλον σόμα), - Diese Gumpfe fest auch bechevalier offlich von ber Munbung bes Rluffes an; er untersuchte aber ben lauf nicht in ber Rabe ber Mundung, fonst hatte er bie Bereinigung ber benben Gluffe auf feiner Charte nicht & ge. Meilen pon benfelben entfernen tonnen.

Gleich rudwarts von ber Vereinigung entfernen fich die benden Gluffe beträchtlich auseingnder, ber Simois gegen Rhoeteum, ber Stamander gegen

ειτ' επ' το Σίγειου εκδιδόασι, ησή ποιέσι την Στομαλίμνην καλεμένην.

y) Strabe \$90. \$92.

<sup>2)</sup> Strade IV. p. 280. Tropalloun twifchen ben Min bungen ber Rhone.

gegen Sigeum bin, um fich 30 Stabien bober aeaen Guboften einander wieder fehr ju nabern. Die Urfache find ein gedoppelter Borfprung ber Berge aus ben innern Theilen bes 3ba. Reihen ftreichen aus bemfelben mit farter Beugung gegen bie Rufte bin, enbigen aber in ber Parallele von Neu-Ilium, oder ben ber Bereinis gung ber benben Rluffe, und bilden burch ihre aeaenseitige Nichtung bie Figur eines halben Rreis Die burch sie eingeschlossenen Flusse machen Ihre frubere Bereinibie nemliche Beugung. qung hindert ein Plateau, welches fich zwischen benben vormarts ftrectt, Die Thaler ber Gluffe an benben Seiten begrangt, und baburch, von ber Bereinigung ber Bluffe bis 30 Stadien rudwarts Die Gestalt eines v bilben muß. Auf bem vereinigten Ende bes v liegt Reu - Illum benm Bufammenlauf ber Bluffe; am obern halboffenen Ende, ba wo fich bie Fluffe febr nabe fommen, Alt. Alium. - Go erzählt Strabo, 2) mit beutlicher Bemerfung, baf bie genaue Renntniß ber Gegend nicht von ibm, fonbern vom einheimischen Demetrius berfomme. Diefer mag fich pielleicht in ber Bestimmung von Alt. Ilium betrogen haben; aber ein fo forgfältiger Unterfucher konnte fich unmöglich in ber allgemeinen Richtung \$6.4 ber

T

ž

14

a) Strado XIII, 292. In diese nicht gant leichte aber beutliche Geschreibung bat wohl gewiß ein späterer und ungeschickter Glossator nach perag rig auxiv die Worte rwo eingeschoben, welche den gans zen Begriff vernichten.

ber Begend irren; und wir muffen ihm ungleich größere Glaubmurbigfeit jutheilen, als neuern Reifenden, welche ben theilweifen Streifzugen von wenigen Tagen, biefe lage nur febr unvollkommen wieder erkennen. Um belehrenoften bleibt in ber That noch immer Pococke, b) weil er unbefangener blos bas was er fah, vorträgt, ohne gerabezu auf Die Berichtigung ber nicht immer gang verftanbenen Alten auszugeben. . Er bemerfte auf ber Reife von Abybus gegen Eroja bie zusammenhangende, aus dem 3da gegen Rhoeteum hervorlaufende Rette; und eben fo die füdlichere von Gigeum aus; er burchjog felbst die hohe Chene mifchen benben Bluffen nabe ben ihrer Bereinigung, und fand bie Fortfegung biefes Plateau mit bichter Baldung bedeckt. Durch biefen Bald muß ber funftige Entbecfer ble Spuren von der lage bes Bangen und von Mit- glium aufsuchen. Lechevalier und andere aber bemerken nicht einmal bas Dafenn eines folden Balbes, fonbern gieben bem Thale ber Bluffe nach, und bringen daburch nur einseitige Bemerfungen jum Borfchein.

Um ben weitern lauf ber Fluffe im Gebirge von der Quelle an kummerte man sich weniger. Miemand, auch Strabo nicht, bemerkt die Stelle, wo der Simois entspringt. Man sieht es seiner Beschreibung an, daß er zwar die Ruste, aber das innere land gar nicht aus eigener Erfahrung kennt; und den Demetrius kummerte blos der Fluß seiner Water-

b) Pocode Th. III, B. II, c. 41.

Baterflabt, ber Cfamanber, ober ber Lanthus c) (¿ Zár9os) wie ihn der Dichter gewöhnlicher mit feinem Chrennamen nennt. Bon biefem erfahren mir alfo, baf er mehrere Meilen weit zu fliefen hat, bis er von der Quelle bis nach Alt-Rlium fommt, baf er in biefem feinen erften Laufe bie Brange gwifden bem Bebiete von Stepfis und Rebrene machte, d) und baß feine nur einzige Quelle aus bem niedrigen Berge Rotnfus (& do (Oos Korudos) fommt. Diefer Bigel liegt 120 Stad. über Neu. Stepfis, und giebt zugleich bem Branifus und bem Mefepus ihre Quellen, welche alle nur 20 Stad. von einander entfernt liegen. Der Chamanber nimmt feine Richtung gegen Beffen, Die benben übrigen aber gegen Rore ben. . Folglich fallen fie von ber Begenfeite des Iba ab, und ber Rothlus mußte in ben hochsten Theilen bes Bebirgs liegen, ob er gleich fur fich selbst nicht beträchtlich ift.

Nun blieb aber schon damals und bleibt noch immer der Stein des Anstossens, daß der Dichter den Fluß aus einer heißen und aus einer kalten Quelle ganz in der Nähe entspringen läßt. Man glaubte sich durch die Vermuthung zu helsen, daß die warme ausgeblieben, und die kalte nur ein Hh.

e) Homer. 11. XX. 74. μέγας πόταμος βαθυδίνης. Όν Ξάνθον καλέμσι θεοί, ἄνδρες δε Σκάμανδρου.

Strato 892. Την δὲ Κεβρηνίαν διήκειν μεχρί τῆς Σκηψίας όριον & είναι τὸν Σκάμανδρον μέσον ἀψε τῶν ρέοντα.

<sup>)</sup> Straba \$98.

unterirdischer ben ber Stadt zum Vorschein kommender Nebenzweig des Skamanders sen. f) Vielleicht leiden aber die Worte des Dichters s) die Auslegung, daß hier zwen Quellen des Skamanders hervorkommen, ohne daß er dadurch die entfernte erste Quelle habe bezeichnen wollen.

lechevalier, welcher in etwas höherer Gegend statt zwen eine große Unzahl Quellen vor sich fand, glaubte an dem wirklichen Ursprunge des Flusses zu senn, verliert ihn daher aus dem Gesichte, um den Quellen des Simois nachzugehen, welche er aus dem hohen Berge Ras Dahi (Ganseberg) herabfallen sah. Er wirst Pococke vor, daß er den Simois für den Stamander annehme, es wird aber den häherer Untersuchung seines Marsches, den er erst in höherer Gegend ansieng, immer wahrscheinlicher, daß er der verwechselnde ist, daß der Simois um diese Jahrszeit gar kein Wasser hat, daß er den kauf des immer sließenden Stamanders versolgte, indem er glaubte an den Usern des Simois zu senn.

ένθα δὲ πηγὰι Δοιὰι αναϊσσεσι Σκαμάνδρε δινήεντος

Achtes

f) Strabo 899. Die Stelle ift nicht in ihrer Reinheit auf une gefommen.

g) Homer. Il. XXII, v. 147.

## Achtes Rapitel.

Alt und Neu-Ilium. Die öfflichern Orte. Darbania.

Die Stadt Ilium (70 "Id101) welche die Gries chen nach langem Rampfe eroberten und gerftorten, beift ofters, jumal ben ben lateinern, auch Eroja, welches aber eine Benennung ift, ben bie Stabt Die erhabenfte Stelle ber Stadt, nie führte. ober bie Citabelle und Gig bes Beiligthums ber Minerva, mar Pergamum (To Hegyapoy). 2) Die Stadt lag zwifchen ben benden Bluffen, und amar an einer Stelle, mo fie von einander in geringem Abstande flogen; fie lag auf einem isolirten Bugel, so baß man sie leicht umgeben konnte, mar nicht groß, ba hefter in einem Weg brenmal um biefelbe lief, und beherrichte mit ihrer Aussicht die von bier aus gegen die Ruste Im Nordweften fich fentenbe Chene. Der Abstand von ber Rufte konnte nicht betrachtlich fenn, weil ben ben Saupttreffen, welche ber Dichter anführt, benbe Armeen an einerlen Tage mehr als einmal von ben Schiffen bis jur Stadt, und eben fo oft wieber juruckfommen; um fie von bem lager aus gu erreichen, mußte man immer ben Stamanber, nicht

a) Homer. Il. VI, v. 508, VI, 512. etc.

nicht aber ben Simois paffiren, von welchem Flusse zwen Quellen, vielleicht nur Nebenquellen ganz nahe ben der Stadt ihren Ursprung hatten. Dies sind die Hauptzüge zur Bestimmung der Lage nach ben Angaben des Dichters, welche aber Henne ungleich vollständiger in seiner Abhandlung über das Local in der Iliade gesammelt hat.

Ilium war gefallen, bie übergebliebenen Einwohner hatten sich in bas nabe Bergithos gezogen; aber nicht alle Spuren bes berühmten Damens giengen verloren. Die Mnsier und Phrngier, einst Gehulfen ber Trojaner, maren in Die Stelle eingetreten, und mußten fie merkwurdig genug finden, um ihr Undenfen ber Bergeffenheit ju entreiffen ; bie eingewanderten Meolier famen bald nadher; sie hatten an ber gangen Rufte taufend Gegenftande ber Berehrung und vernachlafe figten gewiß ben Mittelpunft nicht, um welchen fich die Beroen ihrer Nation mube gefampft bat-Rurg ber Ort nahm wieder ju, murbe mo nicht gur Stadt, boch gum betrachtlichen Flecken, hatte fich bas heiligthum feiner Minerva wieber ju verschaffen gewußt, und ftund in allgemeiner Berehrung ben ben Bolfern bes vorbern Affens. Bie hatte fonst bie Aufmerksamkeit bes Perfers Zerres, ber mohl in bem Innern feiner Monarchie nod) nie ben Namen Glium batte nennen boren, fo hoch gespannt werden fonnen, baß er fein großes Her stille liegen ließ, jum Pergamum des Priamus hinan stieg, und ber Iliabensischen Minerva sein unmäsiges Opfer von 1000 Ochsen brachte.

brachte. b) Man war bamals noch nicht in ber geringften Berlegenheit, ob man an ber mabren Stelle ftehe, ober nicht; fie murbe als allgemein befannt angenommen; und ber Bang bes Bugs, baß man anfangs ben 3ba, bann benm Fortmarich am nachsten Tage Rhoeteum links jur Seite hatte, baß man nach Pergamum erft binaufsteigen mußte, erlauben nicht, an bas ber Rufte gang nabe Deu-Jlium ju benfen, wo man vom Iba ber nur blos batte berabsteigen burfen, mo Das nabe Mhveteum ichon vor Augen lag. fo unbefangen maren bie Zeitgenoffen Alexanders; er fleigt im Safen ber Uchaeer an bas land, macht von ba vollends bie Reife nach Ilium, O und niemand fommt auf ben Gebanten, baf er fein Opfer nicht auf ber Stelle verrichtet babe, wo einft Priamus feine große haushaltung hielt. Mur bas zeigt fich, baß man jezt schon eine Menge Alterthumer vorzeigte, welche ohne Zweifel bie Priefter eines Orts, beffen Ruf und Berehrung ihnen gemächliche Lage verschaffte, allmählig auf gufinden und einzurichten nicht vernachläffigten. Aber eben Alexander murbe die vielleicht unschuls bige Urfache jur Berwirrung ber Begriffe fur bie Machwelt. Auf feinem Wege von ber Rufte nach Mlium fant er einen Glecken, und in bemfelben einen fleinen Tempel ber Minerva, welchen et reichlich befchenfte, ben Plag zu einer funftigen Stadt foll bestimmt, ben Borftebern ben Auftrag 1UE

b) Herodot. VII. 42.

c) Arriani exped. Alex, I, 110

gur Unterflugung gegeben, und aus großer Ferne im Diten bie Bergrößerung ber neuen Stabt burch einen Brief foll berfprochen haben. d) Die Ergablung ift nichts weniger als juverlaffig, und wurde mahrscheinlich nur von ben Einwohnern ber neuen Stadt auf biefe Art verbreitet; benn bie Unlage jur Stadt foll Alexander erft nach bem Treffen benm Granifus gemacht haben, wo er auf ben Blugeln bes Windes weiter gegen Guben eilte, um die Folgen des Siegs gang ju benujen, und nie wieder in biefe Begenden jurudtam; und Strabo felbst verwirrt fich burch unrichtige Zusami menstellung von Neu-Ilium und Alexandria Aber foviel ift gewiß, ber Ort nahm nun an Bevollerung ju, batte gwar jur Beit ber ersten Erscheinung ber Nomer nut noch schlechte Butten, mar fchon benm Einbringen ber Balater beschädigt worden, und litte noch niehr burch bie Eroberung bes Fimbria. . Aber burch bie Rois mer murbe fle erft, mas fle geworben ift. unwiffenben Auslander hielten Deu Bliutit, wie man es erft in ber Folge nannte, für die mabre Stelle ber alten Stabt; ber Romifche Gelbhert benm Gineritt in Affen gegen ben Antiochus brachte schon bier ber Minerva fein Opfer. f) Sylla erfeste ber Stadt reichlich, was fie burch Fimbria verloren batte; bas alte Ilium mar nun lange ium

d) Strabe XIII, p. 286.

e) Bon ben Schicksalen ber Stadt auffer Strabo p. 827. auch Aristides Rhodiaca T. II, p. 369. Appian. Mithrid.

f) Livius XXXVII, 9.

jum Dorfe berabgefunten; Die Ginmohner von Deu - Glium vereinigten in ihrer Stadt alle Beiligthumer, fie fiengen febr ernftlich an, fich als bie mabren Stellbefiger gegen jedermann auszugeben: und ba fie, mahricheinlich burch bie Romer unterftust, bie Feldmarft bes Alten Bliums ben Stab. ten Rhoeteum und Sigeum wieder abgenommen. fogar bas Stabtchen gerftort hatten: fo murben fie so ziemlich allgemein als die Bewohner von Peraamum anerfannt. Aber Strabo, g) auf bas Anseben bes alten Demetrius geftugt, ber bie Stadt noch in ihrem Aufteimen gefannt batte, erflart fich laut gegen bie Behauptung. nimmt bie Berfchiedenheit zwischen Alt . und Deu. Mium an, und erweißt fie burch ben Bufammenhang ber lage, vorzüglich burch ben gu geringen Abstand Deu - Iliums von ber Ruffe vollig überzeugend. Rach feiner Berficherung aber murbe Alt : Ilium nie wieber errichtet, bie Steine jur Erbauung von Sigeum und anderer Orte an der Rufte abgeführt, fo bag feine Spur ber alten Unlage übrig blieb, und bagegen Neu-Mlum fcon im Indifchen Zeitalter als Flecken ober schlechtes Stadtchen mit einem Tempel ber Minerva angelegt, welches sich allmählig burch bie Macedonier und Romer vergrößerte, und vorzug. lich burch Caefar ju einer schönen und beträchtlis chen Stadt erhoben murbe. Ift feine Angabe richtig, fo opferte ichon Zerres in Neu-Ilium, ob gleich Strabo biefe Unwendung nicht macht. Uber

g) Bergleiche Strabo p. 191. 899. 895. 186.

Aber er fellt felbst feiner Behauptung auffallenbe Schwierigkeiten entgegen; fpricht vom Rlecken. Der Glienfer und einigen Heberbleibfeln, als ber mahren lage Alt. Sliums, ob er gleich behauptet, jebe Spur ber alten Unlage habe fich verwischt; pertheilt bie Grundftucke ber alten Stadt unter bie Burger von Gigeum und Dihoeteum, ba boch Deu, Blium mitten in Diefer Felomarfung liegen mufite; und führt felbft ben alten Schriftsteller Hellanifus an, h) welcher bas Ilium feiner Zeit für bas mahre Blium erflatte. Etrabo vermus thet nun gwar, Bellanifus habe Diefe Ungabe bing geworfen, um ben Ginwohnern Reu . Bliums etwas Ungenehmes ju fagen; aber er bebadte nicht, baf gur Beit bes alten Sifterifers Mium ein Rlecken mit Strobbutten mar, beffen Bunft ibm fo wenig nugen als schaben konnte. i) Stylar k) unterflügt ben Berodot, indem er Ilium 25 Stab. von ber Rufte entfernt. Deu. Ilium ftund nur 1 2 Stab.

h) Strabo tot. — Bellanifus aus Mitylene, etwas alter als Berodot, Gellius XV, 23.

<sup>1)</sup> Doch barf nicht übergangen werben, bag Pemolbei, advert. Ariftocrat. p 750 ed. Wolf Iliov eine Stide mit Mauern nennt, die man erst einnehmen mußte. Er kann aber Neue Ilium nicht bezeichnen wollen, ba Strabo biefes selbst als schlechten Flecken zu Alexandere Beiten anführt.

k) Serlax, p. 35. Ιλιον [απέχει από της βαλάττης εάδια κε. — Es ift bekannt, wie leicht in den hands schriften die Büge des κ und μ mit einander verwecht felt werden, und wie häufig sie miteinander verwechtelt werden sind.

12 Stab. von berfelben ab, biefes fann alfo nicht gemeint fenn. Entweber fennt Cfplar einen britten Plag fur fein Blium, ober feine Ungabe muß beißen 45 Grabien, um mit Etrabos Ult Glium jusammen zu treffen. - Es bleibt mohl mahrscheinlicher, daß Alt-Blium nicht gang verschwand, baß Reu - Ilium erft in ben Zeiten ber Mgcebonier feine Benennung erhielt, und bas meifte gur ganglichen Bernichtung einer nabern Renntnif bentrug. Ilium machten bie Romer zu feiner Ro-tonie; sie forgten besser fur ben angeblichen Ort ibrer Abstammung, indem fie es frey von Auflagen (immune) erflarten. 1) Da aber aller Erwerb ber Stadt nur von thatiger Anetfennung ihrer Beiligfeit; und von einer Straffe abhieng, welche von Europa aus hier burch nach ben fublichern Ruften Rleinafiens lief, und bie fleinen Fluffe nebst ben Sumpfen feinen Geebandel erlaubten, fo blieb fie mittelmafig, ober fant viele mehr allmählig. hierofles fennt fie noch; auch bie Bngantin. Schriftsteller fprechen gumeilen von Eroja, verfteben aber entweber bie gange tanbschaft, ober das süblichere Alexandria. verschwindet, ohne bag wir Zeit noch Umftanbe bes Untergangs fennen; und wir find über bie Stelle, auf ber fie fich befand, in ber nemlichen Berlegenheit in welcher fich bie Griechen wegen Alt - Blium befanden. Pococte m) fand in ber Beaenb,

<sup>1)</sup> Plin. V, 30. — Er nennt wohl mit Unrecht ben Gla . manber als schiffbaren Flug.

m) Pocode Ch. III, B. II, c. 21. - Rann. Geogr. on Bos, ate Abth. 3 i

gend, wo er bie Vereinigung ber Fluffe vorausfezen fonnte, ben Bleden Buject, und megen ber baufigen Ruinen, Saulen zc. erflart er Diefen Drt, nach meiner Ueberzeugung mit Recht, fur bie Stelle, wo fich einst Reu - Ilium befand. valier hat diesen Ort ben seinen Untersuchungen gar nicht gefunden; er erflart ben, bem Simois siemlich weit offlich gelegenen, ju ben Ungaben ber Alten nicht paffenben Ort Tschiblat Dafür. -Daß die Stabhao Stad, von ber Mündung bes Sfamanberrs, aber nur 12 St. vom Safen ber Achaeer entlegen mar, n) murbe fcon oben nach Strabo bemerft, fo wie, baf er mit Demetrius Alt, Minm 30 Stad. weiter gegen Suboften' als die Reue Stadt anfest. Nach feiner Ungabe lag fie auf einer Unbobe benm Zusammenlauf benber Gluffe, und zwar fo, baß benbe Bluffe meftlich von berfelben jufammenfallen, ober ehe ihre Bereinigung geschieht (eungoo Bev), benn nach ber Vereinigung folgen niedriges Land und Gum-Bon Abydus entfernt er Neu-Blium 170 Stadien, genau wie das Itiner. Unton. welches Die Entfernung auf 21 Mill. angiebt; 0) aus ihm finden wir jugleich den Abstand von 16 Mill. nach ber füblichern Ruffenftabt Alexandria Eroas.

Micht ferne von Alt-Jlium, am Simois, lag ber steile Sugel Kallifolone, aus welchem nach bem Sinne bes Dichters ber ganze Schauplag

n) So auch Plin. V. 30. 15000 Passus remotum a portu

es smade, 883. Itin. Ant. p. 334.

plag fonnte überfeben werben. P) Ibn glaubt Demetrius, vielleicht mit Recht, 10 Stab. fübofflicher als Alt: Ilium ober 60 Stab. von ber Munbung bes Stamanbers entfernt, am Simois ju finden. Strabo 9) fest ihn nach bemfelbent als einen Bugel von 5 Stabien an; ob er ben Durchmeffer ober ben Umfang verfteht, weiß ich nicht. Aber soviel ift gewiß, bag ber fteile Bugel, welchen lechevaller ben Bungr Bafchi aufges funden hat, und ihn fur Alt-Illum erflart, gang ju Strabos Befchreibung paft. Selbst die in ber Nahe entbeckte Quelle bes Skamanbers murbe bie Unnahme unterftugen, benn bie mabre Stelle von Troja mare in biefem Falle nur eine halbe Stunde Wegs nordweftlicher als die Bugel. Aber feine Zeichnung macht bie Sache ungewiß, bet Bugel barf nur 1 ge. Melle von ber Rufte entfernt fenn, ben ibm aber beträgt ber Abstand meniaftens 2% ge. Meile. Entweber hat er affo unrichtig gezeichnet, ober bie gange Unnahme fallt babin.

In die nemliche Gegend stellt ber Dichter Thymbra († Dichter Thymbra († Dichter) I) ohne Zweisel als Feld oder Ebene, denn von hier aus erstreckten sich die Standlager der Trojanischen Hilfsvölser durch das Gebirg dis zur See am Abramytten. Meerbusen. Demetrius kennt 50 Stad. von Neudlichme, oder 10 Stad. östlich von Rallikolone

p) Homer. Il. XX, v. 53. 151.

q) Strabo \$92. 93.

t) Homer. II. X, v. 430.

bie Shene Thymbra und in berselben ben kleinen Thombrius Rluß, welcher burch baffelbe in ben Stamander fällt; nimmt also naturlich bie Begend für bie nemliche, welche homer angiebt. 1) Mach Pococke trifft fie ben beutigen Rlecken Enai, mo ber Rlug Engichaie in ben Stamanber fallt. Er halt ihn awar einiger Namensahnlichfeit wegen für ben Abrius, bestätigt aber bie Ungabe bes Alten burch feine Erzählung; benn er wandert pon hier über bie naben Unhohen, mo er mit Recht bie lage von Alt-Troja vermuthet, gebt über ben Simois fort in einem Marfc bis nach Abndus. t) Den Simois bemerke ich, um zu zeigen, bag Pococfe über bevbe Bluffe fam, und fie zu unterscheiben mußte. Lechevalier fennt biefes Enai ober Ene ebenfalls, er erreichte es, indem er bem Thale bes Simois nachgieng von Bunar Bafchi erft in 5 Stunden, u) und giebt auch auf seiner Rarte die Entfernung wirklich so Er verirrte sich mahrscheinlich in ber Richtung bes Bluffes, ber im Commer fein Baf. fer bat, fant endlich ben Stamanber, und er, nicht Pococke, wird Urfache zur Verwechslung. Mir ift es mahrscheinlich, bag Demetrius ben mabren Thymbrius Fluß gekannt hat, boch burge ich nicht fur ihn, weil fich noch jest ein Ort und Rlug-

s) Strabo p. 193. - Somer fagt vom Fluffe Ehrmbrius nichts.

t) Prevde III Th. II B. c. 20.

u) Lechevalier Reise nach Trons, 1800. - p. 128. "det Simois ift das gange Jahr troden, auffer im Frühling.,

Flüßchen Thimbreck findet, welches ganz nahe am Hellespont seinen kurzen Lauf halt, und nicht in den Stamander, sondern in den Karanlik Liman (den Hafen der Achaeer) fällt. Nur muß man sich alsdann das Thal Thymbra in beträchtlicher Entsernung von Alt. Troja denken, und den bennahe unmöglichen Fall annehmen, daß die Pelasger, Karier, Leleger 2c. ihr Lager am Hellespont, nicht gegen die südliche Kuste des Meers hin hatten. — Eine andere Muthmassung über den Fluß ben Ene, siehe weiter unten, in der Beschreibung von Nea und Polichna.

Aud ber Andrius Bluß (6 Ardgios) fallt in ben Cfamanber, aber von ber Offfeite ber in fein rechtes Ufer. Denn er flieft burch bie bergichte Begend Raresene (Kaenonin), welche nords lich von Darbania, öfflich von ben Begenben um Beleia eingeschloffen wird, und submestlich an ben Stamanber reicht. Man war ungewiß, ob biefer Bluß n'cht ber Raresus homers fen, x) wel. cher auf Reptuns Befehl mit bagu bentragen mufite, die Mauer ber Griechen zu vernichten, guemal da der Name ber kandschaft so beutlich barauf hinwieß; aber man fannte auch einen Rarefus in ber Nahe von Altstepsis, welcher gegen Often in den Mefepus fallt, y) und fonnte biefem feine Ehre nicht rauben. S. noch über ben Unbrius eine Bermuthung, weiter unten ben ber Beschreibung von Mea. — Ueber ben Rhesus, 31 3 Hepta-

x) Homer. Il. XII, 20,

y) Strabo, p. 899.

Heptaporus und Modius, welche Homer in der nemlichen Stelle nemnt, und über deren Bestimmung man in Verlegenheit war, gehe ich völlig weg. Plins 2) Versicherung: ceteri Homero celebrati Rhesus, Heptaporus, Caresus, Rhodius, vestigia non habent, lädt hiezu ein.

Strabo beschreibt auch die hohen Gegenden bes Ida zwischen dem ersten Lause des Stamanders und mehr noch des Aesepus; ich fürchte aber, daß er seinen Führer Demetrius aus Mangel an eigener Kenntniß nicht immer richtig versteht. Wenigstens läßt er sich selbst merken, daß ihm diese Nachrichten nicht wichtig scheinen, daß manches Erdichtungen sehn mögen, welche man dem Dichter zu Gefallen einfügte; er, der so vieles dem Dichter zu Gefallen seinem Werke einfügt.

An der linken Seite des Aefepus, wenn man dem Laufe des Flusses nachgeht, steht zunächst von der Quelle, das seste Bergstädtchen Polichna's) (das Städtchen). Plinius nennt die Posthichnaei ebenfalls, zum Gerichtsbezirk von Adramyttum gehörig, und auch Hierokles führt es noch als vorhanden an. Man weiß aber weiter nichts Merkwürdiges von demselben.

Nach diesem folgt Palaestepsis, von welchem schon oben gesprochen werden mußte; und nicht weit davon Allazonium, das nach den alten Alazonen

<sup>2)</sup> Plin. V, 30.

a) Strabo, p. 900. Plin. V, 30. Hierocles 664.

Alazonen genannt wurde, aber keinem andern Schriftsteller bekannt ift.

Dann folgt die vorhin genannte Landschaft Raresene, mit einem Flusse und schönen Thale langst seinen Ufern; von dem man aber nach dieser Stelle schließen mußte, er habe seine Richtung gegen den Aesepus hin.

Dann folgt die mit Sugeln burchzogene schone

Chene von Zeleia.

Strabo scheint ben bieser Beschreibung vergessen zu haben, baß ausser dem Stamander und Aesepus auch der Granifus als mittlerer Fluß aus dem nemlichen Berge Kotylus seine Quelle bekam.

Ist diese seine eigene Ungabe richtig, so tonnen alle diese Orte nicht in der Nahe des Uesepus gelegen haben; mahrscheinlich aber entspringt

ber Granifus erst nerblicher.

In der lage zwischen Polichne und Palaestepsis, aber gegenüber auf der rechten Seite des Aesepus, sezt Strado das Städtchen oder den Blecken Nea (n Nea Kaun) an, und in der Nähe die Silberminen; sügt aber gleich selbst hinzu, ihm dunke dies Ersindung der Nachwelt zu senn, um die Stelle der Alazonen aus Allybe zu retten, ben denen das Vaterland des Silbers sen. den Nee kennt aber auch Plinius, obgleich sehlerhaft in der Nähe der Kuste; und es mußten doch Silberbergwerke in der Nähe senn, wenn man die Anwendung auf den Homer machen wollte.

b) Strabo 900. Homer. Il. II, \$57. Plin. V, 30.

fallend mag das Zusammentressen neuerer Nachrichten, aber an anderer Stelle scheinen. Den
Flecken Eite fanden die Reisenden; er hat sehr große Namensähnlichkeit; und eine starke Meile sudsfilich sanden sie Silberminen, welche noch heuse zurag betrieben werden; c) aber sie sinden den Flecken in der Nähe des Stamanders, oder nach Lechevaliers Auslegung vollends nicht weit vom Simois. Ein kleines Flüsthen (ich erklärte es oben für den Thymbrius) fällt nahe westlich von dem Orte in den Stamander. Hat Strado seine Angaben unrichtig verstanden, weil er sich wenig um sie kummerte? oder trügt dieses ganze so auffallende Zusammentressen?

Man fühlt leicht, daß ein entfernter Ausleger ben allen diesen Gegenständen, wo man nicht einmal mit den Angaben der Alten im Reinen ist, nie entscheidend sprechen darf. Aber dem spätern genauen Untersucher an Ort und Stelle kann er Spuren anzeigen, die ihn zu nähern Entsdeckungen leiten, ihn vorsichtig machen, um nicht aus Uebereilung mit Auffindungen hervorzutreten, welche jede nähere Untersuchung vernichtet; um auf der andern Seite halbverstandene Säze der Alten nicht in das Reich der Jabel verweisen zu wollen.

Dren ge. Meilen süblich von blesen Minen, erfuhr Pococie, entspringe der Stamander ben Bis ramitich. Von den nemlichen Minen südlich (der Abstand wird nicht angegeben) fand er auf der Höse

e) Pocode III Th. II B. c. 20. Lechevalier p. 128.

Bobe ber Bergkette Tschignr bie Trummer einer alten Stadt, welche 8 Thore, und bennahe ben Umfang von einer Stunde hatte. fie fur Stepfis, weil in ber Rabe bas Dorf Estimpschi fich befindet. Das Dorf mag Reu-Stepfis fenn; bie Stadt auf bem Gipfel mußte Alt : Stepfis fenn; ba aber biefes schon feit 2000 J. perlaffen ift, fo barf man von bemfelben feine fo vollständigen Rubera in unfern Tagen fuchen; man ift bennahe gezwungen fie fur Do. lichna anzunehmen. Rur muß ben allen biefen Borausfezungen ber erfte lauf bes Chamanbers etwas weftlicher als bie bisberigen Orte angenom. men merben. - Eine Vermuthung. - Gollte nicht ber fleine Bluß ben Ene, ben ich oben nach Strabo für ben Thymbrius erflarte, ber Stamanber felbft, und ber anbere in welchem er gang in ber Nabe fallt, und ber fur ben Stamanber ober Simois gehalten wird, ber Andrius Bl. fenn, welcher fich in biefen Begenben mit bem Ctamanber vereinigen muß?

Sublich von Stepsis gegen Gargaris him sezt Strabo noch das Städtchen Pionia (Niovice) an, welches noch beym Hierofles vorkommt. Die Pionitae gehörten zum Obergerichtshof von Abramyttium.

Plinius kennt auch ein Skamandria, wahrscheinlich an bem Flusse gleiches Namens. Ich wurde ben Namen, welchen weber Strabo noch ein anderer Alter kennt, für ben übelverstan-

d) Straba XIII, p. 903. Hierocles, 663. Plin. V, 30.

benen Ansbruck eines Dichters halten, ber vielleicht Neu-Jlium selbst unter der Benennung bezeichnen wollte; aber Skamandros erscheint noch benm Hierokles in der nemlichen Gegend als Ort. e) Ich welß zur Erklärung nichts hinzu zu fügen.

Ein anders Stadtchen Polisma f) am Simois war schon zu Strabos Zeiten menschenlos.

Bunadift über Eroas, ober wenn man lieber will, noch in Troas eingeschlossen, lag bie kleine Landschaft Dardania (n Daedavia), von ihren Bewohnern ben Darbant ober Darbanit genannt, fo wie biefe ben Damen von ihrem Stammpater Jupiters Cohne, bem Darbanus empfangen hatten. Diefer legtete baute auch bie Stadt Darbania nach feinem Namen. 8) Von ihm stammte Ueneas ab, welcher auch nebst dem Unter nor Regent ber Gegend mar. Die lage berfelben bestimmt ber Dichter niegends; und dies mag wohl Urfache fenn, bag manche Erfläger ben Meneas in sublichern Gegenben um Untandrus und Stepsis bie herrschaft führen laffen. h) war auch wirklich ein Onnast von Darbanischer Abstammung im Perfischen Zeitalter Gebieter von Stepfis und bem gangen fublichen Theil bes alten Troas geworben; i) vielleicht erklatte man eben besme-

e) Plin. V, 30. Hierocles, p. 66s.

f) Strabo, p. 898.

g) Homer. Il. II, v. 891. XV, v. 425, XX, 215,

h) Strabo, Virgil. Aen, III, 6.

i) Xenopb. Hell. L. 111, p. 285.

dber der Name Dardania blieb durch alle solgende Zeiten dem gunachst nördlich über dem Siemois, vielleicht auch südöstlicher gelegenen Landstrich; wenigstens läßt Strado k) die Landschaft gegen Südosten die an das Gebiet von Skepsis reichen; an der Küste des Hellesponts aber erstreckte sie sich von Abydos gegen Süden die nach Rhosteum. 1) Die Breite von Süden nach Norden war also gering, und betrug nicht über 3 ge. Neislen; die Länge aber erstreckte sich über ganz Troas hin. Daß des Ueneas Herrschaft an den Hellesspont gereicht habe, sagt-schon Hellanikus. m)

In diesem kleinen Striche lagen an der Kuste: Ophrynium (ro Opevisor) mit seinem dem Hektor geweißeten Jaine. Es war eine der Aeolischen Anlagen, und Herodot kennt die kleine Stadt, ben des Xerres Zug, zwischen Rhoeteum und Dardanus. In der Nahe lag der kandsee Pteleos n) (Uredede).

Dardanus (n Dasedares) lag etwas nördlischer, vom Rhoeteum 70 Stad. von Neu-Jlium 12 Mill. von Abydus 9 Mill. oder 70 Stad. entfernt. 9) Dardania die Stadt des Königs

Darba-

Č.

ż

3

k) Strabo 903.

<sup>1)</sup> Strabo \$85.

m) Dionys. Hal. I, 46. (Aus Heyne exc. 17. Aen. L. II. entlebut.)

n) Strabo \$89. Herodet. VII, 42.

o) Plin. V, 30. a Rhoeto Dardanium oppidum Itin, Ant. P. 334. Strabo, 889.

Darbanus nennt schon homer; Strabo, ber ble Sanbichaft vorzüglich weiter fübofflich im innern Lande annimmt, erflart die alte Stadt als langft vernichtet; P) und bas Darbanus an ber Rufte ift alfo erft von Aeolischer Abstammung. Serobot und Stylar nicht nur, sondern auch alle spatern Schriftstellern tennen das Stadtchen, welches übrigens fo menig bebeutend mar, bag Alexanders Machfolger bie Einwohner bald nach Abpbus verpflangten, balb wieber nach Darbanus gurude feb-Merkwurdig murbe es in ber Beren lieften. schichte, weil hier Sylla und Mithribates Frieden fchlofen. - Bon ber Stadt hatte bie Candfpize, an welcher fie lag, ben Ramen Darbanis. 9) - Etwas norblich von berfelben fallt ein Flufichen in ben Hellespont, welches man für Homers Rhodius Fluß erklarte; aber Strabo fest fcon bingu, baf andere Erflarer ben Rhobius in ben Aefepus fallen ließen, ihn alfo auf gang anderer Seite anfegen. Unterbeffen erhielt ber Rhodius St. fein Undenken fogar auf ben Mungen von Darbanus. r) - Man nimmt bas beutige Cap Berbieri ober Repos Burun, mo ber Bellesvont von Guben ber anfangt, fich in engere Grangen gufammen gu gieben, fur Darbanis ober Darbanium Promont. an; bie Natur fpricht auch fur bie Unnahme; nur muß man Abybus für nordlicher annehmen, als bas heutige Salas

p) Strabo, 885 Homer, 11. XX, 215.

q) Strabo, 889.

r) Sestini, Geogr. numism, p. 39.

Schloß ber Darbanellen, benn Pocvete Derreichte von diesem aus die Landspize innerhalb einer Stunde. Ein Ort ist hier nicht mehr vorbanden.

An der Ruste von Troas, nordwestlich von Alexandria, liegt die Insel Tenedos (n Tévedos), von welcher ichon homer oftere fpricht. Strabo t) beschreibt fie turg und hinreichend; fie hat unges febr 80 Stabien im Umfange. Eine Stabt (gleiches Mamens mit ber Infel) von Meolischer Unlage, zwen Safen und einen Tempel bes Upollo Smintheus, beffen vorzugliche Verehrung man in allen umliegenden Begenben findet. Moch ime mer tragt bie Infel ben alten Namen, Die Stabt liegt an ber Mordoftspize, ber zwente Safen ober tleine Bucht findet fich weiter sudlich; Die Infel hat viele Berge, und ihr Hauptprodukt ift guter Mustaten Wein. u) Die Nabe ber Darbanellen und bie einzige Straffe nach Ronftantinopel verschafft ihr häufigen Besuch von den dabin fegelnden Schiffen; und R. Justinian hatte besmegen bier ein großes Bebaube als Betreibemagazin anlegen laffen, weil bie Schiffe welche Bufuhr nach Ronftantinopel bringen follten, immer bie Darbanellen paffiren fonnten. E) älterer Name soll Leukophrns (bie Weißgipflichte

s) Pocode III Ib. U B. c. 20.

t) Strabo p. 900.

u) Potode III Th. I B. c. 5. Chandler c. 7. Imvernier, lettre 9.

a) Procop. de Aedif. V, 1,

lichte) gewesen fenn; wahrscheinlich von ben Sois gen ihrer Ralfberge. Der Thracifche Rurft Tenes, burch feinen Bater aus bem Baterlande vertrieben, bemachtigte fich berfelben, und fie erfielt von ihm ben fpatern Ramen. Auf ber gegenüber liegenden Rufte von Troas war fein Bater Bebieter, und hatte feine Refibeng gu Ros lone. y) Moch ju Strabos Zeiten, mar bie Rufte mischen Alexandria und Sigeum, Achaium genannt, Eigenthum ber Burger von Tenebus. Die Einwohner verehrten ihren Stifter als eine Gottheit. 2) Plinius führt noch auffer ben allgemein befannten Namen, Enrnessus und Phoemite, als ber Infel eigenthumlich an. Das lese tere vermuthlich, weil sie in febr fruhen Zeiten eine Miederlage ber Phoenicier hatte, welche bas mals noch ben Pontus Enrinus besuchten. Abstand von ber Rufte giebt Strabo mit vollem Rechte auf 40 Stadien an ; Chandler erreichte pon berselben innerhalb 1 5 Stunden Alexandria Ben Plinius, ber ben nemlichen 2mi-Troas. schenraum auf 122 Mill. ansezt, ift mahrscheinlich nur verborbene lesart; ben Weg nach ber Infel Lesbus berechnete man auf 56 Mill. 1) -Im Mittelalter biente Tenebes eine Zeitlang als Aufenthalt ber Geerauber; im J. 1302. eroberte fie Osman, und feit biefer Zeit ift fie in ben Sanbent

y) Diodor. V, 83. Eustath. ad Dionys, v. 536. meißt nach Strabe. Pausan. Phoc. c. 13.

<sup>1)</sup> Cicero Verr. III, c. 19.

a) Plin. V, 31.

ben ber Turken; benn sie wurde zwar 1656 von ben Benetianern weggenommen, aber als ein Posten ber sich nicht behaupten ließ, bald wieder verlassen.

Mehrere Inselden liegen um Tenedos her; zwen derselden, zwischen ihr und Lesdus gelegen, erhielten den Namen Kalpdnae, b) wahrscheinlich dem Homer zu gefallen, dessen Kalpdnae aber die meisten Ausleger viel weiter südlich in dem Striche südwestlich von Kos zu finden glaubten.—Man nimmt gewöhnlich für die Kalpdnae die kleinen undewohnten Kantincheninseln; sie liegen aber nördlich von Tenedos, gegen die Dardanellen hin.

## Meuntes Kapitel.

Klein: Mysien, von Abydus bis zur Mundung des Rhyndakus.

Die nördlicher liegenden Orte an der Kuste und im innern Lande rechnete man im Persischen Zeit-alter zu Kleinphrygien, in spätern Zeiten zu Myssen. Die erste Stadt am Hellespont, 70 Stad. nördlich von Dardanus und 170 Stad. südlich vom Lampsakus entsernt war

Abydus

b) Strabo, 900.

Abybus (n' ABudos), eine alte von Thras elern angelegte auch nach Erojas Berftorung von ihnen bewohnte, und baber fcon bem Somer bekannte Stadt, welcher fie als ben Sig bes Furften Ufius angiebt. 2) In ber Folge murbe fie eine ber vielen Rolonien, welche bie Milefier gur Unterflugung ihres Sandels nach dem Pontus Eurinus in Diefen Gegenden errichteten. b) Gie blieb mittelmäßig, aber ihre gedoppelte Mauer, ber gegen alle Binbe geficherte Safen und am meiften ihre lage an ber engften Stelle bes Sellesponts, machten fie ju jeber Beit wichtig; mertmurbig wird fie burch ben verzweifelten Biberfand ihrer Burger gegen Philipp ben Jungern aus Macebonien, ber fie belagerte, und endlich halb mit Gewalt, balb burch Berratheren eine nahm. c) Ihr nordlich gegenüber lag an ber Europ. Rufte Die fleine Stadt Seffus; Die Ent fernung von Safen ju Safen betrug 30 Stabien, welches aber ein schiefer und gebogener Durche fchnitt ber Merrenge ift. Das Meer bringt mit unaufhörlicher Stromung von Morben gegen Guben, aus bem Propontis in bas Aegaeische Meer. Der Bug biefes Stroms führt gerade in den Bafen von Gestus, fo bag bas Schiff ohne weitere Senfung in benfelben einläuft. Unmittelbar fublich von Seftus beugt fich eine lanbspize, auf melcher

a) Homer. Il. II, 837. .

b) Strabo 884. Thucyd. VIII, 62. Strabo fagt : mit Bes willigung bes Lybifchen Ronigs Sngas.

c) Polyb. XVI, 15. etc.

chet ber in ber Mothe beruhmte Thurnt bet Bero fand, in bie Meerenge hinein. An ihr bricht fich ber Strom und nimmt bie Richtung gerabe gegen Suben nach ber entgegen fiehenben Rufte Affens, in ben Safen von Abybus. Bey ber Abfahrt brauchte also ber Schiffer nur bie Relfen der Rufte zu vermeiben, an Drt und Stelle brachte ihn die blose Stromung. Biel fcmerer gieng Die Fahrt von Abndus nach Seftus; man' mußte erft langst ber Rufte 8 Stab. nordwarts von Abybus die Stelle des Bachtthurms zu ers reichen fuchen, und batm mit schiefer Richtung nach |Geftus überfegen. Für die Schiffahre ber Aften mag die Aufgabe nicht leicht gewesen fenn; und noch jegt wird es nur ben gunftigem Binbe bem Seemanne moglich, bie Fahrt gegen bent Strom auszusühren. — Die Stadt Abybos wurde burch bie Tarten gerftott, welche bagegen eine Meile süblicher bie kleine Festung Sultanie Raleffi, nabe an ber Stelle anlegten, mo ber fleine Bluß in ben Bellefpont fallt, welchen mehrere Griethen für homers Ahobius erflatten. entftund um biefelbe eine meift aus ben Erummern von Abydus erbaute Stadt, fo baf von dem alten Orte nur fehr wenige Rennzeichen benm Dorfe Aibos ubrig geblieben find. Die neue Anlage war wegen ber Verthelblaung bes Ranals nothe wendig, benn Abybus und Seftus lagen gegen einander schief und zu weit entfernt um gegenseitig bie Durchfahrt beherrichen ju tonnen; biefe fube lichere lage erlaubte aber gerabe gegenüber in Mann. Geogr. en Bbe. ate Abth. Rt Gurena

Europa ein anderes Kastell an engerer Stelle errichten zu können, und bende bestreichen die

Durchfahrt.

Etwas füblich von Seftus in Europa fund auf einer vorlaufenden landspize ber Thurm ber Dero, d) wie fchon erinnert wurde; etwas nordlich von Abybus freckt fich biefem eine andere Sanbfpige entgegen, auf welcher ein Bachtthurm fund; fie beißt beutzutag Ragard Burun; benbe bilben bie engfte Stelle bes Hellesponts, mo leanber jur Bero hinuber fdmamm, mo Zers res bie berühmte Schiffsbrucke gum Uebergange feines heeres fchlagen lieft. Alle Alten fcagen ben Abstand auf 7 Stabien, nut Zeno. phon vergrößert ihn auf 8 Stab. e) und benm Polyb. liest man, ohne Zweifel burch Schreibfehler, 2 Stad. — Befestigte Orte wurden auf Diesen begben Spize nie angelegt, weil fie feinen Bafen haben, und Schiffe auf benden Seiten nur ben Gubwinden landen fonnen. Gelbft gu Abphus erlaubte ber Strom, nach Polybs Bemertung, nirgends als an ber Stelle bes Safens Den Zugang. — Mur biefe enge Stelle nennten Die Alteit vorzugeweise ben Bellespont, und ließen ibn gegen Guben bis jum Darbanium reichen, benn

d) Der baben liegende Gleden hies Apobathra Stra-

e) Herodot. IV, \$5. VII, 34. Strabo p. 884. Plin. IV, 11. V, 32. Capella VI. Xenoph. Hell. IV, p. 418. Polyb. XVI, 14. — Heber die Brude Tzezes ad Lycophron. v. 1435.

benn bafelbft tritt nach Polyb. abermals von ber Europ. Seite eine Landfpige entgegen, und macht bas Bewaffer rings um Ubybus zu einer Art von Die nordlichern Theile bes Bellesponts rechneten sie schon jur Propontis. f) - Der heutige Name Darbanellen entstund ben ben Griechen bes Mittelakers, von ber Stadt Darbanus und ber lanbschaft Darbania, g) begriff alfo ebenfalls nur biefen eingeschloffenften Theil ber Meerenge; balb aber verftund man bie gange Meerenge von Gallipoli bis ju ben neuen Schloffern barunter; ober bas mas bie Turfen Boghas (bie Munbung) nennen. Und biefe: Ausbehnung fommt mit ben alteften Begriffen! überein, welche man fich von ber Deerenge bilbete: benn Berobot h) giebt bem Bellespont eine tange von 400 Stabien = 10 ge. Meilen, well thes bie gange lange ber Darbanellen von Ballipoli bis ju ben neuen Schlöffern, mit ben Rrummungen gerechnet, begreift.

Jum Gebiete von Abybus gehörte bie Stadt Arisba (AcioBn); so wie schon in ber Iliade juni Gebiete bes Fürsten Affus, i) und lag ami Kt 2 Flus

<sup>1)</sup> Strabo XIII. 272. Από της Κυζινηνής — μεχρί Αβύδε και Σετέ την της Προποντίδος παραλίαν είναι συμβαίνει: — Ptolem. lást den Dellespont von Abobus anfangen und gegen Suden bis Sigeum reichen:

g) Constantin. Porphyrog. de themat. T. I, p. 9.

h) Herodot. IV, 85.

i) Polyb: V, iii. Homer. II, II, v. \$37. Strabo \$83.

Flüsichen Selleis, das wahrscheinlich sich mit dem Rhodius vereinigt, oder der angebliche Rhodius selbst ist. Nach Steph. Byz. wurde sie erst von den Mitplenaeern angelegt. Hier war der Sammelplaz von Alexanders Truppen, welche ben Abydus über den Hellespont gesezt hatten; und auch der Galater, den ihren ersten Versuchen auf Rleinassen. Dinius glebt sie noch als vorhanden an; 1) es sind auch Münzen von ihr aus Trajans Zeiten vorhanden. — Man vermuthet die tage benm heutigen Dorfe Mussa.

In ber Nabe lag noch Aftyra (ra "Asuea) eine Meolische Anlage, aber zu Strabos Zeiten schon zerstört. Es gehörte zum Gebiete von Abydus, und hatte in der Nahe Goldgruben mit sehr geringer Ausbeute. m) — Auch von diesem Orte hat man Münzen aus den Zeiten des An-

toninus Pius. n)

Mördlich von Abydus fließt nach Strabo der Fluß Praktius (& Neartos) in den Hellespont. 0) Homer nennt ihn in den Bestzungen des Fürsten Asius; die Ausleger waten aber vermuthlich wieder uneinig, welcher unter den ihnen bekannten kleinen Flüssen der Küssen die Chre des Namens erhalten sollte; denn Alexander erreichte ihn

k) Arrian. exp. Alex. I, 14.

<sup>1)</sup> Plin. V, 32. Acta S. Parthenii Lampfaceni, c. 2. Arisba, quae est juxta Abydum. (Aus Beffeling).

m) Strabo, \$84.

n) Seftini geogr. numism. p. 37.

<sup>•)</sup> Strabo 883.

ihn erst östlich vom Lampsatus, und Arrian fügt die Bemerkung ben, daß er aus dem Ida entspringe und zwischen dem Hellespont und dem Pontus Eurinus (wahrscheinlich Propontis) in das Meer falle. P) Pococke fand in der von Strabo bezeichneten Gegend den nicht unbeträchtlichen Borgas Fl. welcher von dem Flecken gleiches Namens seine Benennung hat, und erklärte ihn für den Praktius. Bielkeicht erklärt man ihn richtiger für den

Pertotes (Iseprorns), welchen ebenfalls Homer in der nemlichen Stelle nennt: Er fließt unstreitig zwischen Abydus und sampsakus, und hatte einen gleichnamigen Ort, welchen nicht nur Plin 9) in der bezeichneten Gegend ansezt, sondern auch Arrian; denn Alexander zog aus Arisbe über Perkote nach sampsakus. Schon Skylar sezt die Stadt Perkote an die nemliche Stelle. r)

Lampsakus (v Aautans), ungefehr 170 Stad. von Abydus entfernt, eine wegen ihret Lage merkwürdige Stadt. 1) Denn der vorzügliche Hafen derselben, so wie der sanstere Strom des Hellesponts, an dessen nordöstlichsten Theilen (nach den Alten eigentlich schon an der Propontis Steph. Byz.) sie lag, machten, daß man von Kallipolis Rk 3

p) Arrian I, 13. \$600de Hiter Th. B. II. c. 22.

q) Plin. V, 32.

r) Seylax p. 25. Auch Apollon. Rhod, I, v. 932. und Herodot, V, 117.

s) Strabo 281. — Im Itin. Ant, und Tab. Peuting. etwas größeres Mass 24 Mill.

auf ber Europäischen Seite Die gewöhnliche Ueberfahrt nach lampfakus anlegte, und von bier aus die große Straffe burch bas subwestliche Mfien jog. Es ift fonberbar, bag noch fein Reifenber Spuren ber alten Straffe in Diefen Begenben bemerkt hat. Die Ueberfahrt von Ral fipolis geht gegen Subwesten und wird noch ims mer am baufigften gebraucht. Der Abftanb betragt nach Strabo nur 40 Stab.; nach bem Itiner. Unt. aber 60 Stad.; t) und bie neueften aftronom. Beftimmwigen beftärigen bie lege tere Angabe. - Lampfatus murbe von ben Photaeern angelegt, welchem ein Drafel bie Beifung gab, ihre neue Rolonie an ber Stelle ju grunden, mo es bligte; dies habe sich hier getroffen, und baburch fen zugleich ber gelechische Mame für bie Stadt erwachsen. u) Nach Steph. Bng. batte fie ihren Namen von einem einheimischen Mabchen. x) Der frubere Name Des schon vorhandenen Orts foll Pityla gewesen senn, mabrfcheinlich von ben vielen Sichten in ber Begend, nach welchen bie erften Schiffer auch mehrere Infeln benannten ; nach mythifcher Ungabe aber, weil bier Phrirus einen Schas nieberlegte, melther auf Thracifch Pitye beißt. Strabo nimmt biefes Pitnia als einen verschiebenen, offlich von Parium

t) Strabo, 881. Itin. Ant. p. 533.

n) Mela I, 19. Rach Straba 881, war es eine Milche fibe Kolonie; nielleicht nur von ihnen vergrößert.

w) Much Polyaen. VIII, 37.

Parium gelegenen Ort an. y) Die gange landschaft mit einem etwas sablicher gelegenen Orte nannte man Abarnis ('ABaevis), weil hier Aphrobite ihre vom Bacchus ober Abonis erhaltene Frucht ablegte, und wegen ber Unformlichfeit bes Rinbs es ablaugnete, nicht für bas ibrige erkannte. Das Rind (Priapus) mar baglich, hatte ein ungeheures mannliches Blieb, und wurde burch alle Zeiten bes Alterthums in Lampfafus und ben umliegenden Gegenden mit Mus. zeichnung vor anbern Gottern verebrt. 2) -Doch por bem Perf. Zeitalter hatte lampfatus einen ihrer Mitburger als Tyrannen, a) wie bie meiften beträchtlichern Griech. Stabte an ben Ruften Affens. Sie erscheint oft in ben fpatern Ereigniffen, boch ohne je felbst eine Rolle mitzu-Strabo fennt sie noch als blubenbe Stadt, ba auffer Ubydus alle übrigen biefer Gegend fehr herabgefunten maren. 3hr Gebiet mar wegen ber Menge pes baselbst erzeugten Beins berühmt. b) - Moch jest ist Campsati als geringer Ort vorhanden.

Nicht weit nordöstlich von kampsakus siel der Fluß Paesius in die See und an demselben lag eine gleichnamige Stadt von den Milesiern Rk

y) Strabe 880.

<sup>2)</sup> Apollon. Rhod. Argonaut. I, v. 933. mit Sophoclis schol. zu dieset Stelle. Steph. Byz. v. Λαμψακος und Aβαρνίς.

a) Thucyd. VI, 49.

b) Strabo 879.

zur Ehre Homers gegründet, weil dieser schon ein Paesus ober Apaesus in der nemlichen Ges gend nennt. c) Der Ort wurde aber zerstört und die Einwohner zogen sich nach tampsakus. d) Andere legten wohl diesen Fluß als den Praktius des Dichters aus, wenigstens floß dieser in der Nahe ostlich von tampsakus. e)

Etwas weiter gegen Osten lag bie Stadt Rolonge, ebenfalls eine Unlage ber Milesier. Allerander zog an derselben vorben; nach Strabo war es ein Landstädtchen im Gebiete von Lampsakus. f)

Gergis, ober im Plurali Gergithes, auch Gergetha, Gergethium, ebenfalls eine zum Gebiethe von Lampsakus gehörige und wegen ihres starken Weinbaues berühmte Stadt, weiter gegen Süben gelegen, denn Xerres ließ sie ben seinem Zug von Abydus rechter Hand. Hieher hatten sich nach Trojas Zerstörung die Ueberbleibsel der Teukrer gezogen, und in Vermischung mit Mysiern den Ort angelegt. 2) Xenophon kenne sie als befestigts

e) Homer. II. II, \$28. V, 618.

d) Strabo \$81.

e) Arrian. I, 13.

<sup>1)</sup> Arrian. I, 13. Strabo 882.

g) Steph. Byz. v. Téppic. Herodot. V. 95. VII, 42. Strabo 882. Athenaeus VI. p. 256. — Diese vers einigte Rieberlassung ber Leufrer und Mosier sieht vielleicht mit dem Trojan Kriege in keinem Zusams monhang, sondern geschab später von Phracien que. S. oben die Leukri.

befestigte Stadt; Die Römer verschenkten fie nach ber Besiegung bes Antiochus an Neu. Mium. h) Strabo aber kennt nur noch ben mit Weinbergen befesten Ort Gergethium, von der Stadt Gerges tha fagt er: fie war. Nach ihm tam bie Abs Rammung berfelben von Gergetha im Gebiete pon Rymae in Meolis; und ein Gergetha murbe jum zwentenmale aus ber Stadt ber Tenfrer, benn Ronig Uttalus verfeste Die Ginmohner nach Teuthrania an die Queffen bes Raifus, und lies ben neuen Glecken Gergetha nennen. i)

AT PRESENTATION OF THE

Mermeffus auch Myrmiffus nennt Steph. Bns. als ein Stadtchen in Troas, im Gebiete pon lampfatus, que welchem die Sibylla Ernthraea nach seiner Angabe abstammen soll. Da er nun auch ben Berges eine Sibylle nennt, fo find mohl bende eins, und Mermeffus ein Biecten nahe ben Gergie. Lactantius 4) fpricht von einer Sellesvontischen Siballe aus ben Gleden Mar-Deffus, welches nach bam Bopbergebenben mohl nur ein verschriebener Mame iff.

Parium (ro Maieron) Stade und hafen, eine Rolonie ber Milefier wie die meisten übrigen Stadte biefer Gegenben, erhob fich erft unter ben Attalischen Ronigen auf Untoften bes benachbarten Priapus zu einiger Wichtigkeit. 1) R. August erhob sie zu einer Rolonie, aus Ulpian wissen wir, Rf 5 mit

b) Xenoph. Hellen. L. III, p. 282. Liv. XXXVIII. 29.

i) Strabo XIII, p. 916.

k) Lactant, de faifu relig, LL

<sup>1)</sup> Strabo 110.

mit Italienischem Rechte; Strado kennt diese der Stadt erzeigte Ehre noch nicht, aber Plin heißt sie schon Parium Colonia. m) Der Abstand von Lampsakus betrug nach der Peut. Tasel 22 Mill. n) — Man sucht es mit Recht behm heutigen Hasen Kamares, westlich von einer beträchtlichen Borbeugung der Kusse an deren östlichem Ende sich die Stadt

Priapus (Пејатос) befand, Ginige halten fie fur eine Rolonie ber Milefier, andere ber Cigigener, welches im Grunde einerlen ift. Sie batte ihren Namen von ber vorzüglichen Verehrung bes Priapus, welches mit ber Geschichte von jampfafus mahrscheinlich im Zusammenbange steht. 0) Priapus felbst foll bie erfte Unlage ber nach ihm genannten Stadt gemacht haben. P)- Die ganze Begend mar weinreich. Die Stadt hatte einen fleinen aber guten Safen, fie zeichnete fich übrigens burch nichts aus, Plin, nennt fie auch nur oppidum. Bon Parium entfernt fie bie Peut. Tafel 15 Mill. Der heutige Blecken in ber nemlichen lage beift Raraboa.

Die herumliegende Gegend hatte ben Ramen Abraftia, aus den Zeiten der Mythe entlehnt. Tuch

m) Paullus de cens. 1 g. Ulpian. digesta L. 50. tit. 5. de cens. Sponii. inscript, Col. Jul. Parianae Plin. V. 32.

n) Polyaen. VI, 24. giebt 270 Stab. an, welches vone Zweifel 170. heißen follte.

o) Strabo \$79.

p) Schol, in Theocrit. Id, I. v. at.

q) Homer. Il. II, \$28.

Auch eine Stadt gleiches Namens soll nach Strado zwischen Parium und Priapusiverhanden gewesen senn, deren dem Apollo und der Diana geweiste Helligtsumer erst später nach Parium verpflanzt wurden. Daber ertfart wohl Plinius, Parium sen die nemliche Stadt, welche Homer Abrastin genennt habe. 1)

Durch dieses Feld Abrasta stielt der Fluß Granikus (& Fearunds) den größten Theil seines Laufs, s.) Er entspringt aus dem Gebirge Ida, und zwar, wie wir oben saben, mit dem Skamander und Aesepus aus einerlen Berg, aus dem Kotplus; nach der Wahrscheinlichkeit aber etwas nördlicher. Er fällt östlich von Priapus in die See, und zwar nach der Peut, Tasel 27 Millipon derselben entsernt. Homer kennt ihn nicht, Er ist kein, und vielleicht würde kaum sein Name auf uns gekommen senn, wenn nicht Alexander an den obern stellen Usern desselben, das erste Hauptetressen gegen die Perser geliesert hätte, ih welches ihm in kurzer Zeit den Besig von Kleinasien perschaste.

An den Usern dieses Flußes lag nach Straba einst die längst zerstätze Stadt Sidene. Die Peut. Lasel sezt an die Mündung desselben den Flecken Granicus.

Ofilick von bemfelben, auf ben Granzen von Priapus und Cyzifus, war ber Flecken Harpagia

r) Plin, V, 32. S. auch Steph. Byz. v. Adpareiu.

s) Strabo XIII, 878.

<sup>9</sup> Arrian, exp. Alex. I, 14, etc. Diodor. Plutarch. Alexe

(ra' Aemaysia), ben welchem die Myshe ben Banymebes entführen ließ; wiewohl andere die kandspize ben Dardamus zur Stelle ber Entführung machten. u)

Der Aefepus (6"Aionwor), ber betrachtlichfte unter ben Gluffen von Troas und dem nordwefts lichern Musien, bat, wie oben gezeigt murbe, feine Quelle nahe vom Stamanber, aus bem Kotplus, einem ber füblichern Berge bes 3ba. Er fließt burch bie Reihen biefes Bebirgs gegen Norboften bis in bie Wegend von Zeleia, wo bas Gebirg fich gegen Beften und Often ju verlieren anfangt. Begen Rorben ift nun Ebene, welche ber Mefepus in norbostlicher Richtung burdfließt, und feine Mundung in die Propontis, subwestich von Cygifum bat. Rach Strabo bilbete er bie Grange bes alten Trojanischen Reichs, x) so baß alles, was ihm westlich lag, ju bemselben gehörte; andere Ausleger aber gaben bem tanbe theils eine geringere, theile noch größere Ausbehnung gegen Often. - Die Ruftenfahrt von Abybus bis zum Aesepus betrug nach Strabo y) ungefehe 700 Stab. == 17 ge. Meilen.

Die Stadt Zeleja oper Zelia (n Zeleia) wurde blos beruhmt durch den Zweig von Trojanern, welchen Homer 2) hier ihren Siz anweißt. Er giebt zugleich die beste Beschreibung von der Lage

u) Strabo \$79.

x) Strabo \$72. 873.

y) Strabo XIII, p. 886.

z) Homer, 11, 11, 831.

lage bes Orts, am Fuß bes 3ba trinfen bie Bemobner von Zelia bas Wasser bes Aesevus, sie bie reichen (apresol). Strabo laft biefe Ueberfegung nicht gelten, sondern leitet die Benennung von bem freglich ziemlich entfernten Gee Aphnitis ber. 2) Bahricheinlicher fam aber bas Berwort von der Fruchtbarkeit ber Landschaft, welche auch Strabo ruhmt. b) In ber Folge wird Bella nur baburch bekannt, bag bie Derfer bier ibre Armee gegen Alerander fammelten. c) Gie: blieb unbebeutent und gehorte jum Bebiete von Engifus, d) von welcher Stadt sie Strabo 190 Stab. von ber Mundung bes Aefepus aber nur 80 Stabien entfernt. . Dtolem. fest fie nicht unter bie Babl ber Stabte Mysiens; alle spatern Geschichtschreiber und auch Dierotles übergeben ben Ramen Zella. Daber wird es mir febr mahrscheinlich, bag es ber nemliche Ort mit bent hiera Germe bes Ptolem. ift. Diesen legtern Mamen tennt tein fruberer Geograph; Ptolem. fest ibn in fein Rlein. Minfien, welches blos ben lanbstrich junachst an Troas begreift; Steph. Bnzant. fest es in bie Rabe von Cnzifus, fo wie Strabo bie Stadt Zelia; er nennt es blos Germe (TERMY),

a) Strabo 878. — Er erklart ihn felbft für einerlen mit bem Daskylitis See, weiter öftlich an ber Ruffe-Ob ben Belia auch ein See fen, fagt niemand.

b) Strabo 900.

c) Arrian. I, 13.

d) Strabo \$74.

e) Strabe \$78-

(Tégun), und unter diesem Namen kommt der Ort auf den Concilien, und beym Hierokles in der Provinz des Hellesponts vor. Hiera Germe nennen ihn ausser dem Ptolem. auch die Münzen, welche erst vom K. Trajan anfangen. Den Beysaz die Heilige erhielt sie vermuthlich zur Auszeichnung von Germe zwischen Pergamus und Thyatira, und von der Kolonie Germe in Galatien. Vielleicht war sogar Germe der alte einheimische Name des Orts, welchen erst Homers Verehrer in Zella umgewandelt haben.

In die Nahe von Zelia fest Strado das Flüschen Tarsios, e) über welches man zwanzigmal sezen muß, wenn man seinen Usern folgen will. Dieser Bach erhält offenbar seine Stelle in der Geographie nur deswegen, um den Heptapores (der siebenmal burchgangene) Homers eine Stelle anweisen zu können.

Weiter östlich an ber Kuste ber Propontis, -47 Mill. von ber Mündung bes Granifus, von Priapus aber 75 Mill. und von Parium 90 Mill. sest nitt übertriebenem Maas die Peuting. Tafel

Enziktis (n Kozmos) ebenfalls eine Kolonie ber Milesier, welche ben schon früher vorhandenen Ort vergrößerten. Sie beseste ganz den Isthums einer Insel, welche mit ihr gleichen Namen und 500 Stad. im Umfange hatte, bekam also burch die gewählte Stelle den Vortheil, zwen Sasen,

E) Sirabo 878;

Safen, 1) im Rucken auf ber Infel land gumt Anbau zu haben, und von der Rufte her nur eine Seite bem Feinde jum Angriffe bargubieten. Strabo und Plinius stellen uns ihre tage auf einer völligen Insel vor, welche von ber Stadt aus burch zwen Brucken mit bem festen lanbe ausammen hieng, und ber lettere halt biefe Bereinigung gang bestimmt für ein Werk Aleranders bes Großen , 8) auf beffen Rechnung bie Dache welt jede große Unftalt ber Worfahren zu fchleben pflegte. Bir miffen, bag Alerander nie ju biefer Stadt fam, nicht zu berfelben fommen fonnte; wir wiffen aus ber Angabe bes Stylar, ber burch fo viele Angaben in ben bisherigen Begenben ben Beweis liefert, baf er in ben erften Beiten ber Pers. Monarchie schrieb, daß es eine Halbinsel mar, auf berent Salfe bie Stadt errichtet murbe. h) Die Ginwohner felbft machten fie mahrscheinich viel fpater, wenigstens jum Theil burch einen gezogenen Graben gur Infel, um ihre tage gegen Angriffe mehr ju fichern; benn heutzutag finbet fich swar bie Salbinfel wieber, wie in ben alteften Beiten, aber man erfennt noch bie Spuren von men gezogenen Dammen burch ihre Erhöhung, unb

f) Der eine bief Panormus (ber allgemeine Safen), ber anbere Chytus (ber mit Dammen angelegte) Schol. ad Apollon. Rhod. I. v. 954. und 987. — Panormus war ohne Zweifel der öftliche Hafen, weil sich der Orf Panormo noch jest baselbst erhalten hat.

g) Strabo XII, p. 861. Plin. V. 32.

h), Scylax, p. 35.

und bet übrige Theil bes Zugangs besteht aus fumpfigem Lande. i) - Engitus war in frühern Beiten unbebeutent, felbft im Peloponef. Relege noch fehr wenig befestigt. b) Aber eben in biefem Rriege muche ibr Dandel, und ihre goldene Munge, Rygitenos; war die gangbarfte in allen umlies genden Gegenben von Ufia und Europa, fo bag Die meisten Zahlungen in berfelben abgeschloffen wurden. 1) Rach Alexanders Tob finden wir Engifus schon als schone und feste, aber noch immer auf einer Halbinfel gelegene Stadt, m) . Als bas Pergamen. Reich fich gebilbet, und bie Ros mer entscheibenden Ginfluß auf Borberafien erhalten hatten, murbe fie ein lieblingsaufenthalt bet legtern, ber gewöhnliche Ort aus welchem fie von Thracien aus nach Afien übersezten. Durch gute innere Berfaffung wuchs Sandel, Große und Befestigung ber Stadt. Ihre Hafen, vorzüglich ber westliche, waren groß und sicher, für bie Sicherbeit war burch angelegte Magazine von Baffen, Maschinen und Getraid geforgt. Den Nuzen Diefer Unftalten zeigte ber erfte Mithribat. Rrieg. Die Stadt gehorte ju ben wenigen, welche ben Romern getreu blieben, bie es magten, bie ploglich kommende Belagerung bes Mithribates und feiner großen Armee auszuhalten. Da ber Angriff von Der Landfeite ju viele Schwierigfeiten barbot, feate

i) Pocode III 26. II 26. c. 23.

k) Diodor. XIII. 40.

<sup>1)</sup> Xenoph. exped. Cyri Min. VI. 2. VII, 2.

m) Diodor, XVIII, 91.

feste er einen Theil ber Armee auf bie Infel über, und angstigte bie Stadt im Rucken : feine Rlotten bebedten alle Bugange : aber bie Stabt bielt aus, fo bag lucullus bie nothige Beit erhielt, fie ju befregen, und alle weitern Unternehmungen bes Ronigs zu vereiteln. 11) Bur Belohnung biefer Treue erhielt Encique nicht nur bie Immunitat, fonbern ju ihrem vorigen fleinen Gebietemurbe ein weit größers hinzugefügt, welches fich gegen Weften bis jum Granifus, gegen Often jum Rhynbafus Kl. gegen Suben bis über Bilia erstreckte, und felbst noch einige Striche aufferhalb biefer Grangen begriff. Die Schonheit ber Stadt, Die gee funde luft, Die Fruchtbarteit ber Begend, ber lebe bafte Sandel machte fie von nun an jum lieblings. aufenthalte vornehmer Romer, welche entweder frenwillig auf einige Beit ihre Baterftabt verlie-Ben, ober burch politische Berhaltniffe gur Musmanberung gezwungen maren; auch Cicero batte fie jum Orte feines fünftigen Aufenthalts bestimmt, ethielt aber noch vor ber Ausführung bes Borfages ben angenehmen Ruf jur Rudfehr nach Rom. Unter bem Raifer Tiberius verlor fie ihre bisherigen Borguge, unter ber Befchulbigung, fie bernachläffige bie Werehrung in bem Tempel bes Aus guftus, und habe Bewaltthatigfeiten an Romifchen Burgern ausgeubt; O) furs fie follte ben übrigen Stabten gleich gestellet werben, und berlor ihre Grep-

Dann. Beogr. on Bos, ate Abth.

n) Appian. Mithrid. Strabe 362.

o) Tacit. annal. IV, 36.

Brenheit. — Sie lag theils auf ber Chene am Balle ber Salbinfel, theils am Abhange bes angrangenden Barenberge (aexrwv deos). In ber Dabe befand fich ein anderer ifolirter, ber Dinonmus, auf welchem Dindymene die Mutter Erde ibren Tempel und bie Berehrung hatte, beren Ursprung bie Boltefage auf die Argonauten gurud schob, p) In ber Stadt felbst murbe mehr als Die übrigen Gottheiten Proferping verehrt, mell fcon Jupiter ihr bie Stadt einst als Beirathsaut mitgegeben hatte. 4) Eine große und wichtige Stadt blieb Engifus auch in Zufunft; r) und ben ber spatern Ginrichtung ber Provingen unter ben driftlichen Raifern murbe fie bie Sauptftabt ber Proving bes Bellesponts, .) welche bas gange nordliche Musien nebst Troas begrif. Auf welche Art fie ihren Untergang fant, ift mir unbefannt, beutzutag zeigt sie nur noch ihre großen unbe mobnten Ruinen.

Auf dem Halfe der Halbinsel liegt Cnzikus, sagt Stylar, t) innerhalb desselben aber Artake (Aeraien). Diese Stadt war vermuthlich auch von Milesischer Anlage; Herodot kennt sie; er kennt aber auch ihre Zerstörung zur Zeit des Aufstands der Griech. Städte gegen den König Das rius.

p) Straho 869. Apollon. Rhod. I, v. 941. und Schol.

<sup>4)</sup> Appian. Mithr. c. 75.

r) Florus III, 5.

s) Hierocles p, 661. Malala I, p. 364.

t) Scylax, p. 35.

rius. u) Bollig ju Grunde gieng fie nicht, aber fie fant zum unbebeutenben Blecken berab. her fpricht Strabo x) an einer Stelle nur pon dem mit Baldung befesten Berg Artake auf ber Infel von Engifus, und von einem in ber Diabe liegenden Infelchen; in einer andern aber nennt er Urtake als einen Riecken ober Kastell auf biefer Ansel, welches ber Stadt Priapus gegenüber liegt. Plinius bestimmt es am beutlichsten als einen Bafen, an welchem ehemals eine Stabt gelegen fen. y) Man bort in fpatern Beiten ben Damen nicht wieder. Aber burch eine munberliche Ummandlung ber Dinge legt beutzutag Enzifus in Ruinen, Artati bingegen eine Deile westlicher findet fich als blubende Stadt mit eignem Safen; Deren Sanbel mit guten weiffen Beinen fich vord zuglich nach Ronftantinopel verbreitet, und als ben Gig bes griech. Etabifchofs von Engifus. 27 Die Landspize sublich von biefer Stadt, welche ben großen westlichen Safen von Engifus schließt, beißt ben Strabo Melanos Promontorium.

Dieser Insel gegen Westen liegen mehrere kleinere. Die ansehnlichste berselben nannten bie Alten Prokonnesus (h Ngonovonvos). Den Namen

u) Herodot. IV, 14. VI, 33.

x) Strabo XII, p. 863. XIII, \$73.

y) Plin. V, 32.

<sup>2)</sup> Pocode III Eb. II B. c. 22. Paul Lucas fecond voyage T. I, c. 4. Lucas fand hier eine heiste und falte Quelle benfammen; Schabe baß er fie nicht am Stamanber fand.

men soll sie von bem Borte neog (ein hirschfast) erhalten haben, weil hier bie Birfche ihre junge Bucht gewöhnlich abzulegen pflegten. 2) nannte fie besmegen auch eben fo haufig Claphone nefus (hirschinfel), und bie meiften Spatern vermengen bende Benennungen. b) Ben Gfnlar c) aber heißt nur bie eine von ben zwen gro-Kern Elaphonnesus, und zwar bie, welche ber Infel von Engitus ben Artate gang nahe meft. lich liegt, benn er rubmt fie wegen ihres guten Diefer Safen findet fich aber auf ber heutigen Infel Alonia, gang nabe an Cygitus. 1) Die größere nördlichere Insel nennt Stylar Pros konneius, und nur auf Diefer mar eine Stadt. Etrabo e) fennt ben Unterschied ebenfalls; Elaphonesus ist ben ihm Alt Profonnesus; bie größere Infel, auf welcher bie Stadt fich befindet, erflatt er für Deu: Profonnesus. Diese Infel mar berühmt megen ihres schonen weißen Marmors, aus welchem mehrere ber berühmtesten Werfe bes Alterthums und auch bie ansehnlichsten Gebaube von Cygitus aufgeführt maren. f) Beutsutag

a) Schol. ad Apolion. Rhod. II. v. 278.

b) Plin V, ad finem. "Elaphonnesus, unde Cyzicenum marmor eadem Nevris et Proconnesus dieta.

c) Scylax p. 35.

d) Pocode III 26. II 3. c. as.

e) Strabo XIII, p. 880. Es ift ein Gebächnisfehler, weitu er fie bet Rufte swiften Parium und Priapus gegenüber fest; er wollte fagen: auf der Fahrt swiften Priapus und Engifus.

f) Strabo 881. Plin. XXXVI, 6. Vitruv. II, 8. VI, 6.

gutag hat ste eben von diesem vorzüglichen Steine den Namen Marmora, und zwar ben den Griechen schon seit ziemlich langer Zeit. Denn in dem Colstin. Coder des Ptolem. ist angemerkt: Neondornos, n vir Masquagas. Die spätern Griechen schrieben gewöhnlicher Proekonnesus den Absthristen des Ptolem. sehen. — Weil Marmora die beträchtlichste unter den Inseln der Propontisisse, so haben die Franken viesem kleinen Meere den Namen Mar die Marmora gegeben.

1

ţ

ï

'n

Un die Rufte offlich von Couffus fest Mela Placia und Sonlace, als men fleine Delasgifthe Rolonien. Plinius entlehnt aus ihm Die Ungabe, und füge noch einen britten Ort Ariacos ben, welchen fonst niemand fennt. Plafia und Stylate giebt schon Berobot als eine von ben wenigen Orten an, wo fich Pelasger mit ihrer von ber Griechischen verschiedenen Sprache erhalten haben. Stolar nennt nur eine berfelben, mabricheinlich mit verborbenem Ramen wohie Manie. h) Da bie fpatern Geographen bende Stabte übergeben, fo maren fie vermuthlich gu Riecten berabgefunken, und Mela felbit folgte wohl nur blos altern Angaben. — Oftlich von Eppitus liegt heutzutag an ber Rufte bie kleine Sanbels fabt Panormo, an einem unfichern Safen; i) \* 1 2 3. wabr-

g) Zosimus II, 30. Hierocles, p. 662. Acta Concill.

h) Mela I, 19. Plin. V, 32. Herodot, I, 57. Seylan, P. 35.

i) Pocode III Ch. II B. c. 23.

wahrscheinlich steht sie an der Stelle von Placia, und machte nachher einen Theil des oftlichen Hafens von Engitus.

ħ

ì

ļ

Weiter offlich folgt bann ber Blug Mhon-Dafus (o Purdanos), welcher die Granze grouden Mpfien und Bithynien bilbete. Geine Quelle glebt Strabo mit Recht im Bebiete von Ugani in Phrygia Epiktetus an. k) Nach Plinius binges gen foll er im See Artynia ben Miletopolis Bende fommen barin überein, bag entfpringen. er auffer mehrern fleinen Gluffen auch ben Dakeftos ober Megistos ausnimmt, welcher nach Strabo in ber Gegend von Ancyra in ber Phergifden lanbichaft Abafitis entspringt. Megistos tennt auch Polybius in der vom Strabo angesejten Gegend. - Bur Quelle des Mhynda-, tus ift vielleicht noch fein reisender Europäer gefommen; befto mehrere aber fegen über benfelben, wenn fie füblich von Prufa reifen, wo er unter bem Mamen Lupad aus dem See von Apollonias bervor fommt, und sich bald barauf mit einem andern von Guben gegen Morben fliegenden Fluffe Die Reisenben fommen ben ber Fortfegung ihres Wegs ofters über benfelben, und nennen ihn Susughirli, nach lucas richtiger blos Susu, bas heißt Fluß. 1) Der vereinigte Fluß fließt gegen Nordwesten nach ber Ruste, beißt Mehul-

k) Strabo XII, 263. Plin. V, . Nach feiner Angabe hieß er in frühern Beiten auch Lycus Fl.

<sup>1)</sup> Tavernier L. 22. Wheler T. I, p. 230. Lucas second voinge T. I, p. 131s

Mehnllitsch ober Mehellubeh nach bem Namen einer an bemfelben liegenden Stadt, und ist noch jezt für kleinere Fahrzeuge schiffbar. m)

Der Mundung des Flusses gegenüber liegt die kleine Insel Besbikus (Bés Binos); Plinius glebt ihren Umfang auf 18 Mill. an. n) Nach Pococke heißt sie heutzutag Kalolimno.

Der gange landstrich vom Assepus bis gum Monnbakus war fruchtbare Sbene, welche bie Doliones, ein Bolken von Thrakischer Abkunft zu Bewohnern hatte, und gum Gebiete von Enzifus gehörte. 9) Plinius bemerkt blos von bev Halbinset auf welcher Enzikus log, daß sie auch

## Zehntes Kapitel.

Groß: Mysien, in seinen nordlichern . Theilen.

Das bisherige sand nördlich von Troas am Helstespont, und dann weiter öfflich an der Propontis, galt im Perf. Zeitalter als Klein Phrygien; unter diesem Titel beschreibt auch Stylar » die Orte dieser Kuste. Nachher erscheinen die nems

Polionis bieg.

m) pocode c. 14.

n) Sirabo 263. Plin. V, am Ende.

Strabo XII, 861.

a) Scylax.

lichen Striche unter bem Litel Rlein - Mnfien, ober Mysien am Hellespont, weil bie Bichonier bie an ber Oftfeite bes Propontis figenden Muffer gur Banberung gegen Beffen gezwungen Das eigentliche größere Mpfien aber lag füdöftlich im innern lanbe, hatte auf ber Rorbfeite bas Bebirg Olympus und auf ber Gubfeite Epdien und Acolis, etwas sublich vom Raifus zu Auf ber Offfeite lag bie lanbschaft Orangen. Ratakekavmene, ben Ptolem. Maconia genannt, welche aber einige felbft mit zu Doffen rechneten ; auf ber Weftfeite ichloß ber Abramyttenische Bus fen und ein Theil von Troas. b) Diese ziemlich ausgebreitete Strede hatte im Innern feine eingige Stadt von Bebeutung, fonbern mehrere fleine Bolferschaften, welche in Glecken und fleinen Stabe ten mitten burch bas Gebirg wohnten, und schon bamals, wie noch weit häufiger in unfern Lagen, fich auf Rauberenen legten, wenn ber geborige Dachbruck ber offentlichen Regierung fehlte.

Denn bieses Mysien trennt eine große Bergkette in den nördlichern und süblichern Theil. Sie heist ben Strado und Ptolem. Temnus Mons (Tnavor ogos), läuft vom Olympus aus gegen Westen; der Ida in Troos ist die westliche Forts sezung desselben, und zugleich das Ende des Taurus auf dieser Seite; denn alle diese Gebirge stohen in unterbrochenem Zusammenhange mit dem Taurus. Neuere Reisende nennen ihn Tschumus

b) Strabo XII, p. \$63.

e) Strabo XIII, p. 916.

mus Dag auf ber Beffeite, und Rubg Dag auf ber Offfeite. Gie gieben über ibn auf ber Straffe von Prufa nach Magnefia in einer Breite pon etwa 6 Seunden, finden ihn ziemlich boch, porzuglich aber schwer zuganglich ben bem Paffe Demir Rapi (Eifern Thor), we man noch Spuren von Befestigungen sieht, welche, wie fo viele andere, auf Aleranders Rechnung geftbrieben wer-Es verbreitet fich in mehrere Mebenameine. bilbet alfo auch mehrere Ebenen, von welchen bren fich auszeichnen. Thebes Cantibus gegen ben westlichen Abhang und bie Ruste von Abramneelum bin; Tenthrania, auf ber Gubfeite langit bem laufe bes Raifus Fluffes, bis in bie Begend von Pergamus. Bon benben wurde oben, in ber Befchreibung Obernmffens gefprochen.

Morblich von bem Bergpaffe ober eifernen Thore bis jum Ahnnbakus burchziehen bie Reifenden eine andere Ebene, ben nordlichen Theil Myfiens; fie hieß ben ben Alten Apiae Campus (Anias nedior), ber Temnus trennte es von ben Begenben am Raifus auf ber Subfeite, und vom Thebes Campus lag es landeinwarts. d) Die Ausleger bes Strabo haben mit Unrecht ein Mae Campus baraus machen mollen; Dolnbius wird ber Bestätiger feiner Angabe. Temnus am hermus Fluß jogen bes Attalus Truppen über ben infus Bluß, bann jum Raftelle Rarfeas, welches wir nicht weiter tennen; von Da bemachtigte er fich benm Uebergange bes Bergs Weletas 11 4

d) Strabo XIII, p. 916,

Pelekas (Nédenas) ber Dibyma Tiche (Intilingsschanze); verheerte bann bas Feld Aplas, indem er am Megistus Fluß sein tager schlug. I Den Megistus kennen wir als den Nebenfluß des Myndakus, als den heutigen Susur, welchen die Reisenden dis in die Rahe des Eisernen Thors so ost pagiren mussen. Wir lernen aus der Eezählung zugleich, daß dieser Bergpaß Didyma Tiche hieß, ohne Zweisel, weil er zu benden Seisten des Passes angelegt war; und daß der Theil des Temnus, über den der Weg führt, Pelekas genennt murde. Nach lucas heißt dieser Strich des Gebirgs Daumaks.

In dem Gebirge selbst wohnten einige halbrobe Wölker. Ptolem. nennt an der Nordostseite um den Olympus, die Olympeni; auf der Westseite gegen Thebes Campus hin die Tracmenothyritae, zu welchen nach seiner Angabe Traianopolis gehört; auf der Südseite die Pentademitaer (die Fünf Nationen), und in der Mitte (also gegen die Quellen des Kaikus hin) die Myssamakedones. Die leztern nennt auch Plinius Macedones Aschilacae.

Der nördichere Theil Mysiens, oder Apiae Campus hatte wieder seine Unterabtheilungen. Strado nennt Morene und Abrettene (Masgurin, Aßeurrnen) als Theile: Mysiens; und verssichert, daß der Rhyndakus seine Nebenstüsse aus Abrete

e) Polyb. V, 77.

f) Lucas fec. voyage T. I, p. 133.

g) Plin. V, 29. am Ende. V, 30.

Abrettone bekomme. h) Er belehrt uns jugleich? daß der Abrettenische Zeos eine ben Den Mystern aussert bie Boretting jum Obergerichtshof von Abramyte tium, i)

Auch die Cilices Mandacadeni fest Plinius in die nemlichen Begenden. In der Notic. Epischop, und ben Hierotles W fommt noch das Stadte chen Mandakada vor, wir wissen aber demungeachtet nichts weiter von demselben. Steph. Byz. fest bep dem Trojanischen Thebe auch Cilizcia Hypoplakia an.

Won den Scabten des Landes wurden bie an der Rufte und in den Biegenden des Raifus Fl. turz guf der Subseite des Temnus Bebirg, schon oben besthrieben. Auf der Rordseite kennen wie

folgende menige,

Apollonia ab Rhynbakum (Azoddwig zeis P'urdziew), eine mittelmäsige Stadt, welche mis zuerst durch Strado, und nach ihm aus allen solgenden Geographen bekamt wird. Die lage an dem Fluse erklart sich durch den Bensag, und daß ein großer See in der Nähe lag, welcher von der Stadt den Namen Apolloniatisk trug, lernen wir nur vom Strado. Dan den Riechennotizen und beym Hierokles ist aber der Name der Stadt schon verschwunden, oder wahrscheinlich in

h) Strabe XII, p. \$61, \$63.

i) Plin, V, 30.

k) Hierocles, p. 663.

<sup>1)</sup> Strabo XII, p. 261.

in einem andern unbefannten verftectt. Auch bie Mungen von biefer Stadt reichen nur bis gum R. Borbian berab. - 3m Unfange bes 12ten Jahrh. ließ R. Joh. Komnenus bas Schlof Lovadium anlegen. Diefes ift noch vorhanben mit einer fleinen Stadt, noch immer Lupadi ober von ben Turfen Ulubat genannt. Es liegt 16 Stunden westlich, mit fleiner Reigung nach Gu. ben von Prufa, 2 ge. Meilen vom Ausfluße bes Mhnnbatus aus bem Gee entfernt. Aber man findet ringsum noch Ruinen, und bie Mauern ber Stadt feibft zeigen Brudftude eines bobern Alter-Dier ftund unftreitig Apollonia, aber wahrscheinlich naber gegen ben See bin, wo man auch noch Theile einer alten fleinernen Brucke Der See selbst ift in bie lange von Often nach Weften gestreckt, bat 25 Ital. Meilen (Milles) im Umfange, und ist in seinen nordoftlichen Theilen vom Abhange bes Olympus begrangt. Er tragt noch immer ben Damen Abel lionte, so wie auch ein beträchtlicher Riecken, welcher auf einer feiner Infeln liegt. m)

Strabo und die spätern Geographen nennen uns auch Miletopolis (Μιλητόπολις). Bey berselben liegt ein See der Miletopolitische genannt, von so großer Ausbehnung ungefehr wie der See bey Apollonia. 1) Plinius nennt diesen See

m) Wheler T. I, p. 227. Tournefort Lettre 22. Lucas fecond voyage T. I, p. 149. Code III Th. II S. c. 24. nebst der Zeichnung des Sees.

n) Strabe XII, p. \$61.

See ben Miletopolis Artynia, mit ber Benfus aung, bag ber Mhyndatus Fluß aus bemfelben entspringe. 6) Es ift aber ohne Zweifel Wers wechslung mit einem ber Rebenfluffe bes Mhonbatus, benn Miletopolis lag nach ber Peut. Karte auf ber Straffe von Apollonia nach Pergamus, pon ber lestern Stadt 4 I Mill. entfernt. D'Une ville nimmt baber mit Recht bie beutige Stadt Beli Refir für Miletopolis an, fest fie aber in au große norbliche Entfernung von Pergamus. Lucas P) ift meines Wiffens ber einzige Reifenbe, melcher von Beli Regr fpricht. Er erblicfte es bon feiner Gtraffe a fr. Meilen westlich, als er fcon über bas Giferne Thor weiter gegen Guben binmeg, aber noch immer im Gebirge mar; und Diefe Lage trifft bann gang mit ber Ungabe ber Peut. Lafel zusammen. Dicht aber ihre Ente fernung von 20 Mill. nach Apollonia, welche fichtlich aus Mangel an Raum verborben ift; benn es ftebt auch Prufa und Apollonia gang ohne Babten und ohne Zwischenort ba, ba fie boch alle für eine Tagreise zuweit von einander entlegen sind. -Db nun gleich Miletopolis unter Die beffern Stabte Myfiens gehörte, noch ben ben Concilien, auch benm Sierofles 9) unter bem verborbenen Damen Molis vorfommt, fo wiffen wir boch gar nichts von ihrem Urfprunge und Schickfalen. befuchte biefe Berggegenben mur menig; Steph. 23pz.

<sup>6)</sup> Plin. V. 38.

p) Lucas fec. voyage T. I. p. 133,

<sup>4)</sup> Hierocles p. 663.

Biz. ist zuserken auf gerathe wohl die Nachriche hinzuwerfen, sie liege in den Gegenden des Ahnndaus, zwischen Knzikus und Bithnnien. Noch mehr dursen wir uns wundern, daß Ptolem. welcher klehiere Orie in der Nahe anführt, Miletopolis übergeht. Bielleicht hatte es auf kurze Zeit, durch irgend eine Veranlassung den Namen Tras junopolis angenommen, welches nach seinem hier verdorbenen Zahlen zwar näher an die Kuse den Advangttium zu stehen kommt, aber sicher höher im Gebirge lag, weil er ausdrücklich sagt, Trajanopolis gehöre zum Mysischen Vergvolke Traemeinothyritae:

Auf die nemliche Straffe, nur 8 Mill. norbs lich von Pergamus fest die Peut. Lafel ben Ort Abrianuteba an, mit offenbarem Schreibfehler flatt Adrianu Therae. R. Habrian legte bas Stabtchen an, weil er hier eine gluckliche Jago gehabt, und unter anbern einen Baren erlegt Ptolem. fennt es noch nicht, wie man Batte. T) benn überhaupt ben ihm nicht leicht eine Angabe finden wird, welche junger als Trajan mare. Aber bas Stabtchen erhielt fich, fommt auf ben Concis lien und benm Bierofles vor. - Die Renntniß neuerer Zeiten fehlt hier fo wie ben ben nachfols genben fleinen Stabten. Rein Reifenber hat noch biefe ber Rufte fo nabe gelegenen Berggegenben anders als auf der Straffe von Prufa nach Smyrna burchmanbert.

Eine

i) Spartianus, vita Hadr. c. 20. Dio Cass.

Eine Straffe lief auch gerade süblich von Enzikus nach Pergamus, die Peut. Tafel zeigt sie an, bezeichnet durch vier Einschnitte die 4 starken Tagreisen, welche man zu machen hatte; die Nachlässigkeit den Kopisien im Mittelalter übersgeht aber einen Namen und zwehmal die nothige Bahl.

Eine karke Tagreist süblich von Cyzikus sezt sie ben Ort Phementum, ohne Zweisel verschrieben state Poemanenos ober Poemanes num (Nospanios) mit einem berühmten Tempel Aeskulaps, welches Aristites, die Concilien und Hierokles kennen. i) Steph. Byz. nennt Poemantuum ein Rastell im Gebiet von Cyzistus; die Einwohner heißen den Plinius Poesmaneni. i) — Pococke erblickte, als er etwa 4 Meilen südöstlich von Cyzikus war, noch eine Melle südlicher den Flecken Dulakui, auf einer Anhöhe, und ließ sich erzählen, daß daselbst eine zerstörte Stadt liege. Der Richtung und Entofernung nach ist es Poemanenum; er selbst aber hält es mit Unrecht für Miletopolis. u)

Der nachste Ort weiter gegen Süben ist in ber Peut. Tafel Argesis, 30 Mill. von dem vorigen, und die Entfernung bis zur nachsten unbenannten Station beträgt 35 Mill. welches ich als Beweis von der Größe der Tagreisen anführe. Wahrscheinlich ist es der Flecken Ergansteria,

s) Aristid. T. I, p. 596. Hierocles p, 662.

v) Plin. V, 30.

w) Pococke III Th. II S. c. s4.

steria, welchen Hierokles und auch Galent 1) kennt, ihn auf die Strasse von Cizpkus nach Pergamus sezt, von der leztern Stadt 440 Stad. I z ge. Meilen entfernt und die Bemerkung macht, es besinde sich ben demselben ein Bergwerk. Er lag also auf dem Zusammendange des Temnus und Ida Gebirgs.

k) Hierocles, p. 663. Galenus περί άπλων Φαρμ. IX, p, 127. (Aus Beffeling.)

## Das neunte Buch. Bithynien.

## Erftes Rapitel.

Allgemeine Einleitung zur Kenntniß bes Bolks und Landes.

Die Bithyni (Bidovoi) gehören nach bem eins flimmigen Zeugnis ber alten Schriftsteller zum Thracischen Bölkerstamm, 2) und sind aus Europa nach Asia eingewandert. Sie hießen vorher Strys monti, weil sie ihre Size an dem Thracischen Juß Strymon gehabt hatten, waren nicht die ersten des Stammes, welche in Usien ihr Glack versuchten (denn wenn die Mythe von der überden Thracischen Bosporus geschwommenen Ruh nicht ohne allen historischen Grund ist, so hatten die Phrygier schon früher den nennlichen Weg gewählt), aber auch nicht

Dann. Googr. on Sbe. ste Abth. Mitt

a) Thucyd. IV, 75. BiJuvol Θράκες. Xenoph. exp. Cyri Min. VI, 4. ή Θρακη εν τη Ασία. die Cinwohe ner ben ihm öfter Θράκες als BiJuvol genannt. Scylan, p. 34. Θράκες ΒιJuvol.

nicht die lezten, weil die Moss bund Theufri, welche Homer noch in Europa kennt, und deren übermächtigen Unfällen die Bithnni hatten welchen mussen, c) in der Folge selbst in Usien austreten; aber nicht mehr auf der nördlichen Zuglinie, sondern über den Hellespont, wahrscheinlich zur Zeit des Trojanischen Kriegs, und gleich nach demsels ben, in die neuen Wohnsige gekommen waren.

Im alten Baterlande verlor fich bie Spur ihres ehemaligen Dafepns fo wenig als von ben Phrygiern und Myfiern, weil ohne Zweifel einige Daufen von ihnen gurud geblieben waren; ein Strich an der Rufte Des Pontus Eurinus, gwischen ben Munbungen bes Ifters und bem Bosporus Thracius behielt für immer ben Ramen This nias. d) Im neuen affatischen Baterlanbe füllten fie ben gegen 20 ge. Meilen langen und 6 - 8 Meilen breiten Strich amischen bem Bospoeus Thracius und der Mundung bes Sangarius Bl. von Weften gegen Often, und wifchen bem Aftatenischen Bufen bis an bir Rufte bes Pontus Eurinus von Sieden nach Morben. Den nordlichen Ruftenftrich befegte ber eine Saufe von ihnen, die Thyni, Die füdlichern innern Begenben ber andere, bie Bi = Thoni. Diefe urfprunglide Abtheilung bes Bolts bat fich burch alle folgenden Zeiten bes Alterthums erhalten. Nicht blos bie Schriftsteller, welche mythischen Erjab.

b) Homer Il. XII, 1. etc.

c) Herodot. VII, 75.

d) Strate XII, p. \$16.],

Erzählungen folgen, e) kennen die Thyni an der Ruste und die Insel Thynias ben berselben; sondern noch Plinius f) und Ptolem. bestimmen die hier angeführte Abtheilung. Von den Bithyniaber als dem ansehnlichern Hausen blieb die allgemeine Beneinnung.

Sublich batteft fie bie Phrygier, welche icon homer am Sangarius Blug tennt, und offlich; entweder durch die Mundung bes Sangarius, 8) ober nach Sfilar burch ben etwas offlichern fleihen Sppius Fl. von ihnen getrennt, wohnten bie Mathan i Dini (Maevardurol), welche man nach biefer lage, und wegen bes blos burch bas & unterschiebenen Damens febr naturlich für einen britten Zweig ber Bithnni halten tann, fo wie ein anderer Zweig, ber in Europa an Macedo. niens Grangen figen geblieben mar, und fich mit bem Boltchen ber Maebi vereinigt hatte, Maebo. bithoni genannt murbe. h) Strabo erflart fich auch für biefe Meinung, weil alle biefe Bolferichaften nichts ausgezeichnetes unter fich hatten. i) Mm 2 Aber

e) Apollon. Rbod II, v. 462: Euftath. ad Dionys. Perieg. v. 793. Mit zu weniger Kenntnif fest er die Bithoni blos in die Rabe des Bosporus, die Thoni in alles balichere Land.

f) Plin. V, 32. Tenent oram omnem Thyni, interiora Bithyni.

g) Plin. VI, i. Sangarius — a quo incipiunt Mariani dyni.

h) Strabo VII, p. 453. Steph. Byz. v. Maisoi.

i) Strabo XII, p. \$16.

Aber aufferst mahrscheinlich hatten benbe Sheile gar nichts als einige Hehnlichkeit bes Ramens mit einander gemein, und bie Maryandini gebo. ren, mit ihren öfflichen Nachbarn ben Paphlas goniern, ju einem affatifchen, vielleicht bem Gyrifden Stamm. Denn Berobot unterscheibet genau die Thracier in Afien von ben Mariandyni, ob fie gleich bende gufammen, nebft ben Daphlagon, und weiffen Sprern, ein Ganges ben ber Bezahlung bes Tributs machten; k) und ben bem Beere, welches fo viel moalich nach Mationen geordnet mar, fteben zwar bie Maryandnni und Paphlagones in einerlen Ruftung benfammen ; aber vollig abgesonbert und in gang verschiebener Ruftung biefe Thracier, beren Ginmanderung nach Ufien Berobot ben biefer Belegenheit befcbreibt. 1) Er scheint einen Unterschied zwischen ben Namen Marpandeni und Marpandoni su machen; die legtern find ben ihm die Gprischen Unmohner bes Iffichen Meerbufens. m) Die Marpandyni murben auch balb von ber Res publik Heraklea am Pontus unterjocht, und nicht viel beffer als bie Beloten ben ben Spartanern behandelt : n) nie traf aber biefes loos einen Bithoner.

k) Herodet, III, 90.

<sup>1)</sup> Herodot. VII, 72. unb 75.

m) Herodot, IV, 32. Doch werden I, 28. auch bas hies ber gehörige Bolt Mapsandunos geschrieben, wabrscheins lich nur durch Berschreibung. Ben Mela und Plin. Mariandyni.

n) Strabo XII, p. \$17.

thyner. — Wielleicht gehörten auch die Kaukones (Kauxwes) zu ihnen, von welchen sich
noch zu Strados Zeiten Ueberbleibsel in der Nähe
von Tium um die Mündungen des Billaeus und
Parthenius Fluß sollen gesunden haben; vielleicht
verpflanzte aber auch nur die Kunst späterer Ausleger dieses Homerische Wolk hieher. — Ob die Bebrykes von welchen vorzüglich die Schrischssteller der Argonautensahrt sprechen, mit den Bithyniern einerlen Wolk war, oder ob es erst von
diesen bezwungen und ihnen einverleibt wurde,
weiß ich nicht zu sagen.

Die Bithyni lebten, wie die Menge anderer in Rleinafien, fren und unabhangig, bis bie Indischen Monarchen sie nebft ben übrigen unter ihren Scepter vereinigten. 0) Der Rall bes Inbischen Reichs brachte fie unter bie Perfer, ben welchen fie ihre alte Berfassung, patriarchalisch unter mehrern einzelnen Unführern fortleben gu tonnen, benbehielten; benn fast nirgenbe anberten bie Berfer Das Land bekam nicht altere Einrichtungen. einmal einen eignen Satrapen, weil es gu flein mar, und nichts als Fleden und Dorfer hatte. Denn die zwen einzigen Stabte bes landes Chalfebon und Aftatus, maren Griech. Republiten, welche burch ihr Gebiet bie Bestinngen ber Bithyner noch mehr einschränkten. Daber findet fichs ofters, bag griech. Truppen mit Gewalt burchs tanb zogen, und überall mit einzelnen Thei-Ien ber Ginmohner ju fampfen hatten, ohne baß M m 3

a) Herodot. I, ag.

je von einem Fürsten bes landes noch von einem Satrapen Bithyniens die Rebe wird. Ihre Gegend machte einen untergeordneten Distrift des Satrapen von Phrygien, welcher deswegen ben dem Einfalle der Zehntausende sogleich mit seinen Truppen zu hülfe kam, und sichs zur wichtigen Angelegenheit machte, daß die Griechen aus dies sem Lande nach Europa übergesezt wurden. P

Die mit jebem Tage fich mehrenben Berruts tungen und baraus entstandene Schwache ber großen Monarchie benugten mit vielen anbern Bolterschaften auch bie Bithyni. Es erhoben fich einzelne Unführer unter ihnen, welche ben Derfifchen Befehlen nicht weiter gehorchten. ben erften unter ihnen nennt bie Gefchichte ben Ondalfus, ale Eroberer von ber Briechischen Stadt Aftafus, welchem Botiras und biefem fein Sobn Bas folgte, Er schlug Kalantus, ben General, welchen Alexander ber Gr. in Diefen Begenben gurucf gelaffen batte, und murbe baburch ber Stifter ber eigentlichen Unabhangig. feit und bes balb entstehenben Reichs. folgte feln Sobn Zipoetes, welcher ofters bie Benerale bes immer auf allen Geiten beschäftig. ten kysimachus, endlich auch ihn felbst schlug. 4) Aber noch batte er feine anerkannte herrschaft, fein Land gehörte zur Monarchie bes lyfimachus, ber ihm auch bie Refibengstabt Aftafus gerflorte;

et

p) Thucyd. IV, 75. \*Xenoph. exp. Cyri Min. VI, 5. VII, 1.

q) Memnon, c. 21.

er war noch nicht Rouig, nicht einmal Fürst bes ganzen Bithpniens, sondern nur der Thyni. r)

Aber Dikomedes fein Sohn benugte bie allgemeine Verwirrung nach bes insimachus und Seleufus Job, wie fie Philaetarus in Pergamus ze. benugte, und erhob sich vorzüglich burch Bulfe ber Galater, von benen er einen Saufen nach Ufien rufte, gur Errichtung feines neuen und mit einem Male um vieles ermeiterten Reichs. Denn unter ben allgemeinen Verwustungen, welche bie eingewanderten plunbernben Saufen auf allen Seiten verbreiteten, nahm er Befig von einem Theile bes jest herrenlofen Phrygiens am Sangarius und von bem bisher burch Mpfier befegten Striche gwifchen bem Uftafenischen und Rianifchen Dieerbufen, und erbaute nach feinem Damen Mitomedia bie alte Resibengstadt Uftatus wieder. Er ift ber erfte wirkliche Ronig von Bithynien; und von ihm fangen auch die Mungen berfelben an.

Ihm folgte sein Sohn erster Che Zelas ober Zeilas, durch Unterstüzung der Galater, da er den Nachstellungen seiner Stiesmutter hatte entstliehen mussen. Bald wird er mit seinen Beschügern uneins, die Anführer derselben erschlagen ihn benm Gastmale und sezen dasur seinen Sohn Prussas auf den Thron, unter nelchem das Neich der Bythynier seine völlige Ausbildung erhielt, und ohne die Dazwischenkunst der Römer sich wahrscheinlich über alle übrigen in Kleinasien Mm 4 wurde

<sup>1)</sup> Memnon. c. 18. Θυνιακής επήρχε Θράκης.

wurde empor geschwungen haben. Bon ben rechtmafigen Beherrichern bes landes, ben Ronigen in Sprien mar menig zu fürchten, ba fie fich in ihren unmittelbaren Besigungen ber Galater nicht ermehs ren konnten; aber oftlich an bie Bithynier grangte Das Gebiet ber machtigen Republit Beraflea, welche wenigstens eben so viel Land als die Bis thnner, vorzüglich aber bie Bahl und bie Boblhabenheit ihrer eigenen Mitburger, nebft einem Heber Bag an Rriegsbedurfniffen und Ruftungen aller Art befaß, welche fie ihrem roben Rachbar Un ihr wollte Pruftas feine überlegen machte. Rrafte verfachen, indem et baben auf die gewohnliche Unterftigung ber Galater rechnete. fielen überall gerne ein, mo fie Beute holen fonne ten, folgten alfo ben Aufforderungen bes Ronigs mit Vergnugen. Beraflea mehrte fich zwar tapfer, Prufias befam fo oft Schlage, als er fie felbit austheilte; boch entfraftete ber Rampf gegen geboppelte Feinde, beren einem es um Sab und Gut, bem andern um ben Befig bes landes zu thun war, allmählig bie Stadt; fie mußte es gefchehen laffen, bag ihre am Sppius Sl. gelegene Grangfestung Rieros übermaltigt, und unter bem neuen Mamen Prufias ein Theil ber Bithynischen Befigungen murbe. Der Befig biefer Stadt mar ber Gegenstand bes Rriegs gewefen, er erhielt besmegen ben Namen bes Rriegs gegen Rieros. Db ein Baffenstillstand, ein Friede, barauf erfolgte, miffen wir aus Memnons mangelhaften Auszugen nicht; wir miffen aber, baß fpaterer Rrieg bem Prusias

Prusias auch die Stadt Lium an der nordöstlichern Russe in die Hande brachte, daß Heraklea dadurch von zwen Seiten eingeschlossen wurde, und nun, die nächsten Gegenden um die Stadt ausgenommen, all sein Gebiet verlohren hatte. Deraklea seihst konnte Prusias nicht erobern; er brach ben der Belagerung ein Bein, und wird deswegen auch der Hinkende genannt. t)

Die Große bes Bithynischen Reichs war nun fcon verboppelt, als fich eine neue Belegenheit jur Ermelterung beffelben auf ber Gubfeite barbot. Philipp III, in Macedonien war eifersüchtig gegen Die schnell machsende Macht ber Vergamischen Ronige und gegen bie Rhobier bie wichtigfte Seemacht biefer Zeiten in ber Ofthalfte bes Mittele land. Meers. Um ihnen zu schaben, fucht-er fich ber griech. Stabte am Bellespant und an ber Propontis ju bemachtigen, welche fur ben Sanbel ber Rhobier wichtig waren, und an welche auch bie Pergamen. Befigungen ichon nabe genug binreichten, um bie Aussicht jur funftigen Unterjos dung berfetben ju geben. Philipp eroberte sie; erobert Moriea und Rios mit Unterstützung feines Schwagers Pruffas, welchen er bie gerftorten Plage nebft ihrem Bebiete übergab, ba bie Entlegenheit ihm die eigene Festsezung in biefen Eroberungen M·m € erfcbmere

<sup>2)</sup> Eigentlich hatte ichon fein Großvater Rifomebes bie nemlichen Eroberungen gemacht; fie aber wieder abgen treten, als er die Unterficung der Stadt gegen Antisc dus I. von Sprien brauchte. Memnen, C. 17.

t) Mempon, c. 29.

erschwerte. Prusias stellt Myrlea wieber ber, und giebt ihm ben Mamen Apamea von Philipps Schwester, seiner Bemalin ; er ftellt Rios wieder ber, um ihm feinen eigenen Damen Pruffas, gur Auszeichnung Prusias am Meere, zu geben. 4) Im innern lande auf bem Rucken biefer bepben Stabte errichtet ibm hannibal in etwas spatern Beiten noch die Festung Prusa. Er aber streckt nun feine Sand weiter über die benachbarten Theile Phrygiens aus, entreißt biefe Begenben bem Mamen nach ben Sprifchen, in ber That aber ben Pergamenischen Ronigen, welche mit Wiberwillen faben, daß ein Nachbar die nabe hofnung eigener Eroberungen vereitelte; und Dies mar eine ber Hauptursachen mit; warum sie bie Romer nach Usien gegen bie Sprer aufforberten. fommen, Prufias balt fid neutral, Antiochus mird geschlagen, bie abgenommenen Lander groß. tentheils Roms eifrigem Anhanger, bem Ronig Prufias batte feine von Pergamus zugetheilt. Phrygischen Eroberungen kurz vorher gemacht; Eumenes fieht fie als einen Theil der ihm abgetretenen Sprifchen lanber an; es entsteht Rrieg, in welchem die Bithonier allem Unscheine nach Die Ueberlegenen geblieben maren, ohne bie abermalige Dazwischenkunft ber Romer. fen bende Parthenen einige Zeit friegen, und befahlen bann Friede, fo bag Prufias Phrygien Dieses wieder abgetretene Stud abtreten mußte. ift gufferft mahrscheinlich bas Stuck land, welches man

!

1

7

6

0

H

į.

ŀ

X

ì

Ř

t

ì

Þ

u) Polyb. XV, 22. Strabo. Myrlea.

man von jezt an Phrygia Epiktetos nannte. Die unvollständigen Nachrichten erlauben nicht, mit voller Gewißheit zu sprechen. Die alten Striche Mysiens aber wo Apamea und Prustas lag, von der Kuste die ruckwarts in das Gebirg Olympus, und gegen Westen die zum Rhyndakus Fluß blieben dem Prusias, und machen von jezt an für immer den südlichsten Theil Vithyniens.

Dieses sand hat nun seine volle, nie mehr erweiterte, aber auch nie verminderte, Ausbehnung, denn die schnellen Eroberungen des Pontischen Mithridates in den Sizen der Maryandyni, warren von keiner Dauer. Bichynien besteht unter seinen folgenden Königen, Prusias II. Nikomedinen folgenden Königen, Prusias II. Nikomedien Römern. Der außersten Abhängigkeit von den Römern. Der lezte sezte sie durch sein Tesstament als Erben des Reichs ein, und Bithynien wird im J. der Stadt 679 Kömisches Eigenethum, aber erst vom Augustus als Proving genauer eingerichtet.

Da Bithynien die Ausbehnung nicht hatte, welche man ben der ersten Erzichtung den großen Römischen Provinzen gab, so hatte schon Pompeius diejenigen zerstückelten Theile von Pontus, welche an keine einheimischen Dynasten verliehen waren, hieher gezogen. 3) Diese Anordnung konnte wegen Zerstreuung der Theile und der beträchtlichen Entsernung nicht bestehen. Pontus wurde ohnehin in der Folge zur eignen Provinz.

x) Strabo XII, p. 815. Dio Caff. XLII, c. 42.

Aber ben Bithnnien ließ man bie Theile, welche erft Mithribates an ber Rufte gegen Weften bis nach Beratlea jum Reiche Pontus gefügt, und woven bas umliegenbe land (nur bie Stabt Beratlea nicht) fcon jum Reiche Bithynien ebemals gehört hatte. Mit biefem Unhange murbe es vom August bem Rathe übergeben, bas beißt jur Ronfular - Proving gemacht. Daber fagt Strabo ben bem Enbe feines Berts; Bithnnien mit der Propontis und einem Stuck von Pontus. y) Bald aber zog ber Staat auch bie Dynasie ber Paphlagonier ein, und biefes Land murbe großtentheils gur neuen Proving Balatia, ein westliches Stud aber ju Bithynien gefchlagen ; fo daß diese Proving nun an ber Rufte bis nach Kptorum, ober nabe bis jur großen landfpige Rarambis reichte. Mit ber Granze burch bas innere Land find wir zu wenig bekannt; wahrscheinlich bilbete fie ber große Bergruden, welcher von Gus ben gegen Morben bis jum Promont. Rarambis ffreicht. Die Proving behielt aber immer zwen Theile; bis jum Sangarius reichte bas eigentliche Bithne nien; bas öftlichere land ber ehemaligen Mas rnandyni und eines Theils ber Paphlagonier bieß Pontus. In Diefer lage und unter Diefer Aus, behnung stellt Ptolem. Die Proving vor. alte Einrichtung blieb bis in bas fünfte Jahrhunbert, mo Theobof. II. jeden ber benden Theile gur eignen Proving machte, Bithynien feinen alten Mamen

y) Strako XVII, p. 1198.

Mamen ließ, ber oftlichern Salfte aber feinem Obeim honorius ju Chren, ben Namen Honorias (Ormeias) gab. 2) Der erften Ginrichtung nach follte mahrscheinlich Beraklea bie Saupte fabt berfelben fenn, welche auch Malala bafür anfest; man mablte aber balb bas mehr im Dittelpunfte liegende Rlaudiopolis. In Bithvnien verlohren benbe bisher fich um ben Borrang fireitende Stabte, Nifomebia und Nifaea, ihre alten Anspruche, weil nun Ralchebon 1) bie Baupt-Rabt murbe. Weil jest die haupteintheilung Rleinafiens in zwen große Diocefen, Affana und Pontifa, eingeführt war, so zählte man auch Bithynien als bie erfte ber Pontischen Prowingen, fie heißt begwegen ben hierofles Pontica prima, und batte einen Confular, fo wie Done. rias einen Prator jum Borfteber. b)

Ganz Bithynien ist zwar mit mittelmäsigen und höhern Gebirgen durchzogen. Alle diese Berge haben auf ihrer Oberstäche wenig Felsen, und sind mit dichten Wälbern bebeckt, welche Holz zum Schiffbau in reicher Menge lieferten. Die Geschichte lehrt auch, daß Prusias sie zur Errichtung einer Flotte benüzte, welche der Pergamenischen beträchtlichen Seemacht unter die Angen treten durste. Sehr fruchtbares, meist thonichtes Erbreich bebeckt die Thäler und Sbenen,

<sup>2)</sup> Malala chron. T. II, L. XIV. Theodos. Jun. Imp.

a) Hierocles, p. 690, 694.

b) Notit. Imperii, c. 1.

tien; von welchen destvegen schon Zenophon co versichert, daß sie alle Produkte, nur Del ausgenommen, in reichem Ueberflusse lieferten. Die Steinbruche in ben Gebirgen geben, ausser ihrem Marmor, auch Christall. d) Auch die Bichynischen Kase schatte man im Auslande. e)



## Zwentes Kapitel. Orte im südlichen Bithynien.

In dem sudwestlichen, einst zu Phrygien gehörigen, auf der Sudseite vom Gebirg Olympus, auf der Westseite vom Rhyndatus Fluß, auf der Mordseite vom Clanischen Meerbusen eingeschlossen in Theile Bithynisus lagen, an der Kuste, zus nachst oftlich vom Mynnvatus Fluß.

Daskylium (Aconuneson) ben Strabo, Ptolem. und den spatern Schriftstellern; von Mela und Plinius aber Daschlos genannt. Es war unbedeutend und nur blos durch den landssee bekannt, welcher nach Strabo sich ben bem Orte befand. Din Persischen Zeitalter aber mar

c) Xenoph. exped. Cyri Min. VI, 4.

d) Eustath. ad Dionys. Perieg. v. 793.

e) Strabo XII, p. 848. Plin. XI. 42.

a) Strabo XII, p. 261. Plin. V, 32. Mela I, 19.

war es ber Siz des Satrapen von Mysien und Rleinphrygien gewesen. Daher schiefte auch wohl Alexander, gleich nach der Schlacht am Granikus, den Parmenio ab, diese Stadt in Besiz zu nehmen. d) Rein neuerer Reisender hat die Gegend zunächst an der Mündung des Rhyndakus untersucht, wir wissen also nichts bestimmtes von Ort und See.

Etwas östlich bavon sezt Plinius die Mündung bes Flusses Gebes ober Gelbes. Es ist sehr mahrscheinlich der nemliche, welcher aus dem Olympus entspringt und durch das heutige Brusa gegen Nordwesten der Küste zueilt. Plins Horisus Fl. gehört nicht hieher, sondern er floß dem Ahnndakus westlich.

langst dem Thale dieses Flusses im innern lande sext Plin. das Städtchen Helgas auch Germanicopolis genannt an. Es ist völlig unbekannt, der lage nach aber nicht verschleden von dem Edesarea des Ptolem. und Hierokles. c) Nach Dio Chrysost. war sie eine kleine Stadt, ganz in der Nähe von Prusa. d) Vermuthlich stund sie in der Nähe der heisen Bäder Esti Koplika genannt, e) i ge. Meile nordwestlich von Brusa.

Myrlea

b) Xenophon. Hellen. IV. p. 298. Arrian. exp. Alex. I.
 18. Bende (chreiben Δασκύλιον.

c) Hierocles, p. 693.

d) Dio Chrysoft. orat. 47. p. 526.

e) Tournefort lettre 21.

Mirled (Muedeia) eine alte Kolonie bet Rolophonier, welche baber Stylar f) schon unter Die Briechischen Orte Diefer Rufte fest. pus ber legte in Macedonien, eroberte und gerfforte fie nebit bem benachbarten Cius in bem furgen Rrieg, welchen er gegen bie Pergamen. Furften Er hatte baben eigentlich ben R. Prufias führte. aus Bithonien unterftust Diefer gange Strich wurde ihm also abgetreten; g) und scheint bie Unfangsperiode ber Bithnnifchen Bestungen auf Diefer Seite zu fenn. Prufias erbaute fie wieber, und nannte fie nach feiner Gemalin Apamea, wetchen Namen fie auch gewöhnlich tragt, boch jur Muszeichnung von anbern Stabten gleiches Namens mit bem Benfage Apamea Myrlacon, porzüglich auf Mungen. h) Die Romer belohn. ten die Zuneigung ber Einwohner, mahrscheinlich im Mithribat. Rriege, burch eine bier angelegte Rolonie; i) fie erscheint auch ben ben benben Plinius und auf Mungen unter Diefer Benene nung. k) Alle Schriftsteller fezen fie an bie Rufte, nur ben Plinius fleht fie unter ben Orten bes innern landes. Seine Angabe ift nicht gang unrichtig, benn man findet die Ruinen ber alten Stadt eine Wiertelstunde von ber Rufte entfernt. Die neue in ber Mabe ber alten erbaute Stabt beißt

f) Scylax, p. 33.

g) Strabo XII, \$45.

h) Seftini geogr. numism. p. 34.

i) Strabo, 846.

k) Plin. V, 32. Plin. Iun. Epist. X, 56.

heißt Medania auch Mutania, und Moritagna, ist groß, volfreich, und noch immer ber Haupthasen für die Aussuhr von Brusa und bas umliegende land, 1) wie sie es schon in altern Zeiten war. m) Der Abstand von Brusa beträgt 6 Stunden. n) Gine Bergkette zieht sich nahe südlich von der Stadt längst dem Busen hin.— Ptolem. begeht den Fehler, Apamea westlicher als Daskhlium zu sezen.

Ritis, (n Kios) lag an der öftlichken Spize des Meerbusens, welcher von ihr den Namen ethielt: Sie ist eine alte Rolonie der Milester, o) die Mythe späterer Zeiten unterließ aber nicht; Rios einen Gesährten des Herkules, oder auch einen Polyphem als Stifter der Stadt anzugesden. p) Richtiger mag die Bemerkung senn; daß sie von dem Flüschen Kitts, an dessen Mund dung sie lag, ihren Namen erhielt: Ausser dem Kius siel auch den der Stadt der eben so under deutende Hylas in das Meer. Die Mythe ertheilt ihm den Namen von Hylas dem Begleister des Herkules, welcher hier von den Nymphen geraubt,

Mann. Beogr. on Bbe. gte Abth. Din

i) Wheler voyage T. I, p. 299. Pocode III Eh. II S. c. 25.

m) Dio Chrysoft, erat. XL p. 495.

n) Paul Lucas, troisieme voyage. T. I, p. 128 Ber code Eh. III. B. II, c. 25 12 engl. Meilen.

<sup>6)</sup> Schol. ad Apollon. Rhodii I, v. 1177. Plin. V, 22.

p) Apollon. Rhodii L. IV, v. Eustath. ad Dionys, Perieg. v. 809. Straho XII, 845.

٤

geraubt, und von herfules mehrere Lage auf bem naben Berge Arganthonius vergeblich gefuche Die Bewohner ber Stadt erhielten bas Anbenfen ber Ergablung burch ein jahrliches Seft, ben welchem man noch immer ben Sylas mit großem Geschren aufsuchte. 9) -Rius war ber Stappelort, burch welchen bas nahe Phrygien feine Baaren verfendete und eigne Bedurfniffe erhielt. 1) Ihre Wichtigfeit beweißt bas Teftament bes &. Rifomedes in Bithpnien, burch melches er bie Stubte Byjang, Beraflea und Rius als Ruratoren feiner Rinber und Erben erflarte. 3) R. Philipp III. aus Macedon. verheerte fie nach gemaltfamer Eroberung t) und fchentte fie feinem Bundesgenoffen Prusias, ber bann nach feinem eigenen Damen bie Stabt

Prusias wieder anlegte. D. Weil noch zwen andere Prusa in dem nemlichen lande vorhanden waren, so nannte man diese Stadt Prus stad am Meere. D. Nach Strado wurden die Prusienses unter der Römischen Regierung für frep

a) Strabo \$45. Apollon. Rhod. I. v. 1177, und bit Schol.

r) Plin. V, 32.

s) Memnon ap. Phot. p. 723.

t) Polyb. XV, 22,

u) Strabo 845.

x) Μεπιου. ex apud Photium, cod. co4. p. 732.
Πρεσιάδα τήν ἐπιθαλάσσιον. — unf Runen Πρεστέων των πρὸς θάλασσαν, Sefini godge. numism.
p. 35.

frep erklart. Y) Der alte Name Rins erhielt sich neben ber neuern Benennung, Mela und Plinius kennen sie blos unter bemseiben; daß aber Prusias der konzleymäsige war, zeigen Plins Briefe, und auch Ptolem. welcher in der Erasm. Ausgabe Prusias in richtiger Stellung hat; in den übrigen Ausgaben sehlt der Ort. In spätern Zeiten blieb Rios die herrschende Benennung; Hierokles glebt sie an, und noch jezt heiße die meist von Griechen bewohnte Stadt Ghio oder Ghemleik. — Den Abständ von Prusa bestimmt die Peut. Tafel auf 15 Mill. also eben so weit als neuere Erfahrungen Prusa von Musbania (Apamea) entfernen.

Der Berg Arganthonius liegt ber Stadt im Rucken. Es ist die Bergkette, welche an ber Mordscite bes Busens bis an das westliche Vorgebirg, bei Ptolem. Posidium Promont. genannt, streicht. Den Namen hatte es von Arganthone des Rhesus Gemahlin. 2)

Den Busen, an bessen östlichen Spize Kios lag, nennt schon Stylar ben Ktanischen Busen (Kicevos Kodnos). Mela 2) irrt also, wenn er angiebt, ber Busen sen ohne Namen; unterbessen Nn 2 nennt

y) Babricheinlich weil fie bie Pontische Besagung verjagt und Rom. Eruppen eingenommen hatten. Memnon ap. Phot. p. 738. Daß fie nach biefer Stelle in frühern Beiten Rieres foll gebeißen haben, ift Gebächtniffeb , ter wahrscheinlich bes Photius.

z) Steph. Byz. v. Apyav Swuis. Apollon. Rhod. I, v. 1177.

a) Scylax, p. 35. Mela I, 19.

nennt ihn auch Plinius nicht. — Er ist 7 ge. Meilen von Westen nach Osten gestreckt, aber im Durchschnitte nur eine Meile breit. Strabo versichert mit Recht, baß dieser Busen, welchem aber auch er keinen Namen giebt, weit gegen Osten reiche. b)

Weit berühmter als Prufias ift in fpatern Zeiten bie Stadt Prufa mit bem Bennamen ab Dinmpum (Πεβσα έπὶ τῶ Ολύμπα), weil sie an bem Bebirge Olympus erbaut ift, geworben, und bis auf unfere Lage geblieben. Ibr Er. bauer mar ohne Zweifel ber nemliche R. Prufias I. melder bas nicht ferne Prufias anlegte, ober viels mehr, nach Plins c) Ungabe, Hannibal, welcher ben biefem Ronige Buflucht gesucht, und auf einige In viel frubere Beiten Beit gefunden hatte. Fann bie Brundung nicht fallen, weil die Bithnnier bamals noch feine Bestaungen in biesem füblichen Striche hatten. Unterbeffen hat eine Stelle bes Strabo, d) in welcher er bie Unlegung ber Stadt bem gegen ben Rrofus friegenben Prufias zuschreibt, mehrere Ausleger verführt, einen viel altern Ronig Pruffas, folglich ein boberes Ulter ber Stadt anzunehmen; aber in und por bem Perf. Zeitalter bat es zuversichtlich noch feine.

b) Strabo XII, 844.

c) Plin. V, 22. Auch Dio Chrysost. orat. XLIII. p. 525. aicht sie für keine alte Stadt and: ευ γάρ έτε, ότι ε μεγίτη τῶυ πόλεων ετί, εός πλείτου χρόνου δίκαμμένη.

d) Strabo XII, 846.

feine Ronige in Bithynien gegeben, und bie aus Diefer Stelle Bes Strabo entlehnte Lesart bes Steph. Bng. welche fatt Rroefus einen Rnrus nennt, ist also eben so wenig richtig. fie Sinweisung auf bas mabre ursprunglich im Terte befindliche Wort Rieros, welches Palmerius febr richtig bemerft. Mus Memnon miffen wir nemlich, bag Prusias im Rriege gegen bie Republit Beraflea am Pontus die Stadt Rieros mit mehrern eroberte. Auf biefen Rrieg fpielt Strabo an; und ob man gleich bie Ginmenbung machen kann, wie sie benn Beffeling wirklich gemacht bat, ber Rrieg gegen biefen Ort fen gu unbebeutent, um ju einem mertwurdigen ber Rachwelt bekannten Dunft angenommen zu merben : fo mar boch biefer Rrieg gegen bas machtige Seraflea ber wichtigste, welchen Prusias führte, und bie Ermahnung von Rieros gerabe bier nothig, weil er biefe Stadt vergrößerte, und ihr ben Namen Prufa ober Prufias (bende Mamen fommen vor) bengelegt. Etrabo bat alfo ben Fehler begangen, baf er bie Merfmurbigfeit, welche zu ber gegen bie Rufte bes Pontus Eurinus bin am Sprius Rluffe gelegenen Stadt Prufa gehorte, bier ben bem Prufa am Olympus anführt. Dagegen übergeht er ben Sypius Bl. und bas an bemfelben gelegene Prufa vollig, jum beutlichen Beweise, bag in feiner Worftellung bende Orte nicht voneinander abgesonbert maren. Ueberhaupt mag bier bie allgemeine Bemerkung fteben, bag ber nemliche Strabo, ben wir ben ben weftlichen Ruftenlanbern Mn 3 unb

und in ben Begenden bes Macanbers als einen einsichtsvollen grundlich unterrichteten Subrer verehren muffen, in ben meiften übrigen Theilen bes innern Landes, porzüglich aber in Bithonien, febr wenig ju Saufe ift, nur blos die Ruftenftabte richtiger fennt, ben ben Orten und Bergen bes innern Landes aber manche Bermirrung veran-Tant, weil es ihm an beutlichen Begriffen fehlt .-Es giebt alfo ein Pruffas (bas alte Rius) an ber Rufle ; Brufa etwas füdlicher am Bebirge Olome pus, und ein Brufa ober Bruffas gegen bie Morofuste Bithoulens am Hypius Flug, in fruhern Zeiten Rieros. Die Gleichheit ber Mamen giebt ofters ju Bermechslungen auch ben ben Alten Uniaft: wie benn in ber Mote gum vorhergehenden Orte bemerkt murde, bag Photius ober Memnon bas Prufias am Meerbufen mit Unrecht fur bas alte Rieros erflare. -Strabo verfichert, bak Drufa gute Ginrichtungen und Befege batte, und aus Der oben citirten Stelle Des Dio Chrpfofto. mus miffen mir, baß sie nicht von bedeutender Grofe mar. Sie erscheint auch in ber Beschichte folgender Zeiten nur felten, und nie als ein Ort pon Bichtigfeit. Aber im Mittelalter verurfachten bie Ginfalle ber Turfen, welche andern Stadten ben Untergang brachten, Die Bergrößerung von Sie murbe bis jur Eroberung Konffantinopels die Residenzstadt der Osmanischen Gul. tane, und ist noch jest eine ber größten und volkreichsten Stabte in Ufien. Ihr verborbener Mame ift jest Burfa. Die alte auf einer fteilen Unbobe gelegene

gelegene, blos von Türken bewohnte Stadt, macht noch immer bas eigentliche Burfa aus; die here umliegenden, von Griechen, Armeniern und Juden bewohnten Vorstädte haben eine viel größere Ausbehnung. — Won Kius lag es 15 Mill.; von Nikaea aber nach Plins Ungabe 25 Mill.

Unmittelbar siblich von ber Stadt Prufa erhebt fich bas Gebirg Olympus, mit bem Bens namen ber Minfifche (6 Ohummer a Mugios), um ihn von mehrern Bergen biefes Ramens auszuzeichnen, umfireitig ber bochfte Ruden im gangen westlichen Aften. Bir wiffen aus neuern Unterfuchungen, bag ber Schnee nur im August feffie Gipfel verläßt, und baf er in ben Zwischentluften immerwährend liegt. Unterbeffen verfichert boch Strabo auch bon biefem Bebirge, bag feine boch ften Spigen mit bichten Balbern befest fenen; folglich läßt er fich mit ben Alpen in teine Bergleichung fegen. Er biente fcon bamals, wie wed jest jum Aufenthalt vieler Rauberbanben, Die Begend um ihn her mar aber mobl bemobnt, .) benn nordlich bart an ihm lagen viele Bithy. niche Orte, an ber Gubmefffeite bie vielen Glecken Depfiens, und an ber Oftfeite Phrngia Spiftetus; er machte bie Grange zwischen ben bren lanbichafe ten. - Er ift eine nordweftliche Fortfegung bes Laurus, welche bier, in einem feiner aufferftett Mn 4 Dunfte

Strado XII, 860. Est δ "Ολυμπος κύκλη μεν κ (δυ ?) σονοικάμενος, εν δε τοις εψεσι δρύμκς.
 δεισίκς έχε. etc. — Nach dem Zusemmenhänge und feinen übrigen Bersicherungen ift ev b ierichtige Lesnre-

Punkte sich noch in ganzer Größe zeigen will. Ben den Turken heißt der Olympus Anatolae Dag; von seiner Höhe erblickt man alle umtiegenden Gegenden wie auf einer Charte. Die nordwestlichste Gränze der Aussicht reicht bis zur Stadt Konstantinopel. f)

Habriani (Adgiavoi) eine Stadt in ber nemlichen Gegenb. Der Mame zeugt von bem Stifter Sabrian; baber fennt es auch Ptolem. noch nicht; aber in ben Rirchennotigen fommt es ofters, und auch noch benm hierofles 8) vor. Man hat Mungen von ihr, melde ihr ben Bennamen ad Olympum (Adeiavor meos Odu) geben, h) und deswegen feste fie D'Anville offlich bom Gee Apollonias, wo er nach einem turbifchen Chronifer ben Ort Edrenes aufzufinden glaubt. Die Unnahme ift aber eine Unmöglichkeit, benn bie Orte an ber Sudmestseite bes Dlympus, selbit Apollonia, gehörten nicht mehr zu Bithynien, fonbern ju Mnfien; und Ariffides i) giebt bie Entfernung feiner Baterftabt habriant von Poemanenos auf 160 Stab. == 4 ge. Meilen an. manenos liegt aber eine Tagreife füblich von Engifus, folglich Habriani in ber Nabe bes Rhynbafus Bluffes, welcher auf ber Bestseite bie Grange Bie thuniens madite, nabe ben ber Stadt, welche Poeoce Mehullitich nennt.

Mitaea

f) Tournefort, lettre at. Wheler T. I, p. 216.

g) Hierocles, p. 693.

h) Seftini geogr. numism. p. 35.

i) Aristides T. I, p. 596.

Nitaea (n Nixaia) wurde als Griechische Stadt zuerft vom Antigonus am Gee Asfanius angelegt und Aintigonia genannt. Sein Nachfolger insimachus veranderte ben Ramen in Die faea, gur Chre feiner Gemalin, Antipaters Tochter. k) Steph. Bng. beffatigt Strabos Rach. richt, er fügt aber nach einer andern Quelle ben; ber Ort habe ichon fruber unter bem Damen 2111fore (Ayrwen) eriftirt, und fen eine Unlage ber Bottigeer gemefen. Unter bem Borte Botieum (Boriejov), welches mahrscheinlich einerlen Rame ift, giebt er biefen Ort fur eine Phrygifche am Gee Attaea ober Atgaea gelegene Stadt aus. Begend um Rifaea machte im Perf. Zeitalter unftreitig einen Theil Phrygiens, alfo lag biefes Bottieum ober Botieum an bem See, und mar entweber bas fpatere Mifaea felbft, ober gang in ber Nabe ber neuern Stadt. Nifaea murbe in einer Ebene als Biereck fo regehnaßig erbaut, bag man nath Strabo von einem mitten im Gymnasium errichteten Steine Die vier Thore ber Stadt erblis den tonnte. Der Umfang mar boch nur mittels maffig, er betrug 16 Stabien. Ben ben Bers wirrungen unter Aleranders Rachfolgern bemache tigten fich bie Bithynier biefer Begend, und bas fcon gebaute Nifaea wurde nun bie gewöhnliche Refibeng ber Ronige, und nach Strabo bie Saupte fadt Bithyniens, welches bisher bas nordlichere Mitomebia gewesen mar. Benbe Stabte machten sich vielleicht schon von jest an diese Ehre Mn 5 Areitig.

k) Strabo XII, p. 848.

R. Balens entschieb endlich, bak Die komedia die Metropolis der Proving fenn, Mikasa fich aber noch fernerhin, fo wie jene, bie erfte Stadt Bithyniens schreiben burfte. 1) Es mar leerer Titel, welcher ohnehin wegfiel, ba ben ber neuen Einrichtung ber Provingen Chalcebon bie Hauptstadt von Pontica Prima wurde. Stadt blieb indeffen als Sanbelsstadt eine ber wichtigsten bes Landes; von bier aus theilten fich alle großen Straffen in bie oftlichen und füblichen Theile Rleinasiens; wir kennen sie auch wegen ber bier gehaltenen Koncilien, und in ben mittlern Beiten murbe fie eine fur bie Griechen wichtige Festung, welche lange bie Einfalle ber Turten guruck hielt, enblich aber boch übermaltigt murbe. Die erften Rreuggieber mußten in bem Ereffen und ben ber Belagerung ber Stadt eine barte Probe gegen bie Turten bestehen. Sie lieat nach Strabo in einer ausgebreiteten febr fruchtbaren, aber im Sommer ungefunden Chene ; nach Plinius von Prusa 25 Mill. entfernt, fo baß man auf ber Straffe einen Theil bes Sees Askanius umgeben muß, an beffen innerften norb. öftlichften Wintel Difaca liegt. m) Geine Ungabe trifft mit ben Angaben ber Reisenben volls fommen

<sup>1)</sup> Dio Chryfoft, orat. XXXVIII.

m) Plin. V, 32. A Prufa Nicaeam 25. M. P. interveniente Ascanio latu. Deinde Nicaea in ultima Ascanio latu, quae prius Olbia. — Er wurde burch ben nicht gang richtigen Ausbruck Ursache, bas einige Ausleger zwen Nifaea annehmen wollten.

kommen gulammen ; aber er fret in der Bebaume tuna, baf bie Stadt in frugern Beiten Olbia gebeißen habe, vermengte im Gebachmiffe ben Gee Askanius mie bem nörbtichern Bufen von Uster Noch immer ist Nifaea unter bem Ramen 36 : nit, aber als unbedeutenber Ort vorhanden; mur bie größtentheils unbesthabigten Mauern zeis gen bas alte Biereck; ba aber Pococke n) ihren Umfang auf 4 engl. Meilen (bennahe eine ge. Meile) angiebt, so sind es nicht mehr die Mauern ber erften Unlage, fonbern fpatere, melde ber Buwachs ber Ctabt erforberte. Paul Lucas 0) batte auf seiner Straffe von Nikaea nach Prusa anfangs 1 & Stunde ben Gee neben fich jur Rechten; bann gieng er gegen Subfubmeften nach Jegni Schehr, und mußte auf feinem Wege bon 41 Stunden ein rauffes Bebirg überfteigen; 7 Stunden weiter gegen Beften burch bie Chene brachten ihn nach Prufa; alfo bie gange mit einem Umweg gemachte Entfernung 13 Stunden. -Schon im 4ten Jahrh. fommt oftere ber verborbene Rame ber Stadt Nicea und Nicia vor. p)

Won Mitomedia her fließt ein Flüßchen nach Mitaea mit so vielen Wendungen durch bas Ges birg, daß man ihn auf dem Wege 24mal passiren muß. Ammian 9) spricht von den häusigen

Krum-

a) Pocode St. III. B, II. e, ag.

e) Paul Lucas second voyage T. I. c. 11.

p) Itin. Hierofol. p. 573.

q) Strabo XIII, p. 272. Ammian. XXVI, \$. Fluminit Galli sinuosi anfractus.

Rrummungen des Flusses Gallus in der Gegend von Nitaea, und versteht wahrscheinlich den nemtichen Flus, da der Zusammenhang nicht erlaubt, den südlichern, in den Sangarius fallenden Flus Gallus dafür anzunehmen.

Der See Astania (n Aonavia diung, Ptol.) ein Landsee an beffen oftlicher Rufte Nifaea Der Name Scheint ein Appellativum in Phrngischer Sprache fur jeben See gemesen gu fenn, melcher gefalzenes ober bitteres Baffer batte; benn auch im sublichsten Phrygien findet fich ein See Askanius. Die Benennung ist febr alt, ba fcon homer bie Phrygier von Askania Es ist aber mahrscheinlich, baß die eigentliche alte einheimische Benennung bes Sees Atgaea ober Attaea war, wie ben Nifaea bemerft Beber Strabo noch Plinius bemerfen in ihren geograph, Befchreibungen bie nitrofe Substang bieses Gees; in ben spatern Theilen feines Berts aber belehrt uns ber legtere, bag bas Baffer ber Oberflache trinkbar, in ber Liefe mit Nitrum burchzogen fen; r) und Aristoteles s) versichert, bas Baffer bes Sees Astania fen fo voll Mitrum, bag ein hineingeworfenes Rleid fich in bemfelben von felbst masche, mobl auch burchlochert werde, wenn man es lange in bemfelben liegen laffe. Dur find wir nicht gewiß, ob bie Rebe von biefem, ober von bem See im füblichen Phrp-

r) Plin, XXXI, 10.

s) Auctor de mirab, auscultat, c. 54.

Phrygien ift. Strabo 1) wenigstens, welcher an mehr als einer Stelle von bem Gee Usfania ben Mitaea fpricht, macht nie eine abnliche Bemere fung, fo wenig als ein Reifender neuerer Beiten; Paul Lucas u) im Gegentheil fpricht von ben Rarpfen und einem andern Fifthe Scham genannt, welche bier in aufferordentlicher Große vortommen. Dio Caffius, 1) aus Mifaea geburtig, ergable ebenfalls von den großen Mugilen, welche in dem See gefangen murben, ohne bie Bemertung benjufugen, baß ber Cee Calg. ober Bittermaffer batte. Otter y) verfichert nach Turfifch. Geogras phen, baf ber See fuffes Baffer führe. Pococke ift von Difaea an ben norblichen Ufern bes Sees bis jum Rianifchen Meerbufen gereift; nach fele ner Beidnung beträgt bie lange beffelben ungefehr 5 ge. Meilen. Er fest ibn burch einen Bluf, welcher men Mundungen bat mit bem Rianifchen Meer bufen in Berbindung; und Ptolem, beftattigt feine Angabe, indem er juerft die Mundungen des 216 fas nius Fl. ('Arravis mora pe ex Bodai) und une mittelbar barauf ben Gee Astania anfegt. benben Munbungen find mahricheinlich Plins Hylas und Cius Fluß ben ber Stadt Cius. Die Bebirgefette, welche von Guboften berauf fommt, gieht fich alfo nicht zwischen bem Gee und Meetbufen burch, fonbern auf ber Gubfeite bes Bufens

t) Strabo XII, \$49. XIV, 999. und ofters.

u) Paul Lucas sec. voyage T. I, c. 10.

x) Dio Caff. LXXIV, 15.

y) Otter I Ib, e. 17.

Busens über Apamea (Mutania) fort. — Dabet war es auch möglich, daß R. Severus und Niger still in der Enge zwischen Kius und dem See ein Breffen liefern konnten, ben welchem von keinem Gebirge, sondern von der Ebene und den angrängenden Hugelit die Rede ist. 2).

An diesem See, wahrscheinlich auf der Norde westseite, lag 120 Stad. von Rius der Flecken Mythepolis (MuIndus), wo im Winter alle gegrabenen Brunnen versiegten, im Sommer hingegen sich wieder dis zur Mündung füllten. 2) In die Gegend versezt Pococke den Flecken Osches ranite. Das Basilinupolis ben Hierotles, die weischen Nikaea und Rius gelegen, scheint der nemliche Ort zu sein. Es war ein zur Stade erhobener Flecken, welcher östers in den Kirchensschriftstellern, auch unter den Namen Basinupos lis vorkommt.

Von Nikaea aus lief eine Strasse gegen Sidosten nach Dorplaeum (Esti Schehr) in Phrysgien. Der Abstand betrug nach der Peut. Tasel zwey starke Tagreisen oder 59 Mill. Der uns unbekannte Mittelort, von Nikaea aus 24 Mill. entsernt, wird daselbst Agrillum genannt; es war ein Städtchen, welches Ptolem. in der nemlichen kage unter dem Namen Agrilium ansezt. In Mittelalter machte ein näherer, von Nikaea nur

z) Dio Caff. LXXIV, 6.

a) Auct. de mirabil. aufcultat. c. 55. Antigonus Ca-ryf. c. 188.

b) Hierocles, p. 692. und Beffelinge Noten.

3 ge. Meilen entlegener Ort Leufas, noch jest Leffie genannt, c) bie erfte Station. Er liege an einem mittelmäfigen Fluffe, welcher weiter norboftlich fich mit bem Sangarius vereinigt. Sein beutiger Rame ift Gatipo, ben Strabo d) beift er Gallus. Rach ihm fatte er in ben Sangarius in ber Gegend, wo biefer Rluft ber Ctabt Difomebia am nachften, nicht viel über 300 Stabien = 8 ge. Meilen von ibr entfernt ift; und feine Quelle fommt aus Mobra (en' Midewr) in Phrygia Epiftetos. Wahrscheinlich mar bies ber Dame eines fleinen Landftriches, ba auch Konftant. Porphyrog. im 6ten Thema ein Comopolis Modrenes angiebt. Wir fennen es nicht naber, aber bie Begend laft fich bezeichnen, aus welcher ber Rluft feine Quelle haben muß. Ungefehr 7 ge. Deilen fübofflich von Purfa, auf bem Weg nach Kiutabja (Kotnaeum) erreichte Paul (ucas e) bas Ende bes flachen landes und er mußte hier ein furchterliches Gebirg überfteigen, melches nichts anders als die öftliche Fortsezung bes Dinmpus ift. Dafelbst fand er ben Blecken Mine Geul; füdlicher als biefes Bebirg fann ber Rluß nicht entfpringen. Che Lucas bis bieber tam, batte er eine fleinere Seitenfette übetfteigen muffen, welche fich gegen Rorben bis jum See von Mitaea giebt. Defilich von bem Rluffe tennen alle Reisende eine nicht unbeträchtliche Bergreihe, melche

e) Anna Comnena, p. 470. \$ 0 co de III Eb. II B. c. 15.

d) Strabo XII, p. 818.

e) Paul Lucat, sec. voyage. T. I, c. 13.

welche man auf der Straffe nach Dorvlaeum (Estischehr) passiren muß, und die sich erst am Sanigarius Fluß endigt. Diese Reihen bezeichnen das Flußgebiet des Gallus Fl. dessen Lauf und Richtung wir aus neuern Reisenden ziemlich genau bezeichnen können. Tournefort gieng über dens selben ben Rursunnu, 24 Stunden westlich von Eskischehr; mehrere Reisende weiter nördlich zu Lestie; und Otter zu Akhisar nahe ben der Mündbung in den Sangarius.

Die Straffe gerabe offlich von Mifaea gieng nach Unerra und Phrygien, und von ba weiter nach allen öftlichern lanbern. Gie mar bie Sauptftraffe von gang Rleinafien, und zeigt vielleicht bem aufmerksamen Beobachter noch jest bie Cpuren von ben alten Straffen. Unlagen. Sangarius erreichte fie ben Totaeum ober Tataeum (bem heutigen Gueive.) Der Abstand betrug nach ber Peuting. Laf. und bem Itiner. Bierof: 40 Mill.; im Itin. Anton. etwas mehr. f) Die Mittelftation mar Oriens Medius ober Mibus 16 Mill. von Mifaea. Wir fennen ihn nicht, weil bie Straffe von Gueive fich jegt 11 Stunden lang an ber Offfeite, hierauf 2 Stunben an ber Bestfeite bes Fluffes balt, und bann gegen 12 Stunden lang gerade nordweftlich nach Nifomebia lauft. E)

Die Straffe nördlich von Nikaea nach Nikoe media betrug nach der Peuting. Lafel 45 Mill. Der

f) Itin. Hieros. p. 573. Itin. Ant. p. 141.

g) Paul Lucas second voyage, T. I, e, 21.

Der einzige Zwischenort, welchen sie angiebt, ift Eribolum, von der Stadt Nifomedia 12 Mill. fübwestlich an ber Begenseite bes Uftafenischen Meerbusens gelegen. Daß Mame und lage rich. tig angegeben find, lehrt uns Ziphilin, ben mels dem Eribolum (EeiBwdov) als ein Landungs. plaz Mikomedia gegenüber angegeben ift. Das Itiner. Sierofol. i) nennt ben Ort ebenfalls, aber mit baurischer Aussprache Hnribolum, und bie Entfernung von 10 Mill. beruht wohl nur auf einem Fehler bes Abschreibers. Es mar, nach ben bengefügten Sauschen ber Peuting. Lafel ju uttheilen, ein Stabtden, mit marmen Babern: Ptolem. fest es baber ebenfalls an, mit richtiger Bestimmung, aber unter bem verborbenen Ramen Eriboea (EeiBow). Das Itiner. Unt: welches blos die Mitteistation anglebt, übergeht biefen Drt. - Die beutige lage fcheint auf ben Rlecken Aralli ober Ereckli fübweftlich von Nikomedia gu treffen; ber gewöhnliche landungsplag ber Ueberfahrt ift aber nicht bier, fondern 3 ge. Meilen weiter westlich zu Karamusal. k)

Im 2ten ic. Jahrh. richtete man die Straffen genauer ein, und das Nachtlager (mansio) zwisschen benden Städten wurde mehr gegen die Mitte des Wegs zu Libum 21 Mill. von Nisomedia gewählt. Laher kennen die benden Itineraria, nicht

h) Dio Caff.

i) Itin. Hierof. p. 573.

k) Lucds. c. 21. Dann. Geogr. 6n Bbe. 3te Abth. Do

nicht aber die Peut. Tafel diesen Ort, deffen neuere tage sich nicht bestimmen laßt, weil man jest einer andern Richtung der Straffe folgt.

Zwischen Mitaea und bem Sangarius ftrect fich eine Bergreibe gegen Morben, welche hindert, baß biefer Kluß feine Mundung nicht in ber benachbarten Propontis finden tann. Gie floft langft biefer Richtung zwen Seitenketten gegen Westen, burch welche Die Salbinfel gebildet wird, melde ben Cianischen und ben Affakenischen Meerbusen trennt. Dieses porspringende land (aurn) gehörte im Perf. Beitalter fo menig als Die bisber beschriebnen sublichern Striche ju Bithonien: Stylar 1) fennt es von Mbsiern befegt. Ptolem. nennt auf Diefer nicht unbedeutenben Strede feine Stadt; er bemerft blos die westlichfte Spige Posibium, ober Meptunium Promont. beutzutag Bos Burun: Efplar fpricht auch von ber Griech, Ctadt Rallipolis auf berfelben, und zwar noch an Morbfeite, ungefehr in ber Begend bes beutigen Raramufal. Auf ber nemlichen Stelle hat Die Peuting. Tafel ben Glecken ober bas Ctabtchen Pronetios, beffen Abstand fie von Mitaea auf 28 Mill., folglich naber angiebt, als Eribolum, an bem neinlichen Bufen, von biefer Stadt entfernt ift. Diefen Ort fennen nun auch spatere Beschichtschreiber m) unter bem richtigern Mamen

<sup>1)</sup> Scylax, p. 35.

m) Socrat. H. Eccl. VI, 16. Theophanis continuator, a. 960. Not. Eccles.

Namen Praenetus ober Prenetus (Nealverds Neiveros), und erzählen uns, daß es ein Handelsplaz Misomedia gegenüber sein. Steph. Brz. der ihn Pronestoß neint, bezeichner sogar das hohe Alter des Orts, weil er ihn eine Anlage der Phoenicier neint. Ben Hierokles erscheint sie noch unter dem Namen Prinetoß.

Das spätere Gebiet ber Könige von Bithynien erstreckte sich auch 6—7 geogr. Meilen östlich von der hier nahen Beugung des Sangarius; die kleinen daselbst bekannten Orre wurden aber wegen des Zusammenhangs der Strasse bey Galatia beschrieben.

## Drittes Rapitel.

Kuftenstädte Bithnniens bis zum Bosporus
Thracius.

Asakos) eine Kolonie ber Einswohner von Megara, welche diese Stadt, nach einem Ausspruche des Orafels in der i 7ten Olymp. grundeten, und ihr den Namen nach einem Sparten aus Theben gaben, welcher wahrscheinlich der Ansührer der Unternehmung war. Sie wurde in dem östlichsten Winkel des Meerbusens gegrundet, welcher von nun an nach ihr die Benennung Oo 2

n) Hierocles, p. 690.

erhielt. Ihr Schicksal war nicht gunftig, ben geringer Unterstügung von ber Mutterstadt, von anbern Griechischen Anlagen ziemlich entfernt, mar fie ben täglichen Unfallen ber herumwohnenben Barbaren ausgesest. Enblich verftartten bie Athenienser bie Rolonie burth neue Absenbung, 2) und von Dieser Zeit an scheint sie ben Mamen Olbia (die Gesegnete) erhalten zu haben. Gewiß ist es menigstens, bag bende Namen einerlen Ort Schon die fpatere Mothe fonnte gur bezeichnen. Bermuthung führen, nach welcher bie Stadt von Meptuns Gohne Aftakus und ber Mymphe Olbia erbauet wurde; b) aber ber fichere Bemeis liegt im Stylar, welcher ein Olbia aber fein Uffatus in bem Bufen anfegt, welchen er auch, fo wie viele fpatere nicht Aftakenus, fonbern Olbianus Sinus nennt. Die spatern Schriftsteller erflaren sich gar nicht barüber; benn in ber Erasm. Unsgabe des Ptolem. wo Olbia und Uffafus als noch vorhandene Stadte westlich von Nikomedia an ber Morbfeite bes Bufens fiehen, erkennt man unzweifelhaft die schlechtverbessernde Sand des Briechenaus bem Mittelalter; in allen Sandichriften und altern Huegaben, fohlen bie benben Orte. -Die gesegnete Stadt wollte auch jest noch ihrer Benennung nicht entsprechen, nach mehrern Unfallen fam fie in Die Gewalt bes erften Bithunischen Fürsten, welchen wir namentlich fennen,

a) Memnon, ap. Phot. c. 21. p. 722.

b) Steph. Byz. v. Asanog, nach Arrian.

c) Solax, p. 34.

kennen, bes Doebatsus, noch im Pers. Zeitalter. Er vergrößerte und verschönerte sie, und Astakus oder Oldia durchlebte nun glücklichere Zeiten, bis water Alexanders Nachsolger Lysimachus, der sie ganzlich zerstörte. d Aber Lysimachus kam um, so wie Seleukus von Sprien, welcher als Beherr, scher des Landes an seine Stelke getreten war, und Bithyniens Fürsten benüzten die neu entstandenen Unruhen, die Einwanderungen der Galater; welche sie beförderten, zur eignen Vergrößerung. Nikomedes I. fand sich stark genug, die Residenzstadt seiner Väter wieder herzustellen; er sammelte die Einwohner von Astakus und errichtete nach seinem Namen die neue Stadt

Mitomedia (A Ninomideia), aber nicht an ber vorigen Stelle, fondern gerabe gegenüber o) am aufferften Ende bes Meerbufen. fant in bem norboftlichften Winkel, alfo batte Dibia im fubofilichften gelegen; baber fange Gfp. lar mit ibr bie Befchreibung ber füdlichen Ruffe am Olbianischen Bufen an, und fest fie in bas Land der Mnfier. Der heutige Flecken Dvaschit, auch Bashkele genannt, ist also an ber Stelle bes alten Uffatus. Mikomedia blieb nun lange die gewöhnliche Resideng. und haupestadt; und ob fie gleich in ber Folge blefe Chre mit Mitaca theilen mußte, fo vergrößerte und verschönerte fie fich boch mit jedem Lage. Roch mehr machs lie

d) Memnon, 1. c. Strabo XII, \$44.

e) Nemnon, 1. c. Νικομήσης πόλιν έπυτῷ ὅμώνυμον ἀνεγείρει ἀντικρὺ Ατάκα.

fie unter ben Romern, ba jeber Europäer, welcher pon Bnjang in Die offlichern Gegenden Uffens wollte, über Nitomedia reifen mußte, bier eine fcone Stadt und Begend nebft einer Menge marmer Baber und anberer Mineralmaffer vorfand. Die Raifer, welche gegen die Perfer zu friegen ober fonft Einrichtungen in Afien zu machen hatten, mablten es gewöhnlich zu ihrem oftmals langern Aufenthalt, f) wie Diofletian, und vor ber Errichtung Ronstantinopels auch Ronstantin. burch konnte es benn nicht an immer neuen Buwachs und Berichonerung fehlen, und bie Schilderung bes Rhetors Libanius, 8) baff fie an Ausbehnung nur vier Stabten, an Schonheit feiner einzigen nachstebe, in ihrer Liefe ben ichonen Dafen umfasse, sich allmählig ruckwarts auf ben Dugel erhebe, gute Quellen, herrliche offentliche Bebaube, unter andern die alte Burg ber Ronige am Ufer, in ben bobern Theilen bas prachtige Theater, viele Baber, Bafiliten, Tempel, offentliche Borfale, Barten ic. habe, und einen reigenben Unblick fur ben Reisenden auf ber Straffe von Difaea ber gemabre. Ein fürchterliches Uebel theilte fie mit ben Stadten am Maegnber Blug. Bur Zeit bes Raif. Theodosius mar fie schon jum funftenmale burch Erbbeben fast ganglich zerftort, und immer wieder durch Unterstügung der Monarchen aus

f) Aurel, Victor, in Diocletiane, Nicepbor, L. VII, ad fin.

g) Libanius, Moywdia ἐπὶ Νικομηδεία. — Auch Ammian. XXII, 9.

aus ihren Ruinen erhohen worden. h) — Noch jest ist sie unter dem Namen Is: Mid beynahe in alter Größe und in der nemlichen Lage als ziemlich volkreiche Handelsstadt vorhanden. Von alten Gehäuden sieht man nur noch in den höhern, wenig bewohnten, Theilen der Stadt Ueberbleibsel. — Den Abstand von Chalcedon am Bosporus giebt schon Plinius auf 62½ Mill. an; und die Tasel nehst den Itinerarien rechnen 60—61 Mill. Damit kommen auch die neuern Angaben von drey Karawanenreisen überein.

In Bithynien war ein Flecken Drepane ober Drepanon genannt. Diesen erhob Konfantins bes Gr. Mutter Beleng, ben ihrer Rud. reife von- Jerusalem, ju einer Stadt, gierte' fie mit Mauern und öffentlichen Gebauben, bevolferte fie burch bie Einwohner ber umliegenden Begenben, und bie neue Stabt wurde nach ber Stife terin Belenopolis genannt. Sie lag in ber Nahe des Rlugdens Drato, und in ber Segend maren marme mineralische Quellen, welche Kons ftantin gegen bas Ende feines Lebens ofters befuchte. i) - Die lage bestimmt Steph. Bns. im Allgemeinen. Drepane liege gegen ben Aftatenifchen Bufen, und unter bem Artitel Proneftos, D 0 4

h) Ammian. Marcell. XVII, 6. XXII, 12. Libanii lamentatio. Malala L. XIII.

i) Nicephor. Callift. VII, 49. Socrates H. Eccl. I, 4, 12.

Procop. de Aedif. V, 2. — Die nähere Beschreibung
in Acta S. Luciani, c. 5. und Philostory, H. Eccl. II,
13. (Aus Weffeling. Hierocles, p. 691.)

fie befinde fich in ber Nahe biefer Stabt. Daber ftellt man auf unsern Rarten Drepanum an die Gudseite des Buiens von Jsmid. Diese Angaben find nur in bas Allgemeine bingeworfen; fo wie eine andere im Etymolog. Magnum, baf Drepanum gegen ben Bosporus bin Es lag nicht ferne von Prenetos und vom Uftakenischen Bufen, aber auf ber Nordseite, schon Paul lucas k) hat mabricheinlich, ohne es ju miffen, Belenopolis aufgefunden. Gine fleine Tagreise nordwestlich von Nikomedia fand er mineralische Quellen, Die noch jest häufig befucht werden, und in großem Rufe fteben. weiter erblictte er benm Dorfe Rara Bafchus man, ober in ber Rarte Rara Basuma genannt, Die Ueberbleibsel einer alten Stadt, Steine, Braber, Inschriften zc. und weiter fort eine alte fleis nerne Brucke über ben Fluß Sangru Su gebaut, welcher in bas Schmarze Dleer fallt. konnte ben Mamen bes alten Orts nicht erfragen; es ist aber ber lage nach, und weil sonst feine Stadt in diefen Begenden vorhanden mar, mohl gemiß Belenopolis. -Der einheimische alte Mame mar nicht Drepane, sondern Suga; niaftens erzählt Malala 1) Ronftantin habe feiner Mutter ju Chre ben Fleden Suga in Bithynien in die Stadt Belenopolis umgewandelt. -Aber ich barf nicht übergeben, bag eine Stelle **Ummians** 

k) Paul Lucas, fec. voyage, T. I, c. \$.

<sup>1)</sup> Malala XIII, imp. Constantino.

Ammians m) diese Voraussezung über den Hausen zu werfen droht, "Ein General landet bep Orepanum, jezt Hellenopolis genannt, und überfällt von da Nikaea., Nach dieser Angabe muß es wohl gewiß auf der Subseite des Busens gelegen haben.

In dieser Gegend, in ber Villa Unkyron, nicht weit von Nikomedia starb auch Konstantin

ber Große. n)

Die Straffe von Nikomedia nach Chalcedon hielt sich immer in der Nahe der Kuste; die Peut. Takel nennt nur den einzigen Zwischenort Livissa verschrieben statt

Libysfa, 23 Mill. von Nikomed. W und 37 Mill. v. Chalced. Es war nur ein Flecken, ober kleines kandstädtchen, wurde aber für die Nachwelt merkwürdig durch das hier befindliche Grabmal Hannibals, welches kein Schriftsteller zu erinnern vergist. Die lage giebt Plutarch auf einer sandigen an das Meer hinreichenden Sbene an, folglich nicht ganz an der Küste. Nach Plinius war eigentlich nichts als das Grabmal vorhanden; P) eben dieses, nehst dem Nachtlager auf einer Hauptposistrasse, scheinen allmählig den Ort immer beträchtlicher gemacht zu haben. Nach den hingezeichneten Häuschen der Tasel waren Do 5

m) Ammian. XXVI, 8.

n) Cassiodor chron. Confantin. M.

o) 3m Itin. Ant. 22 Mill.; im Itin, Hierofol. 25 Mill.

p) Plutarch, in Flaminio. Ammian, XXII, 9 Eutrop. IV, 11. Plin. V, 32. Steph. Byz. und audere.

bier auch warme Baber. - In biefe Gegenb hat ein absichtlicher Berfälscher bes Ptolem. Die Stabte Affakus und Olbia gestellt; und von Liboffa ber nordweltlichften Stadt im innern Lande bie Zahlen verringert, so baß ben ihm ber unrichtig geschriebene Ort Libissa süblich in Die Gegend pon Rius zu fieben tommt. -Man halt ae. wöhnlich ben heutigen Blecken Dichebse ober Dichebige für Libyffa; aber Pococke 9) rechnet bieber 24 Engl. bennahe 6 ge. Meilen und nur noch 8 M. weiter nach Pantif, welches eine Unmöglichkeit ift, befto beffer aber mit bem Diacibe ober Diacibiga, bes Mittelalters jufammenerifft, welches an ber nemlichen Rufte, naber an Pantik lag. r.) Weiter offlich hatte Pococke Ueberbleibsel alter Mauern erblickt, welche vielleicht eber zu libpffa geborten.

Etwas westlicher als Libyssa ist die Landspize, welche den Astakenischen Meerbusen einschließt. Ptolem. und Artemidor donnennen sie Akritas Promont. (Augirus äugu); ben Plin. hingegen heißt es Leucatas Promont. und ist 37% Mill. von Nikomedia entsernt. — Sie hat den Namen Akrita noch erhalten, und bildet auf benden Seiten einen kleinen Busen. Im innern

bes westlichen lag

Panti=

q) Pocode III Th. II B. c. 18. Lucas fec, voy. T. I, c. 21. brauchte 10 Stunden.

r) Sozomen, H. Eccl. VI, 14.

s) Steph. Byz. v. Χαλκίτης.

Pantichium, 22 Mill. von Libysfa und 15 Mill. von Chalcedon. 1) Die Strasse von Libysfa nach Chalced. war sür eine Tagreise zu groß, man änderte also und machte biesen Zwischenort zur neuen Nachtherberge (mansio). Es war blos ein kleines Städschen; und als solches ist es noch unter dem Namen Pantik vorhanden.

Chalcedon, Kalchedon, w) am süblichen Ende des Bosporus Thracicus, Konstantinopel östlich, mit etwas süblicher Richtung, gegenüber, auf einer Erdzunge, welche auf der Westseite gegen den Bosporus hin, und auch auf der Ostseite, wo das Flüßchen Chalcedon in den kleinen Busen siel, einen Hasen bildete. \*> Bende konnten erst durch künstliche Anlagen gegen die Strömungen und einige Winde geschützt werden. Die übrigen. Rüste

- t) Itiner. Hieros, p. 571, Itin. Ant. p. 140, giebt bie erftere Entfernung auf 24 Mill. an.
- u) Alle Schriftsteller schreiben einmuthig Χαλαηδών, wes nige Stellen, & B. Strabo XII. p. \$16 abgerechnet; eben so bem Namen Καλαηδών. S. Bekbel doctrina num. vet. P. I. Val. I. p. 410. Seftini googr. num. p. 35. 11nd Schweighäuser in den Noten zu Palyb. IV. 39, versichert, die alten Handschriften batten die Lesgrt der Mügen, nimmt sie glis auch in den Tert auf. Schon Spanheim und Holsten, versicherten das nemliche.
- x) Petri Gyllii de Bosporo Thrac. III, 10. meift aus Dionys. Byzant, hist, Bospori. Diefer öftliche hieß Eutropii Portus. Nach Stepb. Byz., foll die Stadt von dem Flusse, und nach Arrian. (Eustath. schol. ad Dionys. v. 283.) der Flus von Saturns Gohn Kalcher don den Namen erbalten baben.

Ruste ist seicht, an vielen Stellen felficht, Die Stromung bes Bosporus jur Ueberfchiffung nach Bnjang ungunftig, auch imgunftig fur ben Sang ber Palamiben, welche ber Bug bes Meers alle in ben hafen von Byjang, feine an die entgegen gesegte Ruste schieft. y) Daber soll bas Orafel einer in diese Gegenden auswandernden Rolonie ben Spruch gegeben baben, fich ben Blinden gegenüber anzusezen. Diefe Blinbe maren bie Bewohner von Chalcebon, welche von Megara 2) aus 17 Jahre früher als die Byzantiner hier neue Wohnsige gesucht, und fact ber ungleich vorzüglichern von Bnjang Die schlechtere von Chalcebon gemablt hatten. 1) Bahricheinlicher war bas Drafel, welchem bie Dachmelt ben anten Gebanfen zuschrieb, der Pers. Satrap Megabagus; Diefer ließ fich's wenigstens nicht ausreben, Die Chalcebonier jener Beit, welche eine ichonere Stelle vernachläßigen und eine Schlechtere mablen fonnten, mußten blind gewesen fenn. b) Dem ungeachtet wurde Chalcedon gur wichtigen Stadt und ihre Lage war nur gegen Bogang gerechnet, schlecht. Auf bren Seiten vom Meere umgeben und auf bem Rucken mit einer guten Mauer befestigt, an der stark besuchten einzigen Paffage in den Pontus Eurinus gelegen, hatte fie bie Unfalle ber umwohnenden Barbaren nicht, wie Affafus, und anbere

y) Strabo VII, p. 493.

z) Strave, XII, p. 843.

a) Strabo, VII, p. 493 Tacit. annal. XII, 63.

b) Herodot. IV, 144.

enbere benachbarte Unlagen, ju fürchten, und murbe burch ihre lage jum Banbel aufgeforbert. Mehrere Bichtigfeit gaben ihr in ber Folge bie Unternehmungen ber Griedjen gegen Die Perf. Satrapen, welche bier einen festen Standpunkt. für ihre Klotten und für einzelne Unternehmungen auf bem festen tanbe fanden; eben fo unentbehr-. lich fanden fie die Romer in ben Zeiten bes Dithribat. Rriegs. c) Gie murde baber febr betrachtlich, verbefferte ihre Safen, verfchonerte ihre Stadt durch Tempel, vorzüglich ben Tempel bes Avollo mit einem Orafel, und andere öffentliche Bebaube, und erhielt ein nicht unbebeutendes Bebiet: langst ber Offfuste und am Bosporus. 4) ob fie gleich mehrere Unglucksfalle erlitt, von ben Gothen; auch von ben Perfern ben einem ftreifene ben Bug im britten Jahrh. geplundert murbe, fo etholte fie fich boch immer febr fchnell, und erhielt ben ber neuen Gintheilung bes Reichs unter bent erften driftlichen Raifern bie Ehre, Sauptftabt ber ebemaligen Proving Bithynien, jegt aber Pontika prima genannt zu beißen. e) Auch als der Sig eines fogenannten allgemeinen Conciliums, und als Metropolitanstadt im geifflichen Sinne zeichnete fie fich aus. — Chalcebon murbe

c) S. Thucyd. Xenoph. Diodor. Appian.

d) Schon im Perf. Zeitatter gehötte bie Stelle, wor Das rius die Brude über den Bosporns fchlug, jum Gebiet von Chalcedon. Herodot. IV, 85. das Gebiet, nicht die Stadt nennt er in diefer Stelle Chalcedonia.

e) Hierocles, p. 690.

wurde endlich durch die Turken gänzlich zerstört, und schon Gyllius sah im Anfang des 1 sten Jahrh. bennahe gar keine Ueberbleibsel von alten Gebäuden mehr, weil die Sultane die Steine zur Ersbauung neuer Moscheen in Konstantinopel verwendet hatten. Ein Dorf den den Turken Kadi-Koi (Dorf des Kadi), den den Turken Kadi-Koi (Dorf des Kadi), den den Griechen noch immer Chalkedon genannt, steht an der Stelle.—Die Uebersahrt von Byzanz betrug nach dem Itiner. Unt. 4 Mill. in den westlichen Hasen der Stadt, welche in diesen spärern Jahrh. von den Lateinern Chalcedonia und Chalcidonia genannt wurde. Die Plinius giebt ihr die Bennannamen Procetastis und Coldisa.

Wer von Chalcedon nach Bnzanz wollte, konnte wegen der Strömung nicht die gerade Uebersahrt mahlen, sagt Polybius, sondern er mußte an der Ruste erst nordwärts dis zur Landspize die Rus (n Bes) duch Dattalis genannt, kahren, und dann gerade übersezen. h) Die Minthe machte diese Landspize zur Stelle, wo Jo über den Bosporus schwamm; die Geschichte aber lehrte, daß hier das Grabmal der Damalis, des Uthen. Feldherrn Chares Gemalin stand.

-

f) Itin. Ant. 139. Itin. Hierof. p. 571.

g) Plin. V, 32.

b) Polyb. IV, 44. Ben Euftath, ad Dionys. Perieg, v. 140. Δάμαλις von ber hafelbft aufgerichteten Statue einer Sub (nach Arrian).

i) P. Gullius III, c. 9. aus Dionyfii anaplus und Georg. Codinus.

Un der Stelle liegt jezt das Dorf Karak

Etwas nördlich von dieser landspize liegt eine kleine Insel, oder vielmehr ein Felsen von sehr weissem Gesteine. Dieser ists welcher die aus dem Bosporus gegen Süden kommende Fluth nöthigt, ihre Nichtung auf die Europ. Seite in den Hasen von Byzanz zu nehmen, solglich auch die Pelamiden in denselben sührt. Die Alten urtheilten anders; der Andlick des weissen Felsen, sagen sie, erschreckt die ankommenden Fische. k)—Heutzutag heißt er den den Franken Leanders-Thurm.—Schon die Peut. Tasel mahlt einem leuchtethurm an diese Stelle. Er ist durch blinde Klippen mit der ganz nahen Kusse von Assen dere bunden, welche also neben derselben einen Hasen bildet, und an diesem Hasen lag

Chrysopolis (Xquoonolis). Es war im Grunde nichts als ein dritter Hasen von Chalcedon, aber & ge. Meile nordlich von der Stadt entlegen, und daher immer nur ein Flecken. Denn obgleich Zenophon erzählt, die Griechen hätten ihn der guten lage wegen zur Zeit der Peloponnes. Ariege mit Mauern umgeben, so kennt ihn doch Strado nur als Flecken, und Plinius sagt ohne Zweisel, Chrysopolis kuit, 1) deswegen, weil man

k) Strabo, VII, p. 493. Plin. IX, 15.

<sup>1)</sup> Xenaph. Hellen L. VII, Strabo XII, p. 243. Plin. V, 32. — Polyb. IV, 44. Die Athenienser wollten auf Alcibiades Anrathen hier eine Zollftabte fur alle Pontus. Schiffer anlegen. Also eine fremde Macht im Best ber Meerenge.

man ihr bie Maueen wiebet genommen hatte ; benn ihre Erifteng findet fich in allen tunftigen Chalcedon felbst ließ mahrscheinlich biefen ihm jugehörigen, und erft burch bie Atheniens fer befestigten Ort m) nicht gur Stadt ermachfen, benn von Usien nach Europa war hier nicht nur bie nabere, fondern auch die ungleich bequemere Ueberfahrt, welches ber hauptstadt batte nachtheilig werben tonnen. Ptolem. fest fie, als einen Bleden, nicht an; aber die Peut. Lafel, und mehe rere fpatere Schriftfteller tennen fie und ihren que ten Safen als ein Unbangfel von Chalcedon, Brzang gerade gegenüber. n) hier wurde Licinius in einem entscheidenden Seetreffen von Ronftantin bem Gr. befiegt. - Schon feit ben Zeiten bes Mittelalters beißt biefer Ort, welcher noch immer ein offener aber febr großer Rlecken und jest bie Bauptpaffage nach Uffen ift, ben ben Griechen Skubari, auch Eskubar (nach Skubari); man weiß weber die Urfache noch die Zeit der umgewandelten Benennung mit Zuverläßigfeit anzugeben, boch entsprang fie mabricheinlich burch bie gut Ronftantinopel regierenben Franken. ()

Dier

m) Diodor. XIII, 64.

n) Socrates, H. Eccl. I, 4. Zosimus II, 30. Xenoph. expe Cyri Min. VI. ant Ende. Steph. Byz.

<sup>•)</sup> P. Gyllius III, 9.

## Viertes Rapitel.

Die Propontis. Der Bosporus Thracius, und die Nordkuste Bithyniens dis zum Sangarius Fluß.

Diese leztern Orte liegen schon am Bosporus hracius; wir mussen aber ber Beschreibung befelben bie nothigen Notizen über die Propontis vorausschicken.

Propontis (in Resmortis) nach Steph. Bni. naturlicher Auslegung, Die Erweiterung bes Meers, welche bor bem Pontus Eurinus liegt. Alten festen aufferft felten bas Bort Meer bagu; Propontis ohne weitern Zusaz bezeichnete bie Seeflade, welche fich zwischen bem Bosphorus Thratius und bem Bellespont erweitert, 2) und welche wir nach ber wichtigften Infel in berfelben Mar Als Morbarange mirb bi Marmara nennen. burchgebends bie Enge zwifden Bnjang und Chale cebon angenommen; bie Subwestgrange liefen fie aber meiftens bis nach Seftus und Abnous teichen, rechneten alfo ben nordlichern Theil von ber Meerenge ber Darbanellen mit gur Propontis.

a) Plin. V, 3a. Propontis, sic appellatur ubi se dilatet mares

Mann. Geogr. on Bos, gee Abib. D p

tis. b) Maafe ber Ausbehnung geben wenig Alte; Plinius c) führt ein fehr genaues von ber Sange an, welches aber zugleich ben Bellespont mit begreift. Bom Drom. Sigeum bis Bngang rechnet er 230 Mill. = 48 g. Meilen : sieht man Davon ein Sechstel fur Die nothwendigen Ummege ab. nach Ptolem. Regel, fo bleiben 40 ge. Mei-Ien, und dies ist auf Eine Meile ber mabre 26-Nicht weniger richtig ist Strabos d) Stand. Ungabe, welcher bie lange ber Propontis von Troas bis Braans nur auf 1500 Stab. und ungefehr eben fo groß bie Breite bestimmt. 37 ge. Meilen nach Abzug bes & geben 31 ge. M. von Abnbos an berechnet, welches zutrifft, so wie die größte Breite von Rhoebestus in Thracien bis in ben Bufen von Nikomedia. Aber Diese lange ift schief pon Morboften nach Submeften genommen. robot e) nimmt baber ber mahren lage gemafer, Die Ausbehnung von Morben nach Guben als Die Breite, und von Westen nach Often fur Die lange an; jene beträgt nach ihm 500, bie lange aber 1400 Stad. Die mahre Breite betragt aus ber Begend von Rodosto nach Rygifus 10 ge. Meilen, ift

b) Daher fpricht Polyb. IV, 44. von der Enge ber Propontis ben Seftus und Abndus; daher versichert Eufath. ad Dionyt. v. 142 mehrere Schriftsteller nennten nur die Enge ben Abndus den hellespont. — S. oben Abndus.

e) Plin IV, 12. §. 25. und V, 32.

d) Strabo II, p. 187.

e) Herodot. IV, 85.

ift also äusserst scharf gemessen; ben ber lange läße sich dies nicht bestimmen, weil die Durchschnitte ungleich sind. — Besordere Merkwürdigkeiten von vieser eingeschlossenen See geben die Alten nicht an. Die zwen langen aber schmalen Busen; ber-Ktanus und Affakenus, welche sie auf der Oftseite macht, wurden oben beschrieben; so wie die wichtigsten Inseln in derselben, Prokonnesus mit ihren Gefährtinnen. Aber noch andere kleichnere liegen in einer Gruppe am nordwestlichen Eingang des Aftakenischen Busens, südöstlich von Byzanz.

Sie tragen ben gemeinschaftlichen Namen Prinzen Inseln, (Principe in ber Frankensprache) von der wichtigsten unter ihnen so genannt; und diese erhielt ihn wahrscheinlich schon im 6ten Jahrh. weil hier K. Justin ein Rloster für vornehme Frauenzimmer anlegte. D Auch ben den Alten hatten sie schon einen gemeinschaftlichen Namen, man nannte sie Demonest (Anuovnoor, Beisterinseln), und begrif mit dieser Benennung vorsäuglich die beiden wichtigsten Chalkitis und Pistynsa. Die übrigen Schriststeller sühren den gemeinschaftlichen Namen nicht an, nennen aber die einzelnen.

Pityodes (Mirvadys). Wenn man von ber Landspige Afritas mit dem Sudostwind 110 Stad. segelt; so folgt bas Cap Hyris, und ben Op 2 bem

f) P. Gyllius de bosp Thrac. III, 12. etc.

g) Heyschius, Δημονησιος χαλκος.

velchen die Insel Pikyodes, sagt Artemidor. Wies also, nicht Pithusa, ist der richtigere Name, welchen auch Plinius annimmt. i) Sie ist wahrscheinlich, wie Gyllius annimmt, die Prinzenstnsel, welche man zuerst vom festen Lande erreicht, und die Ruinen einer zerstörten Stadt, k) oder vielmehr des alten Klosters zeigt. Sie ist die größte unter den übrigen, hat aber doch nicht über z ge. Meile im Umkreis. Vielleicht gehört siewegen des Klosters noch jezt dem Erzbischof von Chalcedon.

Chalkitis (Plin.; Xadkirns Artemibor) gang nahe westisch von der vorigen. Sie hatte Erzegruben 1) daher ihr Name, der mit Demonesus, als einzelne Insel genommen, ganz einerlen ist. Denn auch von dieser sagt Steph. Byz. m) daß sie Erzgruben habe, und nur diese, noch immer Chalcis (Chalki) genannt, zeigt nach Gyslius Spuren der alten Bergwerke. Plinius sondert bende, und sezt Demonnesus weiter östlich, Nispmedia gegenüber. Es ist aber Irrthum; in dem ganzen Busen von Nikomedia giebt es keine Insel.

Prote (Newrn, die Erste) weiter westlich, also die nachste an Chalcedon. Sie hat ben ben Grie-

h) Stepk, Byz. v. Xalultus.

i) Plin. V, 32. am Ende.

k) Pococe III Th II 3. c. 18.

<sup>1)</sup> Ariftot. de mirab. aufcu't.

m) Steph. Byz. v. Δημονησος.

Griechen noch ihren Namen, hat hohes land, und ift von Byzanz nur 60 Stad. gegen Siden.

Mehrere kleinere liegen in der Gruppe. Plinius nennt Elaea, wahrscheinlich vom Del. — Zwen Rhodussale (Roseninseln); Erebinthodes, vielleicht Terebinthodes; Megale (die Große), vermuthlich nicht verschieden von Vitnodes.

Der Bosporus Thracius (Boomoeos Beamios), n) ben Plinius a) auch Bosphorus genannt, ift bie Meerenge, melde ben Pontus Gurinus von ber Propontis trennt, ober vielmehr ber Ranal, welcher die überfluffigen, burch viele große Rluffe empfangenen Bemaffer bes Dontus Eurinus ben füblichern Meeren juführt. Die lange beffelben nordlich von dem Tempel bes Zevs Urios bis füblich nach Bnjang, beträgt nach einstimmigent Maafe 120 Stab. = 3 geogr. Meilen, und weil ber Ranal auf ber Morb . und Gubfeite noch etwas meiter, obgleich mit mehrerer Erweiterung, reicht. als die benden angegebenen Puntte, fo barf man Diefes Maas als ben mahren geraben Durchschnitt bes Gangen annehmen. Die Breite bat nach ben verschiedenen Stellen ungleiche Ausbehmung; Dies fagen uns auch bie Alten, und geben baber ben Abstand auf ber Mordfeite benm Jupiteres Tempel auf 12 Stab.; an ber Gubfeite gwifchen Bnjang und Chalcebon (eigentlich bis zum nachffen Borgebirg bie Ruh genannt) 14 Stab,; und Die engfie Stelle in ber Mitte, mo Darius bie Op a Br. de -

a) Polyb. IV. 29.

o) Plin. IV, 14. §. 25.

Brucke schlug, nur auf 4, ber einzige Polybius auf 5 Stadien. P) Der Strom bringt unauf. borlich von Norben nach Suben, und zwar mit folder Beftigfeit, bag er an manchen Stellen Mublrader treibt, und biefe Beftigfeit wird noch burch bas häufige Brechen an ber Rufte vermehrt, welche immer eine abwechselnde Richtung bes Stroms erzwingt. Siebenmahl verandert ber Kanal feine Wenbung, nach ber Auseinanderfegung bes felbft mit genauer Gorgfalt unterfuchenden Peter Gyllius. 9) Das Gindringen aus bem Pontus geschieht von Nordosten nach Gud. westen bis jum Bathnfolpos, ober bem fleinen aber tiefen Bufen, welchen Die Meerenge bier bilbet, ben ben Turfen Bojutbere, von bem baran liegenben Flecken genannt. Dann wendet er fich gegen Beften bis jum Promont. Dermaeum nach Gyllius. Weiter füblich folgt eine ber engsten Stellen, und an berfelben bie benben Alten Schloffer (Geft Hiffar) ber Turfen. Dann Die weitere Richtung nach einigen fleinen Beugungen gerade gegen Sudwesten nach ber Spize ber Stadt Bnjang, wo ber fleinere Theil bes Stroms fich in ben Safen wirft, ber größere Die nabe Propontis erreicht. Diefer Beschreibung folgt beffer als alle unfere Charten ein in Ronftantinopel gestochenes Turf. Blatt vom Bosporus. r)

2308°

p) Rerodot. IV, 85. Polyb. IV, 29. unb 42. Plin. IV, 12.

q) P. Gyllius de Bosp Thrac. I, 4

r) Auch die Charte in Lechevalier voyage de la Propontide

Rosporus beift ein Strich Baffers, über welchen ein Ochs schwimmend tommen fann. Daber hatte ber Name ben ben Gried en urfprunglich ben Begriff jeber schmalen Meerenge, welcher man nach ihrer Lage bie Benennung Thracius ober Rimmerius benfügte. Daber fest Berodot nichts weiters zur Erlauterung bingu, und fcheint unter Bosporus nur bie engfte Stelle bes Ranals zu verstehen, mo Darius die Brucke fchlug. fpater tam bie Mnthe, und fnupfte ben Begriff einer Ruh an, welche ben Uebergang wirklich ver-Dies war benn nun die burch Jufucht hatte. nos Born unftat herumgetriebene Jo. Aber bie Auslegung hatte mahrscheinlich zu Bnzanz ihren Ursprung erhalten; man mablte also nicht bie schmalfte Stelle, sonbern biefe Stadt jum Ort bes Uebergangs, mo ben einer Breite von 14 Stablen und ben einem schnellen Strom ber Uebergang auch fur bie entschlossenste Rub zur Unmoalichfeit wirb. Die entgegen gefeste fanbipige Bous ober Damalis genannt, mit ber ehernen Statue einer Rub, erhielt aber bie wichtige Nachs richt für bie fpateste Nachkommenschaft. Db bie Sage erft entstund, als ber Athenienser Chares feine Gemalin Damalis bafelbft batte begraben laffen, meif ich nicht. Wie ben anbern mythifchen Ergablungen gab es aber auch bier Barianten. Arrian, s) ber bie erftere vortragt, weiß noch

tide fiellt bie Beugungen richtig vor, gieht aber bie fub. liche Salfte bes Ranals ju fehr in Die Lange.

s) Dionys. Perieg. V. 140. und Euftath. Schol, aus Arrian genommen.

wioch von einer Zwepten auf die Geschichte ber Worwelt gegründeren. Die Phrygier, damals noch in Europa, jagten einer Kuh nach, welche aus Verzweiflung den gefährlichen Uebergang machte, und zugleich diesen Völkern Wegweiserin wurde.

Eigentliche Stabte gab es von Byzanz und Chrysopolis an, an benden Seiten der Meerenge nicht; aber einzelne Busen und Abtheilungen nene nen uns die Alten. Dionys. Byzant. und nach ihm Gyllius liefern das sorgfältigste topograph. Berzeichnis, jedes einzelnen Winkels; hier kannes keine Stelle sinden.

Die Brücke des Darius sezt Polyb. t) zum Promont, Hermaeum, welches auf der europ. Seite liegt, und die Brücke dahin, wo jezt die benden alten Schlösser der Lürken stehen, Herodot bestimmt die Stelle nicht genau; im Grunde kannte man sie auch in spätern Zeiten nicht; man rieth auf den Plaz, wo die Meerenge am schmalsten ist. Es giebt aber der Stellen etwas nördlicher und südlicher mehrere; und geerade diese möchte wegen des heftigen Stroms zwischen den benden Schlössern, für eine Schisssehrücke die bequemste nicht senn. Daß der Abstand von Asia nach Europa hier nur 4—5 Stad. bestrug, wurde schon oben bemerkt.

In diese Gegend, mahrscheinlich etwas norde fillicher, sezt Plinius den Hafen des Amycus (portus Amycu), benn Dionps. hat baselbst den Busen

t) Polyb. V. 43.

Bufen Amycus. Db aber ber Busen und die Stadt Nikopolis u) an der nemlichen Stelle hieher gehöre, bleibt mehr als zweiselhaft. Steph. Byz. hat auch ein Nikopolis in Bithynien; ex erklärt aber die tage nicht näher. Nach Arrian Dwar hier, oder ganz in der Nähe, der Hafen der Rasenden Daphne (Daphne The manopenne) 40 Stad. vom Jupiters: Lempel und 80 Stad. von Byzanz.

Mordwestlicher ist der Busen Bathnkolpos des Dionns. welcher oben ben der Beschreibung der Meerenge angegeben wurde. Plinius ydscheint ihn auf der europ, Seite unter dem Mamen Casthenes Sinus anzugeben; wenigstens ist er der nördlichste, welchen er in der Meerenge nennt; und übergeben konnte er ihn, als den beträchtlichesten unter allen, nicht. — Der heutige Busen von Boiukdere.

An der nordostlichsten nochmaligen Enge, benm heutigen Fil Burun, nordostlich von den Neuen Schlössern befand sich auf der assatischen Ruste der Tempel des Jupiter Urius (keen Aids Ovels, der glücklichen Wind bringt). Mach Dionns. Opzant. legte ihn Phryrus den seiner gefährlichen Reise zu den Kolchiern an; die gest wöhnlichere Sage ließ ihn aber vom Jason ben seiner Rückfehr für alle zwölf Hauptgötter erricheten, und nach dem vornehmsten derseihen benene

<sup>1)</sup> Plin. V, 32, \$. 43.

x) Arriani peripl, Pont, Eux. am Ends.

y) Plin. IV, 11.

nen. 2) Das Concilium ber gwolf Gotter bes weißt schon die spat entstandene Mythe. Scheinlich murbe ber Tempel von ben Bnzantinern erbaut, menigstens behaupteten fie nach Dionnf. Byg. ben Befig, obgleich bie Chalcebonier ben Ort als auf ihrem Gebiete gelegen, in Unspruch nahmen. Sie erfauften ibn mahrscheinlich von ben Chalced, erhielten auch im Frieden Diefen fehr befestigten Tempel von bem Bithonier Drufas wieder, ber ihn weggenommen batte; 2) wichtig genug mar er, nicht blos weil er ben Gin. gang jum Bosporus beherrichte, fonbern weil er als allgemeiner Standpunft biente, aus welchem bie in ben Pontus feegelnben Schiffe abfuhren. Daber mablen ihn auch die Periplen als den Unfang ihrer Befdreibungen ber Rufte. Beil ber Tempel allen Gottern geweiht mar, fo scheinen ihm Die Schriftsteller verschiedene Namen ju geben; ben Plinius b) heißt er Estiae templum Neptuni, ben Ptolem. ber Tempel ber Artemis ober Diana. Ben Stylar heißt es blos ber Tempel (ro iegov) obne Benfag ber Gottheit; fo auch ben Polnb.

Gegenüber auf ber europäischen Kuste lag Sarapieon (70 Daeanieov), benm heutigen Fort Karipesche. Die Breite bes Kanais betrug hier

<sup>2)</sup> Polyh. IV, 39. Mela I, 19. Appollon. Rhod. II. v. 533.

a) Polyb. IV, 50, 52.

b) Plin. V, 32.

hier 12 Stadien; c) und Strabo d) iert, wenn er sie zwischen diesen benden Tempeln von Byzanz und Chascedon auf 20 Stad. anglebt; diesen Abstand hat der Kanal nur benm Eingange zwischen den Kyaneischen Inselchen,

Un den benden landspizen von Europa und Affa, wo sich ber Bosporus völlig endigt, und ber verbreitete Pontus vor Augen ift, liegen etliche blinde und auch hervorragende Rlippen, welche bie Alten Ananege Insulae (Kuarkai vnooi ober mereai) ober Scopuli nannten, und bie Rabrt zwischen benselben als gefährlich schilberten. Sie ist es auch fur ben Schiffer, welcher fich bart an bie Rufte halt; in ber Mitte zwischen ihnen ift aber ber Ranal 20 Stab, breit, 9) offen und gang ficher zu beschiffen. Gehr alte Dinthen gaben biefe Felfen für beweglich aus und für fo Bunftlich eingerichtet, bag fie feinem Wefen ben Eingang in den Pontus erlaubten, fonbern burch ihr pfeilfdnelles Zusammenftoffen jedes Sahrzeug gerschmetterten, welches sich burch fie magen wollte, taum ein Bogel fonnte ungeftraft ben Durchflug Die Urgo tam jum erstenmale mit persuchen. Hilfe ber Minerva hindurch, und nun war ibr Schicksal entschieden, baß sie ewig fest auf ihret Stelle bleiben, nicht mehr irrend fenn follten. f) Won

c) Polyb. IV, 39.

d) Strabo VII, p. 492.

e) Strabo VII, 492.

f) Orpheus, v. 680. etc. Apollon, Rhod. Argon. II, v. 606.

Von ihrer unståten lage gaben ihnen die Dichter den Namen Planktae, und von ihrem Zusammenschlagen den Namen Symplegades. Die Entstehung der Sage von dem Herumirren dieser Felsen erklärt Gyllius &) sehr natürlich durch die Schiffer, welche mit verschiedenen Krümmungen sich dem Ende des Bosporus nähern, und die benden landspizen, an denen sich die kleinen Inseln besinden, bald von einander entsernt und das Meer offen, bald aber wieder geschlossen vor sich sehen. Ihr Abstand von Jupiters Tempel besträgt nach Arrian 40 Stad. h)

Un der Russe des Pontus Eurinus wurde zunächst das Flüßchen Rhebas (Pißcs) Rhesbeuß auch Rhebanus schon durch die Beschreiber der Argonautensahrt berühmt. i) Daher nennen es nicht blos die Poeten, sondern Stylar, Plin. k) und die Verfasser der Periplen, od es gleich äusserst klein ist, und einen Lauf von kaum z ge. Meilen hat. Vom Jupiters-Tempel entsernt Arrian den Rhebas 90 Stad. er liegt also gleich össtlich neben den Chanischen Inseln auf der Usiastischen Seite. Nach Gyslius trägt er ben den Griechen noch den alten Namen; 1) auch Tours pesort nennt ihn Riwa.

Melae-

g) P. Gyllius de Bosp, Thr. II, 25

b) Arriani peripl, Pont, Eux, am Ende,

i) Orpheus, v. 711. Apollon. Rhod. II, v. 652.

k) Scylax, p. 24. Plin, VI, 1. Fest, Avien, v. 974. Dionys. Perieg. v. 794.

<sup>1)</sup> P. Gyllius III, 1. Tournefort. Lettre 16.

Meldena Afra (Schwarz Cap) 150 Stade bfillich vom vorigen. Es hat einen kleinen Hafen, welchen ein Inselchen beckt. m)

Den Artanes Fluß (Agrains nor.) mis einem Hasen für kielne Fahrzeuge am Lempel det Aphrodite, vom vorigen 150 Stad. Marcian neme ihn Artannes. Prolem. sezt statt des Flüßchens das Kastell Artake an die Stelle, welches die Peut. Lasel richtiger Artene nennt.

Der Pfilis, Pfillis n) ober Pfilling Ft. 250 Stad. vom vorigen, wo unter Bebeckung eines Felfen ebenfalls kleine Fahrzeuge nahe bem ber Mundung ficher liegen können.

Der Hafen Kalpes (Kadnes Aipen) 210' Stad. vom vorigen. Ben Marcian ift er durch Fehler ber Abschreiber ausgelassen und die Zahl in 290 Stad. verdorben. Dies ist der einzige wirkliche Hasen an der bisherigen Kuste, welcher größere Fahrzeuge auch Kriegsschiffe saffen konntez Er hatte gutes Wasser zur Verforgung der Schiffe, schone Waldungen in der Nähe, und Flecken rings umber, welche Lebensmittel in Menge dem Schiffer, der sich hier versehen wollte, darboten. Ex war auch ein Städtchen an demselben errichtet. Einophon schäzt es auf die Mitte des Wegs zwischen Byzanz und Heraklen, O welches vollkomannen

m) Arriani peripl, in Ge. Gr. Min. T. I, p. 13. Daselbs auch Marciani peripl, p. 69.

<sup>2)</sup> So neunt ihn ausser Plin. VI, 1. auch Marciand peripl. Strabo XII, 212. Ψίλλης.

a) Xenoph. exped. Cyri Min. VI. 4.

men richtig ist, wenn man nicht den Beugungen der östlichern Kuste solgt. Plin. P) nennt ihn den Hafen Calpas. Ptolem. sezt blos den Fluß Kalpa an. — Heutzutag liegt der Flecken Busadsche an der nemlichen Stelle. — Die Maase der Entsernungen sind, wegen der vielen kleinen Beugungen und Spizen der Kuste etwas zu groß.

Destlich neben Ralpe läuft eine steile Lande spize in das Meer, welche Zenophon beschreibt. Un derselben, nur 20 Stad. von Kalpe sezt Arrianden kleinen Hasen Rhoe (Pon) heutzutag Kirpe; und 20 Stad: höher die Insel Apollonias. Sie ist ohne Zweisel die nemliche, welche die übri-

gen Schriftsteller

Thynias (Ouries) nennen, Ptolem. fügt bie Bemerkung ben, daß sie auch Daphnusa heiße, welches nahet auf Apollonias anspielt. Plinius a) versichert, man habe dieses Apollonia nur deswegen Thynias genennt, um es von Apollonia an det europäischen Küste zu unterscheiden. Ben Strado heißt sie Thynia. Ob sie gleich nur 7 Stad. im Umfang hat, so brachte sie doch die Argonautenfahrt, oder eigentlich die Schussart nach heraklea, Sinope ic. in Ruf, welche an dieser Insel vorben gieng. Plinius entsernt sie i Mill. den der Küste. Ihr Name kam ohne Zweisel von

p) Apoll. Rhod. II. 661. Kalpis. Plin. VI, 1.

q) Plin. VI, 12. Den Ramen erhielt sie von dem baselbft errichteten Dempel des Apolio. Apoll. Rhod. II, v. 177. Scholion. Die Beranlassung II, 675. etc.

pon ben Thyni, welche langst dieser Liste wohnten. Der neuere Name dieser Insel ist Kirpeh. — Mela sezt wohl durch Irrthum die
Stadt Bithynis auf dieselbe. x) Aber ber
Schiffahrt wegen hatten die Herakleenser eine
Station, \*) und nach Arrian einen Hafen daselbst.

Chelae (die Scheren) 20 Stad. von der Insel an der Offseite der Landspize: Sie murden.mahrscheinlich zur Warnung für den Schiffer so genannt, hatten jedoch einen Hafen und Ort, welchen die Peut. Tafel bemerkt, aber hier, wie an der ganzen bisherigen Kuste zu große Zahlen

anfegt. Beutzutag Cap Reffen.

Der Sangarins Fl. 180 Stab. süböstite cher. Er ist der größte an der ganzen Ruste, bis zum Halps, aber doch weiter nichts als Russtenstuß; Strado bemerkt, daß man ihn in den leztern Theilen seines Laufs schiffbar gemacht habe; und zugleich daß er die eigentliche Oftgränze Bischnniens bildete. Hierinn stimmen alle ältern Schriftsteller mit ihm überein; i) östlicher wohnsten die Mariandnni. Die Bithnn. Könige erweisterten aber ihr Land weiter gegen Osten, und die Römer ließen ihm in der Folge auch eine größere Ausdehnung. Er hieß nach Plin. auch Sagastis, und nach dem Scholiasten benm Apollon.

r) Strabe XII, p. 818. Steph. Byz. Mela II, 11. Apollon. Rhod. II, 675. Schol.

s) Scylax, p. 34.

t) Strabo XII, p. 218. Scylax, p. 34. Apollon. Rhod. II, 724. Plin. VI, 1.

Sangartis. Sein neuerer Name ist Sakaria. u) Von den Quellen und Wendungen des Flusses wurde ben Galatien gesprochen.

## Sunftes Rapitel.

Die nordöstlichern Theile Bithyniens,
oder die später sogenannte Provinz
Honorias.

Der Hypius Fl. (Twiss 2) nach ben Pertiplen 180 Stad. östlich vom Sangarius, in den südlichsten Gegenden des großen Busens von Heratea. Er ist zwar unbedeutend, aber doch ben seindringt, so groß und tief, daß er den größern Theil von Mithridats Flotte über Winters behere bergen, und gegen Sturme sichern konnte. b) — Arrian schreibt ihn Hyppius, und so auch die Peut. Tasel, welche die Entsernung zu kande vorm Sangarius auf 20 Mill. solglich etwas kleiner als die Periplen angiebt. Hyppius den Prolem. ist wohl nur Schreibsehler des spätern Griecht Ropissen.

n) Ben ben Earfen Avala, nach Tournefort Lettre is.

a) Scylax, p. 34. Apollon. Rhod. II, 797; Memnon: Marciani peripl.

b) Menenon, ap. Photium, c. 44.

Prufias ab Hnpium, ober Hippium bes Ptolem. lag an biefem Fluffe im innern Lande. Sie hatte ursprünglich Rieros (Kiegos) gebeif fen, und jum Gebiete ber Republit Beratlea gebort. R. Prufias nahm fie ihr mit Bemalt ab, und legte ibr, fo wie mehrern, welche er ju feinem Bebiete brachte, feinen Damen ben. c) blieb aber fast gang unbefannt, feine lanbstraffe führt ju biefer Stadt, feine Mertwurbigteit ift bon ihr auf Die Nachwelt gefommen; baber übergeben fie auch die geogr. Schriftsteller entweber bollig, ober verwechseln fie mit bem Prufias ant Meere (Rius). Bu Brunde gieng fie aber nicht't noch hierofles tennt Prufias in der Proving Sonos rias. D'Unville fest in die Begend ein Unfubi. ich fenne aber bie Quelle nicht, aus welcher et Diefen Ort entlehnt.

Lillium, ein Handelsplaz i oo Stad. dfilich vom Hypius, nach Arrian, und 60 Stad. weitet Elaeum. Marcian nennt als Zwischenort Dicks polis (ben Ptolem. Diospolis), entsernt ihn aber nur 60 Stad. vom Hypius; und Eldetts erklart er als einen Fluß. Seine Angabe ist die richtige, da auch die Peut. Tasel den Philetum Fl. hat, dem man die Verschreibung ansieht; die gegebne Entsernung vom Hypius auf 19 Mill. stimmt ganz mit Marcian zusammen. Ben Ptolem. heißt dieses Flüßchen durch Verschreibung Elastas. — Blos der Schiffer konnte diese Kleisplassen.

nigkeiten bemerkungswerth finden. — D'Un. villes Charke giebt an Diefet Stelle noch ben Flecken Halebli an.

Der Rales Fl. (Kans, nros) 120 Stab. nordöstlich vom vorigen, wird blos von den Periplen ohne weitere Benfügung genannt. Es ist aber ohne Zweisel der nemliche, welchen Thus cyd. d) in das Gebiet von Heraklea sezt und Raler (rov Kanna) nennt. Benm plözlichen Antauf des Wassers zog sich die Flotte der Athenienser in denselben. Ben Memnon e) heißt er Ralles (Kanns, nros), dis an denselben verheerten die Galater das Gebiet von Heraklea. Alle diese kleinen Rüstenslüsse mussen also, wenigstens zu gewissen Zeiten, den ihren Mündungen hinlängliche Tiese haben.

Der Lykus Fluß ist 80 Stad. weiter gelegen und nach Arrian noch 20 Stad. von Heraklea entfernt. Die Peut. Tafel giebt den Raum zwischen Fluß und Stadt auf 4 Mill. also größer an; es sind aber mehrere Zahlen in der Nähe nicht richtig kopirt. Plinius f) sezt also mit Unrecht die Stadt unmittelbar an den Fluß. — Der Lauf des Flusses gieng durch eine fruchtbare Seene. Als der Röm. General Heraklea mit Gewalt nicht erobern konnte, zog er seine Truppen in den Enkaeus Campus

d) Thueydides IV, 75.

e) Memnon, c. 23.

f) Plin. VI, 1. eppidum, Heraclea Lyco flumini appositum.

Compus zwiel. g) Eenophon giebt bem Bluffe boch eine Breite von zwen Plethra, h)

Beraflea in Ponto (movre Heandeice Dtol.) mird von Strabo, i) welcher über alle Diefe Begenden fcnell hinmeg eilt, burch einen Bedachte niffehler als Milesische Rolonie angegeben. Das einstimmige Zeugnis aller alterm Schriftfeller k) fpricht bafur, bag Megara bie Erbauerin biefet wichtigen Stadt war, zu beren Unlage fich viele. leicht in der Folge auch Bosoffer gesellten. Ihre lage maremitten in ben Wohnfigen ber Danfane byni, welche bie immer junehmende Ctabt von fich abhangig machte, und nicht viel beffer als Die Spartaner ihre Beloten behandelte. Gie felbit aber mußte fich nach langen Wanten zwischen Des mofratie und Ariftofratie, 1) Eprannen, Die aus ihrer Mitte entstunden, unterwerfen, und murbe von ihnen und ihren Miethfolbaten oft hart beban-Doch brachte es bem Gangen Vortheil, baß Die Bermaltung bet Beschäfte in ben Banben eines Meben Sinope murbe Beraflea bie Einzigen lag. wichtigfte Bandelsftadt im gangen Pontus Guri-

g) Memnon, c. ši.

h) Xenoph exped. Cyri Min. VI, a.

<sup>1)</sup> Strabo XII, p. \$16.

k) Xenoph expedi Cyt. Min. VI.a. Diodor. XIV, 31. Anollon: Rhod. schol. ad II, v 748. — Arriani peripl πόλις δωρίκη Μεγαρέων αποικος. — Mela I, 19. giebt ben Berfules als Stiffer der Stadt an. Bielleicht hatte ber Anführer der Kolonie den Ramen. herfules war übrigens die in der Stadt am meisten verehrte Gottheit.

<sup>1)</sup> Ariftot. polit. V, 5.

nus, und bie jest fcon entstandene Comache bes Perf. Reichs erlaubte ihr, ihr Gebiet noch mehr au pergrößern, und auch bie benachbarten fleinen Griechif. Stadte Tium, Rieron zc. Demfelben au untermerfen. Es reichte an ber Rufte vom Varthenius Bl. bis jum Sangarius; Denn Tenophon, Der fich burch Rahrzeuge über ihr Gebiet binausführen liefe. traf ben bem fernern Landmarfch teinen Sangarins Rlug mehr an. Ihre bochfte Bluche erreichte Beraflea unter bem Eprannen Dionpfius, welcher ben flugen Ginfall hatte, Amaftris bie Nichte bes legten R. Darius zu heirathen, welche vom Aleranber eigentlich als Braut für feinen Beneral Rraterus bestimmt, und icon mit ihm vermählt mar. Daburch tam ber Staat in Verbindung mit ben Macedoniern, fand teine Sinberniß in ber weitern Berbreitung, und Amastris heurathete nach ihres Gemals Tob, als Besigerin bes Staats, auf einige Beit ben Thracischen R. Insimachus, ber fie auch nach ber Erennung immer fchagte. Aber nach ihrem Tobe fant bie Stabt, mit jebem Jahre. Sie hatte endlich Beraklitus ben legten ihrer Enrannen verjagt; aber bie Furften Bithoniens muchfen jegt zu Ronigen empor, verwickelten ben Staat in schwere Kriege, nahmen ihm einen Theil bes bisherigen Bebiets ab, und fcbicten ibm bie einges wanberten Galater auf ben Sals. Unterbeffen mischten fich die Romer in Afiens Angelegenheiten; burch lift mußte fich Mitheibat ber Stadt gu bemächtigen; mit Gewalt nahmen fie ihm bie Romer ab; aber Rotta, ber Beneral, vernichtete zugleich augleich einen Theil ber Stadt, und führte verzüge lich bie alten berrlichen Statum und andere Dentmale bes Bobiffandes und Kunftfleiffes ab. Heras Hea murbe wieber bergestellt, m) aber ihre ausgegeichnete Seemacht, ein großer Theil ihres Sanbels, ihr Bebiet, ihre Bluthe, maren für immer Dabin. Bon num an fteht fie in ber Reihe ber übrigen mittelmafigen Stabte, Plinius nennt fie nur oppidum. - Sie heißt noch jest Erefli, auch Venteracht, nimmt nur einen fleinen Theil bes chemligen Umfangs ein, welches die übergeblies bene Ruinen zeigen, und hat eine offene, nicht binlanglich gesicherte Abeebe. Aber ihre Flotten bewiefen, bag fie ehemals einen fichern verschloffenen burch Runft angelegten Safen batte, welchen bie Alten von ber Rheebe ober bem großen Safen, n) ber jebermann offen ftunb, unterfcheiben. Den geraben Durchschnitt bes Abstands von Chatcebon giebt Strabo o) auf 1500 Stab. = 37% ge. Meilen, Plinlus aber auf 200 Mill. = 40 ae. Meilen an. Rechnet man von ber erstern Rabl ein Sechstel für bie Umwege ab, so trifft bie Angabe mit bem wirklichen Abstand von 30 ge. Meilen aufferft nabe gufammen. Die Ruftenfahrt nach ben Periplen überschreitet, wie die bisherige Auseinandersezung zeigt, diefes Maas nur wenig; Die einzelnen Abstände betragen nach Arrian 1550 Stab. Qq3

m) Die gange Ergablung ben Mennon. Die Pfunberung ber Gradt c. 54. Die Wieberherfiellung c. 62.

m) Momnon, c. 52.

e) Strate XII, p. 818. Plin. VI, t.

Erab. nach Marcian 1530 Stad. Der leztere weiß aber, daß der gerade Dutchschnitt vom Jupiste: Teif. Tempel an gerechnet nur 1200 Stad. = 30 ge. Meilen enthalte. Der astronom. Durch schnitt ist 26 ge. Meilen, also darf man nicht einmal das volle Sechstel für den gerade seegelnden Schiffer abziehen. — Der gerade Abstand vom Sangarius Fl. betrug nach Strado 500 Stad. = 1 \frac{1}{2} ge. Meilen, welches ebenfalls nach Abzug des sechssten Theils mit Beauchamps Bestimmungen abereinsommt. Die Verechnung der einzelnen Abstände nach Arrian geben 560 Stadien.

Won Beraklea aus beugt sich die Ruste nordwestlich, und das hadurch entstehende Worgebirg bilbet eigentsich ben Busen ber Stadt.

Metroum (70 Mnrgoov) wahrscheinlich ein Flecken, liegt nach Urrian 8 I Stad, von Heraklea; und 40 Stad, nordwestlicher

pas Vorgebirg Posidium. Marcian glebt, mit Uebergehung von Metroum, den geraden Abstand des Caps auf 100 Stad. an. — Dies ist die Westspize des Vorgebirgs. Sie heißt heutzutag Tschautsche, Aghiss.

Die Tyndarides, (wahrscheinlich Felsen) nach Arrian 45 Stad. vom Cap Postdium. Dann Nymphaeum 15 Stad. vom vorigen; und von diesem 30 Stad. zum

Orinas Fl. (OElvys). Mit Uebergehung ber Zwischenorte fest Marcian nur ben legtern, 90 Stad. vom Positium an.

Auf

Auf diesem von Beraklea und dem Drings FL eingeschlossenem Vorgebirge, befand sich, (mabrscheinlich an ber Stelle welche Arrian Innbaribes nennt) die Höhle Acherusia (Axeesoia) von wels cher Zenophon bas ganze Vorgebirg die Acherufie fche Salbinfel nennt. Es befand fich bier zwischen Belfen eine Soble, welche über 2 Stabien in Die Liefe fortführte. Diese hielt man fur ben Gingang in Plutos Reich, und für ben Schlund aus welchem einst Berfules ben Cerberus aus ber Une terwelt hervorzog. P) Alt war die Sage, ba man fcon zu Zenophons Zeiten bem andachtigen Wan-Derer Die hinterlassenen Spuren von dem Absteigen bes Selben zeigte. Gie entstund ohne Zweifel ben ben Berafleenfern, welche bie Grundung ihrer Stadt und den Mamen berfelben vom Berfules Apollonius fest jugleich ben Rluß ableiteten. Ucheron bleber, welcher in ber Folge von ben Des ratleenfern, weil fie bier ihre Flotte vom Sturme gerettet batten, Soonautes (Downautne) genennt murde. 9) Es wird hierdurch mahrscheinlich ber Orines bezeichnet.

Sandaraka, ein Safen für kleine Fahrzeuge, nach ben Periplen 90 Stad. öftlich vom Orines Il.

Krenides, gleichfalls ein Hafen für kleine Schiffe, nach Urrian 60 Stad.; nach Marcian aber nur 20 Stad. vom vorigen.

Qq4 Phila

p) Xenoph. exp. Cyri Min. VI, 2. Mela, I, 19. Diodor. XIV, 31. Dionys. Perieg. v. 790. und Eustath. Schol. Apollon. Rhod. II, v. 730.

q) Apollon. Rhod. II, v. 745. et Schol.

Pinlla (i ψύλλα) ein befestigter Ort (Xweior) und Handelsplaz, 30 Stad. oder nach Marcian nur 20 Stad. vom vorigen. Ptolem. nennt ihn Pinllium, und die Peut. Lafel verschrieben Schlleum.

Tium (Tiov) eine alte Rolonie ber Milefier. fcon auf Paphlagon, Grund und Boden, 90 Ctab. Bitlicher. Die Deut. Lafel 1) glebt bie Entfernung auf 12 Mill. alfo um etwas weniges größer an. . Die Stadt tam febr frubzeitig unter Beraflea, wurde in fpatern Beiten burch Prufias I. von Bithynien weggenommen, .) blieb immer flein und vielen Anfallen ausgesezt, bis fie in die Bande ber Romer fam. hierofles fennt fie noch. -Strabo t) ber das Stadtchen Teium (Thior) nennt, nach Steph. Bng. aber vielleicht Tiesov gefchrieben bat, findet nichts Merfmurbiges in bemfelben, als bag es ber Beburtsort bes Philetares, Rachmaligen Beherrschers von Pergamus mar. -Noch jest liegt ber Flecken Tilios ober Tios an ber Stelle.

Der Billaeus Fl. (Biddaios) ist nach Arrian 20 Stad. von Tium entsernt; die Stadt lag aber nördlich von der Mündung auf einer Spize, daher verbindet Marcian Stadt und Fluß. Er mird

<sup>3)</sup> Der Kopift der Cafel bat von Seraktea bis hieber den nothigen Raum nicht gehabt, läßt alfo 3wischenorte aus, und sett mehrere Zahlen durcheinander. Sie betragen ben ihm von Seraktea bis Lium 42 Mill. Nach Plin. VI, 1. aber 38 Mill.

Memnon, c. 17. 29.

<sup>1)</sup> Strabo XII, \$84. \$18.

-----

den Parthenius Fl. an, welches auch Marcian benfügt. Arrian erklärt nur diesen als Ostgränze der Bithynier, ohne den Billaeus Fl. auf
gleiche Shre Anspruch machen zu lassen. Die Mündungen bender Flusse sind nach Arrian 100 Stad. von einander entsernt. — Der Parthenius
und die östlichern Striche wurden ben Paphlagonien
beschrieben.

Das innere land bes norblichen Bithyniens hatte nur in biefen öftlichen Theilen, ben ben eber maligen Mariandoni, ober in ber fpatern Droving Sonorias, einige Stabte. Unter biefen mar bie wichtigfte Bithynium (BeGursor) mahrscheinlich Die alteffe unter allen Stabten bes lanbes, welches. in frühern Zeiten nichts als Flecken hatte. Plas, wo bie Stadt angelegt war, gehorte mit gum Bebiete ber Berafteenfer, ober grangte an baffelbe; man barf fich alfo munbern, bag Menmon, welcher genau von jedem, biefer Ropublit burch die Bithmnier abgenommenen, und mit einem neuen Damen versehenen Orte fpricht, dieses Bithynium übergeht. Babricheinlich ift es aber bie nemliche 29 5 Stade,

Apollon, Rhod. v. 792

x) Er beift noch immer Salius Et

Stadt, welche Ronig Zipoetes nach seinem Damen am Gebirge Enperos (Auneen deos) anlegte. y) Wenigstens fpricht niemand bon Diefem, und es veranderte unter ben folgenben Ronigen feinen Damen in Bithonium, als altefte inlandifche Stadt. Aber auch Dieje blieb fehr unbedeutent; Strabo und Plinius 2) führen blos ihren Namen ohne Mertmurbigfeiten on; jur nahern Bestimmung bemerft ber erftere, sie liege auf bem Rucken von Tius, und die umliegende Begend Salon habe treffliche Wiehzucht und baber febr gute Rafe. Erft burch Ptolem. erfahren wir, baß fie auch ben Ramen Rlandiopolis erhalten hatte (Kaaudionodis n nai Biguvior), moben mir abermals die Beranlassung gur Umanderung nicht fennen. Unfehnlicher murbe fie unter habrians Regierung, weil aus biefer Stadt fein Liebling Antinous geburtig mar. 2) Mehrere umliegende Orte, ein Abrianapolis, Untoniopolis, bezeugen bie Aufmertfamfeit bes Regenten auf biefe Wegenben. In ber Solge feblen wieder alle Nachrichten von biefer Stadt, bis ges gen bas Enbe bes vierten Jahrh. wo R. Theodofius die neue Proving Honorlas errichtete, und Rlaubiopolis, vermuthlich wegen ber mittlern lage, gur Sauptftabt berfetben ernannte. Daber nennen fie jest alle Rirchennotizen und Bierofles, baber

y) Memnon, c. 21.

z) Strabo XII, p. 848. Plin. V, 32.

a) Dio Caff. LXIX, II. Paufan. VIII, 9. Darf man ber Angabe trauen, fo waren Arkabier aus Mantinea bie ursprunglichen Stifter ber Stadt.

her hat des Itiner. Antonini eine Straffe von Rlaud, nach Ancyra. Noch im 12ten Jahrh. wird sie ben einer gegen die Türken ausgehaltenen Belagerung genennt, und von der Zeit an nie wieder.

Alle bier gefammelten Rotizen geben nichts Bestimmtes über bie lage ber Stadt, man ift alfo in Berlegenheit megen bes Plages auf welchem man bie alte Hauptstadt fuchen foll. D'Unville, ber fich an Strabos Angabe halt, Bithynium liege im Rucken von Tius, zieht fie weit gegen Morben, zu einem Orte ben ihm Baftan genannt, von bem aber fein Europaer bas geringfte weiß. Er batte bie Bestimmung bes Alten, ber in biefen Begenben febr wenig unterrichtet mar, meniger streng nehmen sollen; sie will mohl nicht mehr fagen, als baß Bithonium im innern fanbe fublich von Tium lag. - heutzutag finden bie Reifenden auf ihrer Straffe bie Fabrifftabt Polis ober Boli (Stadt), beren blofer Name ohne weitern Benfag fcon auf einen ehemaligen hauptort hinweisen muß. Ben ber Stadt ift eine fehr fchone fruchtbare Chene, welche in einiger Entfernung offlich von berfelben ein fleiner Fluß burchzieht, und auf ber Subofifeite bas bochfte Bebirg aller umliegenben Begenben, ber 21la Dag, begrangt. b) Bermuthlich bie Ebene Galon, und bas Bebirg Enperus, ein Debenzweig bes nordlichen Olyme pus (Mla Dag), ber fich von hier bis jum Promont. Pofidium, über Beratlea, an bas Meer zieht, unb

<sup>)</sup> Otter II Eb. c. 48. Tavernier T. I, c. a.

und ben Ptolem. bas Gebirg Ormenium (rd Oeuńvior deos) genannt wird. Der fleine Bluff ift mahrscheinlich ber intus, welcher ben Beratles in die Gee fallt, und bie Ebene Galon ift bann bon bem fruchtbaren Thale, welches benm Rluffe Enfus anaegeben murbe, nicht verschieben. Bufammenftimmungen werben zuverläffiger burch Die Atineraria. Die Deut. Tafel fest westlich von einem Aluffe ihre Sauschen, Die einzigen in ber gangen Gegend, muß also boch wohl ben Sauptort bes landes bezeichnen ; ber Ropist bat aber, wie afters, veraeffen, ben alten Damen bengufügen, fonft wurde bie Sache mit Bewißheit entschieben fenn. weil die Sauschen zwerlässig bas heutige Poli bezeichnen; benn er giebt bie Entfernung von Mikomebia auf 4 starte Tagreisen an, bie Summe ber Bahlen macht 67 Mill. ben Giner Tagreise find aber die Zahlen vergeffen, man muß alfo mehr als 90 Mill. = 18 bis 20 ge. Meilen annehmen. Die heutige Entfernung beträgt funf gewöhnliche Lagreifen, wo Otter 42 Stunden, jum Theil über bas raube Gebirg. Pococte aber, ber zu wenig genau in den Angaben bes Abstands ift, etwas weniger herausbringt. Das Itiner. Ant. giebt bie Entfernung von Claudiop. nach Ancyra auf 137 Mill. = 27 ge. Meilen, aber burch einen offenbaren Umweg über bie Stadt Rratia. gerade Abstand von Angora nach Poli beträgt 22 Qe. Meilen. Q) - D'Unville fonnte biefe, menige ftens.

e) Pocode Eh. III, B. II, c. 17, Bon Angora nach Cherebeb 56 Milles (biefeMilles find aber ben ihm febr

stens sehr mahrscheinliche, Bestimmung nicht annehmen, weil die ganze benachbarte Kuste ben ihm zu sehr in die Länge gezogen ist, folglich im innern Lande die Reiseangaben nicht passen wollten. Er sezt also Habrianopolis hieher. Aber durch die aftronom. Bestimmungen, welche durch H. v. Zach bez uns bekannt wurden, kommt alles in richtigen Zusammenhang; Poli steht südlich, nicht südwestellich, unter Heraksen.

Rratia (Keckteice) keinet unter ben alten Geographen Protem. zuerst, mit vem Benfügen, daß es auch Flaviopolis heiße. Unter einem Raiser aus Vespasians Familie wurde also ber Ort erst beträchtlicher. In spätern Zeiten nennen ihn die Kirchennotizen, Hierotles zc. d) unter ben wenigen Städten ver Provinz Honorias. Ptolem. seite bie lage nordöstlich von Klaudiopolis an; und das Itiner. Unt. bestätigt die Unnahme, weil es seine Strasse von Klaudiopolis nach Unchra durch einen offenbaren Umweg führt; es entsernt Kratia von Claudiop. 24 Mill. Es stund also am Fl. Villaeus, nördlich von der heutigen Stade Sheredeh, wo ein ganzer Strich noch jezt den Namen Wiranschehr (die zerstörte Stadt) sührt.

ungleich); von Sherebeh nach Poli nach Otter 12 Stumben, nach Pococke wieder nur 13 Milles, welches offene bar ju flein ift, wenn man Engl. Meilen verfiebt; nach Cavernier zwey Lagreifen.

d) Hierocles, p. 695.

e) Pococke III Eb. c. 19: Otter, c. 48.

Die übrigen Orte bes Jein. Anton. gegen Suboften nach Ancyra Carus Bicus, Legna, Crentius, bleiben unbefannt.

Durch die Concilien, durch die Novelken f) und durch die Concilien, durch die Novelken f) und durch hierotles bekannt. Ptolem. kennt die Stadt wicht, so wie überhaupt keine, welche erst seit has drian entstand. Die Itinetaria kennen sie eben, falls nicht, welches als Beweis gelten darf, daß sie in den nördlichsten Theilen des innern Landes lag, wo keine Stasse durchließ. Wir wissen also schlechterdings nichts zur nähern Bestimmung der Lage. Es ist überhaupt dieser ganze Strich des nördlichern Landes von Heraklea dis zur Mündung des Halps sur die neue Geographie ein völlig unbekanntes Land, obgleich D'Anville viele Namen daselbst ansezt.

Die Straffe aber, welche heutzutag von Nikomebia über Poli nach dem Halps und Amasia lauft, hat auch schon die Peut. Tasel; nur hielt sie sich von Voli nach Gangra (Changreh) etwas süblicher als die heutige, welche nach Tusieh sührt. Auf berselben lag

Manoris, 25 Mill. öfflich von Claudiopo-

Potomia Cepora, 32 Mill. vom vorigen; benim heutigen Banandir, nicht weit vom Billaeus Fl.

Anto:

f) Novell. 29. In Honoriadi Prusiadi, Cratiae, Hadrianopoli, Tio Claudiopoli, Heracleae provideat,

Untoniopolis, 15 Mill. pom vorigen; bewm heatigen offenen Stadtehen Ticherkiesch, mit: einem Rastelle, in einer Sbene, an einem kleinen Flusse gleiches Namens, der in den Gheredeh Suf (Billaeus) den Bayandir fällt. Rein Schrifthellen spricht von diesem Orte, der auch wohl nichts als ein Flecken war, und vielleicht richtigen Untinopolis heißen sollte. — Bon hier dies Gangra rechnet die Peut. Tafel noch 64 Mill.

Westmarts von Klaudiopolis nach Nifomedia bat die Pent. Lafel langst biefer Straffe

Dusepro Solympum 30 Mill. von Klaudiop. Es muß ohne Zweisel heißen Dusae pros Olympum (am Olympus). Bis hieher reichte also dieser nördliche Olympus, welcher den Sangarius von den Flüschen der Rordfüste trennt. — Der Flecken hat noch jezt den Namen Euske oder Ouztche s) erhalten, man erreicht ihn nach einem starken Tagmarsch van 12 Stumben von Poli aus, auf einem Wege, der meist über Verge geht.

Destlich von diesem Orte entfernt passiren die Wanderer den reissenden Waldstrom Lauf Su. h) Der kage und selbst dem Namen nach ist es der Claeus Fl. welcher wenige Meilen weiter nördlich in die See fällt, und unter den Kustenflussen anges geben worden ist.

Demetriu, XIII Mills welter westlich. Zuverlässig ein Schreibsehler, wo wenigstens ein X ausgelassen ist, da alles auf dieser Strasse nach einzelnen

. Digitized by Google

g) Otter c. 48. Tavernier, T. I, c. 2.

h) Otter c. 48. Pococke c. 18.

einzelnen großen Tagreisen bestimmt ist. Da noch zwen Tagreisen von hier nach Nikomedia sind, so lag der Ort in der Nähe des Sangariusflusses. In einiger Entsernung östlich von demselben liegt das Städtchen Chandet; Otter brauchte von Duztche bis hieher za Stunden. Tavernier nennt es Ada.

Lateas, den Abstand von Demetriu hat der Kopist ausgelassen, von Nikomedia aber liegt der Ort 24 Mill. also an der Nordseite des Sees Sapandiche, welcher zwischen Nikomedia und dem kause des Sangarius Fl. liegt; aber nicht an der Stelle des Fleckens gleiches Namens, welcher nur 7 Stunden von Ismid entsernt ist, sond dern 2 St. dstlicher. Diesen See nennt Ummian Sunonensis oder Sumonensis Lacus, und Evagrius i) versteht unter dem Namen Boane Limne in der Nähe von Nikomedia wahrscheinlich den nemlichen See. Die Geographen kennen ihn nicht.

Von der Mündung des Sangarius 30 Mill. im innern kande am Fluß sezt die Peut. Tafel einen Tempel des Herkules an, welcher nicht unwichtig gewesen seyn muß, da eine eigne Strasse dahin führte.

i) Ammian, XXVI, 8. Evagrius H. Eccl. II, 14.

## Register

## ber merkwürdigen Mamen.

X. Albarnis, Gegend in Mysia 111, 8 519 Albarim, Geb. Palaft. I, 327 Abasitis, Gegend in Mysia III, 534 Abila, St. Palaft. I, 323 Unila, St. Spr. I, 41 I Abisama, St. Arab. l, 106 Abissa, St. Arab. I, 136 Abonitichos, St. Paphlag. III, Absorus, Fl. Kolch. II, 364 Abydus, St Mys. III, 512 Acamas, Promont Enp. I, 563 Acamplis Fl Rolch. II, 362 Acanthus, St. Caria. III, 2/33 Accaron, St. Palast. 1, 260 Acila, St. Arab. I, 66 Acco, St. Phoenic. I, 357 Achaea, St Rhobus. III, 228 Achaeium, Gegend in Troas. III, 475 Achaeorum Portus, Troas, III 481 Aeolis, III, 39**6** Achaeorum Littus, Epprus

1,569

1

Ί

Acharaca, St End. III, 273 Acherusia, Sohle Bithyn. 111, 615 Achzik, St. Phoenic. I, 359 Acila, St Arab. I, 143 Acmonia, St. Phrng. III, 105 Aco, St. Phoenic. 1, 357 Acoraba St. Spr. I, 532 Acrabatena, Landsch. Palaest. I, 253, 275 Acrabim, St Palaest. 1, 286 Acritas Promont. Bithyn 111, 586 Ababa, St. Pisid. II, 160 Abana, St Eilic. I, 100 Abane, St. Arab. 1,471 Adani Inst. Arab. · I, 67 Abarin, St Spr. I, 416 Adata, St Spr. I, 495 Abedu, St Arab. I, 60 III, 123 Abesa, Fl. Enc. Adienus Fl. Rolch. II, 372 Abonis Fl. Phoenic I, 332 Aboreus Mons, Galat. III, 63 Abra, ober Adraa, St. Arab. I, 182 Moras

| Abramyttenus Sinus, Mysia         | Agae, St. Neol. III, 392    |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| III, 414                          | Ugamede, St. auf Lesbus     |
| Abramyttium, St. Mys.             | III, 446                    |
| III, 416                          | Agbatana, St. Phoenic.      |
| Abrastia, Campus, Mysia           | 1, 353                      |
| III, 522                          | Ugra, St. Arab. I, 116, 193 |
| Ubrianu, Therae, St. Myfia        | Agrei, B. Arab I, 192       |
| III, 542                          | Agrilium, St. Bithyn.       |
| Abullam, St. Palaeft. 1, 285      | III, 575                    |
| Meantium, in Troas III, 480       | Aguheni, B. Arab. I, 193    |
| Alegae, St. Cilic. II, 57         | Mi, St. Palaest. I, 274     |
| Alegae, St. Aeol. III, 391        | Aila, St. Arab. I, 43       |
| Aegara, St. Lyb. III, 391         | Hilath, ober                |
| Aegialus, St. Paphlag.            | Niloth, St Arab. I, 43      |
| III, 23                           | Meorium, St. Galat.         |
| Aeginetes, St. Paphlag.           | III, 65                     |
| III, 18                           | Alabantha, St. Karien       |
| Hegiroeffa, St. Meol.             | 111, 278                    |
| III, 402                          | Afrabbim, St. Palaest       |
| Aglana, St. Arab. I, 42           | i, 286                      |
| Aelaniticus Sinus, I, 44          | Aleius Campus, Cilic.       |
| Aelia Capitolina, St. Pa-         | II, 104                     |
| last. I, 281                      | Album Promont. Phoenic.     |
| Aelu, St. Arab. I, 61             | I, 360                      |
| Uenu, Ins. Arab. I, 46            | Albus Portus, Arab. I, 30   |
| Uenon, St. Palaest. I, 296        | Alexandria, St. Spr. I, 487 |
| Aeolis, Landsch. III, 401         | St. Mpsia III, 418          |
| Aepia, St Eppern I, 565           | Troas, St. III, 471         |
| Aesepus Fl. Mys. III, 524         | Alexandrion, St. Palaeft.   |
| Attitude Or many!                 | I, 275                      |
|                                   | Allii, St. Phryg. III, 114  |
| Aethiope Inf ober Lesbus III, 433 | Alilaei, B. Arab. I, 58     |
|                                   | Alinda, S. Karien III, 287  |
| Aethria Inf. ober Rhobus III, 202 | Allarodii, V. Pontus        |
|                                   | II, 400, 408                |
| Algabeni, V. Arab. I, 192         | Allago.                     |
|                                   | ***********                 |

| Allazonium, St. Troas        | - St. Galat. III, 65          |
|------------------------------|-------------------------------|
| III, 502                     | Umoritae, oder                |
| Alone, Inf Propont. III, 532 | Umorrhaei, B Palaeft.         |
| Alpatta, St Bithen. III, 78  | I, 219                        |
| Amalefitae, B. Arab. I, 183  | Ampelus Promont. Inf.         |
| Umanicae Pylae, Cilic.       | Samos III, 300                |
| II, 52, 56                   | Amphipolis, St. Spr 1, 529    |
| Umanus, Geb. Cyr. I, 489     | Umycus, Safen Bithyn.         |
| II, 48                       | III, 606                      |
| Amasia, St Pontus II, 461    | Amyndas, St. Karia            |
| Amaftris, St. Paphlag.       | 111, 242                      |
| ill, 25                      | Umnntas, Fürft ber Galater    |
| Amathus, St. Palaest.        | 11, 44                        |
| I, 325                       | Amyzon, St. Karien            |
| St. Eppern I, 580            | 111, 285                      |
| Amathusia Inf. II, 547       | Anagome St. Lyb. III, 371     |
| Amazones, in Pontus          | Unaithis Templum, Rap-        |
| II, 443                      | padoc. II, 309                |
| Umbe, St Arab. I, 59         | Unathoth, St. Palaft. I, 283  |
| Umblada, St. Pistb. II, 177  | Anava, St. Phryg. II, 157     |
| Amenia, St. Pontus II, 39-3  | III, 127                      |
| Umifus, St. Pont. II, 448    | Unarion, St. Pamphyl.         |
| Ammana, St. Palaeft. I, 321  | II, 122                       |
| Ummochoftos, St. Eppern      | Anazarbus, St. Cilic. II, 105 |
| 1, 574                       | Unchiale, St. Cilic. II, 66   |
| Ammaus, St. Palaest.         |                               |
| I, 284                       | Ancore, St. Bithyn. III, 569  |
| Ammonii Promont. Arab.       | Ancyra, St. Galat. III, 46    |
| I, 7I                        | — — St. Phryg. III, 111       |
| Ummonitae, St. Arab.         | Undabalis, St. Kappad.        |
| I, 320                       | II, 270                       |
| Ummotes Promont. Cilic.      | Andrapa, Et. Paphlag.         |
| II, 64                       | lik, 36                       |
| Amnias Fl. Paphlag.          | Undriaen, St. Epc. III, 166   |
| III, 31                      | Undrius Fl. Treas III, 501    |
| a                            |                               |
|                              |                               |

|                                                  | ,                                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Anemurium, Promont. und<br>Et Cilic. II, 83      | Antiochia, St. Cilie. 111, 61                    |
| Aneu Inf. Arab. 1, 46                            | Antiochiae Campus, Spr.                          |
| Ankon Portus, Pontus II, 446                     | Antiochiana, Landschaft<br>Lycaon. II, 192       |
| St. Karia                                        | Antipatris, St Palaest. I, 271                   |
| Antandrus, St Mys. 111. 418                      | Antiphellus, St. Lyc.                            |
| Antaradus, St. Phoenic. 1. 396                   | Antiffa, St Lesbus 111, 445                      |
| Anthedon, St Palaest. I, 267                     | Antitaurus Gebirg II, 5                          |
| Anthemus, Inf. Samus                             | Antoniopolis, Flett. Bithyn.                     |
| Anticasius Mons, Spr. I, 454-                    | Apamea, Apamia, St. Syr. 1, 463                  |
| Anticragus Mons, Lyc. 111, 160                   | — — St. Phryg. III, 129                          |
| Antigonea, St. Bithyn.                           | — — St Bithyn III, 560<br>Apamene, kandsch. Syr. |
| Antigonia, St. Spr. I, 467  — St. Troad Ill, 473 | I, 457<br>Apammaris, St. Spr.                    |
| Untilibanus Mons, Phoenic.                       | I, 509<br>Aperlae, oder                          |
| Antiochia super Crago, St.                       | Aperrae, St. Lnc. III, 167                       |
| Cilic II. 84<br>Antiochja Epidaphnes, St.        | Aphaca, St. Syr. I, 414<br>Aphac, St Arab. I, 90 |
| I, 467<br>Antiochia, ad Taurum St.               | Aphnitis See, Mysia 111, 525                     |
| Syr. I, 497 — St. Karia III, 275                 | Aphrodisias, St. Cilic.                          |
| — — St. Pisto. II, 177                           | Aphro                                            |

| ne e ele a en menu.          | and a section of the section of the |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Aphrodisias, St. Phryg.      | Probufte und Handel 1, 7            |
| III, 14 <b>1</b>             | Sitten und Religion I, 23           |
| Aphrodisium, St. Epp.        | Arabia nur in einzelnen Thei-       |
| l, 569                       | len bekannt. 1, 118                 |
| — Promont. Karia             | Arabia unter ben Perfern            |
| III, 233                     | I, 97                               |
| Apia, St. Phryg. III, 115    | Arabia Felix, St. Arab.             |
| Upiae Campus, Myf. 111, 537  | I, 69                               |
| Apollo Dibymaeus Tempel      | Urabia Kelir, I, 2                  |
| 111, 252                     | — Petraea I, 3, 164                 |
| Apollo Smintheus, Tempel     | — Deserta I, 190                    |
| Troas III, 463               | Arabicus Sinus I, 31, 37            |
| Apollonia, St. Palaest.      | Arabige Emporium, St.               |
| 1, 256                       | I, 71                               |
| — — St. Lyb. III, 3×2        | A abissus, St. Kappadoc.            |
| - St. Pisid, II, 176         | II, 299                             |
| — — St Mys. III, 421         | Urad, St. Palaest. I, 286           |
| — ad Albanum, St.            | Aradus, St. Phoenic.                |
| Raria III, 289               | I, 398                              |
| ab Mhyndacum,                | — Inf. Arab. I, 154                 |
| St. Mysia III, 539           | Arasara, St. Kappadoc.              |
| Apollonias, Infel Buhpn.     | . П, зот                            |
| III, 606                     | Arauraci, St. Kappadoc.             |
| Apolloniatis, See Mysia      | II, 312                             |
| III, 539                     | Aravene, L. in Rappadoc.            |
| Apollonis, St. Lyd. III, 383 | II, 226                             |
|                              |                                     |
| Apfarus, St. Kolchis II, 366 | Urapa, St. Lycia III, 177           |
| Apsorrus, Fl. Kolchis        | Arca, St. Phoenic. I, 391           |
| 11, 364                      | Ucas, St. Kappadoc. 11, 298         |
| Arabia, Begriff und Ausbeh-  |                                     |
| nung des Landes 1, 1         | Arceutos Fl. Spr. I, 47?            |
| Eintheilung I, 3             | Urchabis Fl. Kolchis II, 369        |
| Abftanmung ber Cinwohner     | Archelais, St. Palaest.             |
| I, 4, 20                     | I, 276                              |
|                              | Arche                               |
|                              | aruje                               |

| Archelais, St. Kappadoc.      | Urmene, St. Paphlag.         |
|-------------------------------|------------------------------|
| II, 265                       | III, 16                      |
| Archeuta Fl. Spr. I, 472      | Armenia Minor II, 279        |
| Arconnesus Inf. Jon.          | Eintheilung II, 282          |
| III, 316                      | - Fruchtbarteit II, 284      |
| — — Propont. Inf.             | Armenia Prima, Secunda       |
| Rutiu 111, 240                | II, 288                      |
| Areon, St. Rappadoc.          | Urnon Fluft, Palaest. 1, 187 |
| II, 312                       | Arver, St. Palaeft. 1. 187   |
| Areopolis, St. Arab. 1, 176   | Aromata, St. Epb. III, 274   |
| 181                           | Arra, St Spr. 1, 475         |
| Areos, Ins Pontus II, 388     | Artae, <b>B Arab</b> . 1, 50 |
| Arethusa, St. One. 1, 460     | Arfinoe, St. Eppern 1, 564   |
| Aretias, Inf. Pontus          | 575                          |
| ,11, 388                      | — — St. Aegypt. 1, 39        |
| Arga, St. Arab. I, 53         | Artace, St. Mysia III, 530   |
| Argaeus Mons, Rappadoc.       | Arranes Fl. Bithnn. 111, 605 |
| 11, 255                       |                              |
| Arganthonius Mons, Bithyn.    | Artynia See, Mys. 111, 534   |
| lll, 563                      | Arudis, St. Spr. 1, 507      |
| Argennon, Lanbsp. Jon.        | Arvifia, Landsch. Jon.       |
| III, 320                      | lll, 327                     |
| Argesis, St. Mysia III, 543   | Urncanda, St. Lyc. Ill, 179  |
| Arginusae, Inf Meolis         | Arycandus, Fl. Lyc. 111, 164 |
| III, 448                      |                              |
| Argyria, St. Pontus           | Arymagdus, Fl. Cilic. 11, 82 |
| II, 384                       | Asaborum Promone. Arab.      |
| Arimara, St. Syr. I, 509      | l, 135                       |
| Arimathia, St. Palaeff.       | Asca, St. Arab. 1, 117       |
| I, 273                        | Ascania See, Phrng.          |
| Arimi, B. Lycia III, 152      | 11, 157, 572                 |
| Arisba, St. Lesbus III, 446   | Ascanius kacus, Phryg. und   |
| St. Troas III, 515            | Bithyn. Il, 157              |
| Ariferria, St. Spr. 1, 518    | Ascanius Portus, Meot.       |
| Aristion, St. Phryg. III, 114 | lll, 394                     |
| smilinist an harson 1 t       | 2lece.                       |
|                               | -                            |

| Uscetae, V. Arab. 1, 130<br>Uscher, Stamm Israels | Asthra, St. Mys. 111, 417,                   |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| l, 228                                            | Atabyris, Berg auf Rhob.                     |
| Asbod, St. Palaest. 1, 261                        | lll, 227                                     |
| Asgilia Inf. Arab. 1, 159                         | Atabyrium, St. Palaest.                      |
| Usia, Name des Erdtheils                          | l, 298                                       |
| ll, 15                                            | Atarneus, St. Mys. Ill, 398                  |
| Usia Minor, ll, 1, 28                             | 415                                          |
| Wolferstämme Rlein-                               | Athana, St. Arab. 1, 71                      |
| asiens II, 17                                     | 140                                          |
| — Cis Laurum, II, 25                              | Uthene, St. Kolchis II, 37 x                 |
| Mia Mronria II 27                                 | Uthis, St. Spr. 1, 526                       |
| Afia Propria II, 27  — Proconfularis II, 27       | Athrulla, St. Arab. 1, 117                   |
| Usiana Divecesis Il, 30                           | Atramitae, B. Arab. 1, 98                    |
| Usichonis Regio, Arab.                            | Atta, St. Arab. 1, 158                       |
| l, 129                                            | Uttalia, St. Pamphyl.                        |
| Usiones, V. Lybia II, 15                          | ll, 129                                      |
| Usiongaber, St. Arab. 1, 44                       | — — Et. Lyd. III, 114                        |
| Usium Pratum, Lyb.                                | Attyda, St. Phryg. Ill, 140                  |
| lll, 273                                          | Avara, St. Arab. 1, 174                      |
| Asmabaeon, Quelle Kappa.                          | Hudie, St. Spr. 1, 456                       |
| boc. 11, 264                                      |                                              |
|                                                   | -Augustopolis, St. Arab.                     |
| ll, 125                                           | l, 177                                       |
| Asphaltidis Lacus, Palaest.                       | Aulon, Thal Palaest. 1, 209                  |
|                                                   | - Aulon Basilicus, Thal Enr.                 |
| Aspis, Inf. Ion. Ill, 316                         | 1, 427                                       |
| Aspona, St. Galat. All, 87                        | Auranitis, Landsch. Palaest.                 |
| Affassinen, B. Spr. 1, 422                        | l <sub>2</sub> , 314                         |
|                                                   | Aureliupolis, St. Lyb.                       |
| Ussia, St. Mys. Ill, 421                          | lll, 38 <b>5</b>                             |
| Astacum, St. Bithyn.                              | Ausara, St. Arab. 1, 132                     |
| lll, 579                                          | Autaritae, B. Arab. 1, 13\$                  |
| Astropalaea, Promont. in                          | Uza, St. Pont. 11, 316                       |
| Caria III, 241, 244                               | Uza, St. Pont. 11, 316 — St. Palaest. 1, 263 |
|                                                   | Azani,                                       |
| ·                                                 |                                              |

| Ugani, St. Phryg. 111, 112   | Bargalo, Ct. Rappaboc.                |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Uzanitis, Landsch. Ill, 112  | ll, 295                               |
| Uzeka, St. Palaeft. 1, 285   | Basilinupolis, St. Bithyn.            |
| Uginis, St. Rappadoc.        | lll, 57 <b>4</b>                      |
| ll, 308                      |                                       |
| Azotus, St. Palaeft. 1, 261  | 1, 315                                |
| togopaloy esto ip in requi   | Bathura, Ct. Palaeft 1, 353           |
| 3.                           | Bathne Fl Pontus Il, 361              |
| Baalbet, St Coelefne. I, 413 | — – Fl. Phryg. Ill, 92                |
| Bacataiali, Et. Epr. 1, 456  | Batnae, St Epr. 1, 516                |
| Babei Regia, Ct. Arab.       | Batogabra, St. Palaeft.               |
| l, 57                        | 1, 286                                |
| Baeberdon, St. Kappadoc.     | Banae, St. Cilic. 11, 51              |
| ll, 312                      | Bebrnces, B. in Bithyn.               |
| Baetius Fl. Arab. 1, 57      | iil, 549                              |
| Bage, Et. Lyb. Ill, 379      | Bechiri, B. Pontus II, 375            |
| Bagadania, Landsch. Kappa-   | 397                                   |
| boc. 11, 283                 | Belus, Beleus, Fl. Phoenic.           |
| Baharein Inf. Arab. 1, 152   | i, 35 <b>5</b>                        |
| Balaneae, St. Phoenic.       | Bemmari, St. Egr. 1, 416              |
| l, 401                       | Beniamin, Stamm in Pas                |
| Balbura, St. Lyc. 111, 182   | laest. 1, 223                         |
| Bambyce, St. Epr. 1, 512     | Bereconthes, B. Phrng.                |
| Banizomenes, B. Arab. 1, 47  | ill, 8 i                              |
| Barattha, St. Lycaon,        | Bereconthius Tractus, in              |
| ll, 206                      | Raria Ill, 273                        |
| Barbaristus, St. Spr.        | Beriffa, Ct. Pontus 11, 433           |
| l, 525                       | Beroeg, Ct. Epr. 1, 514               |
| Barbinus Fl. Coelesyr        | Berfabe, Ct Palaeft. 1, 287           |
| l, 410                       | Berntus, St. Phoenic.                 |
| Bargasa, St. Caria III, 237  | l, 378                                |
| Bargylia, St. Caria III. 248 | Besbicus, Inf. in ber Pro-            |
| Bargylus, Berg Phoenic.      | pontis lll, 535                       |
| l, 393                       | Bethabara, St. Palaest.               |
| Baris, St. Pisto. 11, 158    | 1, 326                                |
| ~, ~, ~, ~, ~,               | Betham-                               |
|                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

| Bethammaria, St. Cyr.                                       | Blaudon, St. Phryg.              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Bethania, St. Palaeft.                                      | Blubion, St. Galat. Ill, 78      |
| 1, 232                                                      | Boas Fl. Kappadoc. 11, 358       |
| Betharamathon, St. Palaest.                                 | 364                              |
| Betharamphtha, Et. Palaeft.                                 | Boona, St. Pontus II, 392        |
| l, 326                                                      | Boosura, Landspite Eppern 1, 583 |
| Bethar, St. Palaest. 1, 271                                 | Borrama, St. Phoenic.            |
| Bethaven, St. Palaeft.                                      | 1, 392                           |
| l, 274                                                      | Bosporus Thracicus Ill, 597      |
| Bethel, Et. Palaeft 1, 274<br>Bethlehem, St. Palaft. 1, 288 | Bostra, St. Arab. Ill, 177       |
| Bethoron, St. Palaest.                                      | Botrys, St Phoenic. 1, 383       |
| l, 284                                                      | Branchidae, Priester             |
| Bethphage, St. Palaeft.                                     | III, 252                         |
| Rathfon St Molans 1 and                                     | Briulla, St. Lipb. III, 274      |
| Bethsan, St. Palaest. 1, 299                                | Bruros, St. Phrys. 11, 107       |
| Bethsemes, St. Palaest.                                     | Bubessius Sinus, Karia           |
| Bethulia, St. Palaeft.                                      | Bubon, Et kyc. Ill, 182          |
| l, 302                                                      | Bulicas, St. Arab. 1, 67         |
| Bethjur, St. Palaest. 1, 288                                | Byblus, St. Phoenic.             |
| Beubos Vetus, St. Pisib.                                    | l, 383                           |
| Bezetha, Et. Palaest. 1, 279                                | Byzeres, V. Kolchis II, 397      |
| Bilbana, St. Arab. 1, 147                                   |                                  |
| — Fl. Bithyn. 111, 616                                      |                                  |
| Birtha, St. Enr. 1, 505                                     | <b>©.</b>                        |
| Sithunia, III, 545                                          | Cabalia, Landsch. Pistb.         |
| Bithunia, Ill, 545                                          | (C. F. W. 11, 143                |
| Bithynium, St. Sithyn.                                      | Caballicome, St. Lycaon.         |
| Biula, St. Karia III, 274                                   | Cabira, St. Pont. 11, 203        |
|                                                             | Cabuba.                          |
| \ .                                                         |                                  |

| Cabubathra Mons, Arab.     | Calingii, B. Arab. 1, 82<br>Callicolone, Berg Troas |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Cabi, St. Phryg. 111, 113  | 111, 498                                            |
| Cadmus Mons, Phryg.        | Callimache, St. Karia                               |
| 111, 148                   | Ill, 194                                            |
| Fl. Phrng. 111, 149        | Callinusa Promont. Eppern 1, 566                    |
| Cadyna, St. Kappadoc.      | Callirrhoe, St. Palaest                             |
| 11, 275                    | 1, 328                                              |
| Caenon Chorion, St. Pontus | Callistratia, St. Paphlag.                          |
| Caefarea, St. Phoenic.     | Calpa, Fl. Bithyn. 111, 606                         |
| 1, 391                     | Calpcadnus Fl. Cilic. 11, 77                        |
| — St. Bithyn.              | Calydnae Inf. ben Raria                             |
| 111, 5 <b>5</b> 9          | und Troas III, 245, 511                             |
| — St. Rappadoc.            | Calymna Juf. bey Karia                              |
| 111, 257                   | 111, 245                                            |
| — — St. Palaest. 1, 254    | Calynda, St Karia III, 196                          |
| — — Paneas, St. Palaest:   | Camirus, St. Rhod.                                  |
| 1, 305                     | 111, 227                                            |
| — — Philippi, St. Pa-      | Camisa, St. Kappadoc.                               |
| laest. 1, 305              | Campe, St. Kappadoc.                                |
| —— ad Anazarbum, St.       | ll, 277                                             |
| Cilic. H, 106              | Cana, St. Palaest. 1, 306                           |
| — — St. Endia III, 369     | Canaan, Land 1, 207                                 |
| Caicus Fl. Mys. 111, 397   | Canaanitae, B. Palaest.                             |
| Calaei Ins. Arab. 1, 134   | l, 219                                              |
| 141                        | Canatha, St. Palaeft.                               |
| Calamos, St. Phoenic.      | 1, 314, 322                                         |
| 1, 355, 385                | Eandyba, St. Lyc. 111, 183                          |
| Calbis Fl. Caria III, 198  | Cane Promont. und St.                               |
| Calinda, St. Karia         | Neolis 111, 398                                     |
| 111, 196                   | Cane Promont. Arab.                                 |
|                            |                                                     |
|                            | Cane,                                               |

| Cane, St. Arab. 1, 105 Canis Fl. Arab. 1, 159 Canna, St. Lycaon 11, 205 Canope, St. Pontus 11, 452 Canraitae, V. Arab. 1, 62 Capatiana Phrygia 111, 89 Capernaum, St. Palaest. 1, 301, 302 Capeus Sinus, Arab. 1, 147 Capitolias, St. Palaest. 1, 319 Caporcodani, St. Palaest.                                                                                                                                                                         | Carenitis, Canbith. Armen. 11, 401 11, 401 11, 501, 503 111, 501, 503 Carefus, Fl. Troas III, 501 Cari Mensis Templ. Phrys. 111, 139 Caria, Provint III, 184 Carmala, Fl. Rappadoc. 11, 246, 254, 287 Carmel Mons, Phoenic.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cappadocia, Reich II, 211  — Provin; II, 214  — im engern Ver- fiand II, 247 Cappadoces, Weisse Sprer II, 211 Cappadoces, Weisse Sprer II, 211 Cappadoces, St. Spr. 1, 475 Cappareas, St. Spr. 1, 475 Cappareas, St. Spr. 1, 127 Caprus, Fl. Phrys. III, 133 Carada, St. Arab. 1, 158 Caralitis, See Pist. Crambis Promont. Paphlag. III, 20 Caramus, St. Spr. 1, 397 Carcar, St. Arab. 1, 176 Carbamene, Ins. Arab. II, 60 Carbuchi, B. Armen. II, 401 | Carmpleffus, St. Lyc.  111, 277  Carna, ober Carana, St.  Arab I, 111  Carnus, St. Arab. I, 112  St. Phoenie. I, 397  Carpafia, St Epprus I, 569  Carpafiae Inf. Epprus I, 571  Carpathos Inf. Ill, 228  Carpathium Dare Ill, 229  Carfagis, St. Kappadoc. Il, 311  Carura, St. Abryg. Ill, 138  Carufa, St. Paphlag. Ill, 11  Caryanda, St. Caria Ill, 194  Carnanda, St. Caria Ill, 247  Cafandres, B. Arab. I, 58  Cafius Mons, Syr. I, 453  Cafius Mons, Syr. I, 453  Cafius, St. Pifid, Il, 167  b 2  Cafius, |

| Cafins Mons, Spr. 1, 45 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cebrene, St. Troas III, 466    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Caffanitae, B. Arab. 1, 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ceciliana, St Spr. 1, 508      |
| Cassiotis, Landsch: Spr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cedrei, B. Arab. 1, 194        |
| 1, 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Celaenae, St. Phrng.           |
| Castabala, St. Kappadoc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ill, 119                       |
| 11, 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Celenderis, St. Cilic. 11, 8 r |
| Et. Cilic. 11, 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Celfe, Et Coelefpr. 1, 416     |
| Casus, Inf. im Karpath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cenchrius, Fl Jon. III, 313    |
| mare III. 230.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cenderig, See Phoenic.         |
| Catabani, B. Arab. 1, 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 255                          |
| Catabanum, St. Arab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Centus, St. Arab. 1, 53        |
| 1, 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Centum Putei, St. Spr.         |
| Catabolon, St, Cilic. 11, 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l, 474, 543                    |
| Casafefavmene, Landsch End.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ceramicus Sinus, Karia         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111, 236                       |
| Cataonia, Landsch. Kappadoc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Enprus 1, 547-                 |
| ll, 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cerasus, St. Pontus II, 333    |
| Cataruhaftes, Fl. Pampyl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 386                            |
| 11, 128, 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cercaphus, Berg Jon.           |
| Catennenfes, B. Pifib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111, 314                       |
| 11, 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ceretapa, St. Phrng.           |
| Cattabeni, B. Arab. 1, 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lll, 140                       |
| Caucones, B. Bithyn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cerynia, St. Eppern 1, 567     |
| III, 549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cesbedion, St. Pifib.          |
| Cauconii, B. Caria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ll, 165                        |
| 111, 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cestrus Fl. Pamphyl.           |
| Caularis, Fl. Pisiv. 11, 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11, 126                        |
| 111, 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cetis, Landsch. Cilic. 11, 89  |
| Caunus, St. Caria III, 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chabinus, Berg Arab. 1. 54     |
| Canster Fl. Lyb. 111, 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |
| Carftrianus Campus, Lyd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Chadifius, Fl. und St. Pon-    |
| 111, 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tus 11, 446                    |
| Canstrianus Campus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chalcedon, St. Bithyn.         |
| ll, 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111, 587                       |
| Capstrus, St. Cilic. 11, 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chalce.                        |
| to the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of | Chalce.                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |

| Chalcebora, St. Karia                        | Charmudas, St. Urab.         |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Chalcia, Insel im Karpath.<br>Meere 111, 230 | Charonion, Höhle in Raria    |
| Chalcibene, ober Chalcibite,                 | Chathrammitae, 2. Arab.      |
| landsch. Spr. 1, 474                         |                              |
| Chaicidis, Landsch. Jon.                     | Chatramotitae, B. Arab.      |
| 111, 313                                     | I, 98                        |
| Chalcidis, Insel III, 595                    | Chaus, Fl. Phryg. 111, 148   |
| 596                                          | Chelibonium, St. Phryg.      |
| Chalcis, St. Spr. 1, 430                     | 711                          |
| 476                                          | Cheliboniae, Ins. Lyc.       |
| Chaldaei, V. Armen, 11, 407                  | ll, 137                      |
| 431                                          | Chelmidessus, St. Spr.       |
| Chalbi, B. Armen. 11, 414                    | 1, 466                       |
| Chaldone Promont. Arab.                      | Chelonitis, Inf. Arab.       |
| 1, 146                                       | 1, 141                       |
| Chalep, St. Spr. 1, 515                      | Cherronesus, St. Spr.        |
| Chalos Fl. Spr. 1, 516                       | 1, 464                       |
| Chalybes, V. Pontus                          | Chersonnesus, Arab. 1, 48    |
| 11, 403, 407, 429                            | Ehiliocome, Landsch. Pontus  |
| Chalpbon, St. Syr. 1, 532                    | 11, 466                      |
| Chalybonitis, Landsch. 1, 521                | Chimaera Mons, Lyc.          |
| Chamanene, Landsch. Rappa-                   | Ill, 161                     |
| doc. 11, 249                                 | Chios, Inf. 111, 323         |
| Chanaan, Landsch. 1, 205                     | Chictaei, B. Palgest. 1, 220 |
| Chaonia, St. Enr. 1, 496                     |                              |
| Characine, Landsch. Cilic.                   | Cholmadara, St. Syr.         |
| Il, 91                                       | Shame Se Oncia III . a.a.    |
| Charabrus, St. Cilic. 11, 85                 | Choma, St. Lycia, 111, 182   |
| Charafmoba, St. Arab.                        | Chordyle, St. Kolchis        |
| Charmodara, St. Syr.                         | Thunks Gs Cuss III           |
| -                                            | Chrysa, St. Troas III, 430   |
| 1, 492,                                      | 6 3 Chryso.                  |
|                                              | b 3: Chryso.                 |

| Chrnfopolis, St. Bithyn.                     | Cimmeris, St. Mys.                        |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ill, 591<br>Chrysorrhoas, Fl. Spr.           | 111, 418<br>Cimolis, St Paphlag.          |
| 111, 249, 411<br>Chytrion, St. Jon. 111, 329 | 111, 17<br>Cinereth Mare, Palaest.        |
| Chytrus, St. Cypern 1, 591                   | 1, 331                                    |
|                                              | Ciniata, St. Paphlag.                     |
| Ciaca, St. Rappadoc.                         | 111, 36                                   |
| Cianus, Sinus, Bithyn.                       | Cinolis, St. Paphlag.                     |
| 111, 56 <b>3</b>                             | 111, 17                                   |
| Cibyra, St. Phryg. 11, 144                   | Cissa, St. und Fl. Rolchis                |
| Ill, 143  — St. Pamphyl.                     | ll, 370<br>Cissus, Haken Ion. 111, 321    |
| 11, 122                                      | Cistene, St. Mpsia, 111, 415              |
| Cilbianus Campus, Lyb.                       | Citium, St. Epprus 1, 578                 |
| 111, 370                                     | Cius, St. Bithyn. 111, 561                |
| Cilices, in Troas III, 428                   | Clarus, St. Jon. 111, 315                 |
| — in Rappadoc. II, 223                       | Claudias, St. Lappadoc.                   |
| Cilices Mandacadeni, V. Mysia 111, 539       | 11, 294                                   |
|                                              | Claudiopolis, St. Kappad.                 |
| Cilicia, Proving 11, 32 —— Propria, 11, 35   | 11, 230                                   |
| —— Aspera, 11, 35, 7 I                       | — — St. Bithyn.                           |
| 88                                           | Clazomene, St. Jon.                       |
| 2. Rappadoc. 11, 250                         | 111, 328                                  |
| Ciliciae Pylae, 11, 93                       | Clives, Inf. Epp. 1, 570                  |
| — — Piratae, 11, 40                          | Climar Mons, Arab. 1, 92                  |
| Cilicum, Ins. Pontus                         | — St. Paphlag. 111, 23 — Straffe Pamphyl. |
| Ciliza, St. Spr. 1, 520                      | 11, 134                                   |
| Cilla, St. Troas Ill, 429                    | Clisma, St. Alegypt. 1, 39                |
| Cillanus Campus, Phryg.                      | Clistrus, St. Cilic. 11, 90               |
| 111, 118                                     | Clydar, St. Karia 11, 194                 |
|                                              | Enibus,                                   |

| Enibus, St. Karia III, 234            | Combusta, Ins. Arab. 1, 62     |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Cobulatus, Fl. Pisib.                 | Commagene, Landsch. in         |
| 11, 156                               | Sprien 1, 488                  |
| Coara, St. Spr. 1, 475                | Comba, St. Lycia III, 178      |
| Cocusus, St. Kataon.                  | Commoris, St. Cilic.           |
| 11, 241                               | 11, 113                        |
| Coduzabala, St. Kappadoc.             | Conna, St. Phrng. 111, 101     |
| 11, 301                               | Constantia, St. Palaest.       |
| Coele Syria, (das hoble Sy-           | 1, 266                         |
| rien) 1, 402                          | — — St Phoenic.                |
| Coenon Gallicanon, St. Sa-            | 1, 397                         |
| lat. 111, 76                          | - Ct. Epprus                   |
| Colbusa, St. Bithyn.                  | 1, 573                         |
| 111, 590                              | Copar, St. Arab. 1, 53         |
| Colchi, V. Pontus 11, 396             | Coracefium, Promont. und       |
| 424                                   | St. Eilic. 11, 86              |
| Coloe, See Lyb. 111, 364              | Coracium, Berg Jon.            |
| Colonae, St. Troos                    | 111, 315                       |
| 111, 465                              | Coreae, St. Palaeft. 1, 275    |
| — — St. Mysia III, 520                | Coralis Gee, Pifib. 1, 182     |
| Colonia, St. Kappadoc.                | Coralla, St. Pont. 11, 383     |
| 11, 312                               | •                              |
| Colopena, Landsch. Kappadoc.          | Corassiae, Inf. Jonia 111, 302 |
| 11, 480)                              |                                |
| Colophón, St. Jon.                    | Corbasa, St. Pists. 11, 151    |
| 111, 313                              | Corbeus, Et. Galat. 111, 55    |
| Coloffae, Ct. Phrng.                  | Cordyla, St. Pont. 11, 379     |
| 111, 127                              | 382                            |
| Coluffa, St. Paphlag.                 | Corineum, St. Eppt 1, 568      |
| 111, 19                               | Cormasu, St. Pisid. 11, 154    |
| Comana, St. Rappadoc.                 | Corna, St. Kappaboc.           |
| ll, 242                               | 11, 23                         |
| — — St. Pontus 11, 476                | Corningna, St. Vontus          |
| — — Et. Pisso. 11, 161                | 11, 484                        |
|                                       | b 4 Coroma                     |
| 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | <b>▼</b> ▼                     |

| Coromanis, St. Arab.                                              | Cretopolis, St. Pifib.                                 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1, 146<br>Corone, Landsch. Eppern                                 | Crocobilorum, Fl. Palaest.                             |
| 1, 567<br>Corseus, Fl. Phoenic. 1, 351                            | 1, 351<br>Crommyon Promont. Espern<br>1, 566           |
| Corfiae, Inf. Jonia 111, 303<br>Corncum, St. Pamphyl.<br>11, 1,34 | Cromna, St. Paphlag.                                   |
| Carneus, St. Cisic. 11, 73  — Landspise Jon.                      | Erya, St. Raria III, 194<br>Eryon, Fl. Lyb. III, 377   |
| 111, 319                                                          | Cryptos Portus, Arab.                                  |
| Corncaei, Seerduber Ion.                                          | Cuniorum Portus, Karia 111, 195                        |
| Coryballa, St. Inc.                                               | Curias Promont. Epp.                                   |
| Coryna, Et. Jon. 111, 323                                         | Curium, St. Eppern 1, 582                              |
| Corpphantis, St. Mysia 111, 415                                   | Chaneae, St. Epcia III, 180                            |
| Cos, Inf. 111, 243                                                | Cybistra, St. Kappadoc. 11, 236, 262                   |
| Coscinia, St. Caria 111, 274                                      | Cydistus, St. Phryg.                                   |
| Cotyaeum, St. Phryg.                                              | Cybnus, Fl. Cilic. 11, 64                              |
| Cotyora, St. Pont. 11, 390                                        | Endrara, St. Phryg.                                    |
| Cragus Mens, Lyc. 111, 169  ———————————————————————————————————   | Cymaria, St. Karia                                     |
| Crambusa, Ins. und St. Lye. 11, 135                               | Enme, St. Acolis 111, 397<br>Cinaedocolpitae, B. Arab. |
| Cratia, St. Bithyn. 111, 621                                      | 1, 55<br>Eynos, Fl. Arab. 1, 159                       |
| Crembusa, Inf. Cilic. 11, 82                                      | Cynos Sema, St. Karia                                  |
| Cremna, St. Pisst. 11, 161                                        | lll, 232                                               |
| Cressa, St. Caria III, 201                                        | Enprus,                                                |

| Epprus, Inf. 1, 546<br>Epptasia, St. Paphlag. | Dagolassus, St. Rappadoe. 11, 320 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Ill, 11                                       | Dagusa, St. Kappadoc.             |
| Cyri Campus, Phryg.                           | ll, 306                           |
| lll, 118                                      | Dalasis, Landsch. Cilic.          |
| Chrrus, St. Spr. 1, 518                       | 11, 90                            |
| Cyrrhestica, Landsch. in Gyr.                 | Daldia, St. Phryg. Ill, 114       |
| l, 499                                        | Palisanthus, St. Rappadoc.        |
| Cyrrhus, St. in Syr.                          | 11, 229                           |
| l, 518                                        | Damascus, St. Coelesyr.           |
| Cythera, St. Cypern 1, 591                    | l, 407                            |
| Enthibanitae, B. Arab. 1, 85                  | Dan, Stamm ber Bergel.            |
| Cytorum, St. Paphlag,                         | l, 224                            |
| lll, 23                                       | — St. Palaest. 1, 304             |
| Cyzicus, St. Mysia III, 527                   | Dana, St. Kataon. 11, 239         |
| •                                             | 263.                              |
| $\mathfrak{D}_{\cdot}$                        | Danala, St. Galat. Ill, 78        |
| Dablis, St. Galat. Ill, 76                    | Daphar, St. Arab. 1, 90,          |
| Dachareni, A. Arab. 1, 168                    | Daphne, St. Spr. 1, 473           |
| Dacia, St. Kappadoc.                          |                                   |
| ll, 264                                       | Darabacus, Fl. Spr. 1, 522        |
| Dacora, Daora, St. Kap-                       | Darbania, Landsch. 111, 506       |
| padoc. 11, 274                                | Dardanis, Promont.                |
| Daben, St. Arab. k, 150                       | lll, 50 <b>&amp;</b>              |
| Dabes Promont. Eppern                         | Hardanus, St. Troas               |
| l, 577                                        | lll, 507                          |
| Dadybra, St. Payblag.                         | Paromas, Landsch. Palaest.        |
| lll, 35                                       | l, 253                            |
| Daebala, St. Caria III, 176.                  | Dascusa, St. Kappadoc.            |
| Dabastana, St. Galat.                         | lll, 30 <b>5</b>                  |
| lll, 75                                       | Dascylium, St. Bithyn.            |
| Daebaba, St. Karia III, 194                   | 111, 556,                         |
| Daemonum, Inf. Arab.                          | Dastarcon, St. Kappadoc.          |
| 1, 53                                         | 11, 246                           |
|                                               | Davara,                           |

| Davara, St. Kappadoc.               | Diospolis, St. Palaest.        |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Debae, B. Arab. 1, 55               | — — St. Phryg. III, 131        |
| Decapolis, Landsch. in Palaest.     | — — St. Spr. 1, 452            |
| 1, 316                              | Docea, St. Paphlag. 111, 32    |
| Deban, St Arab. 1, 150              | Docimaeum, St. Phryg.          |
| 176                                 | lll, 95                        |
| Dei Facies, Promont. Phoe-          | Dolicae, Inf. Arab. 1, 142     |
| nic. 1, 385                         | Doliche, Ins. Icarus           |
| Demetriu, St. Bithyn.               | lll, 300                       |
|                                     | — St. Spe. 1, 495              |
| Demonest Inseln, Ill, 595           | Dolichiste, Inf. enc. 111, 169 |
| Derbe, St. Lycaon. 11, 207          | Domana, St. Kappadoc.          |
| Digcopene, Landsch. Pontus          | ll, 316                        |
| ll, 466                             | Domanetis, Landfch. Paphlag.   |
| Diopolis, St. Pont. 11, 472         | lll, 31                        |
| Dibyma Liche, St. Myf.              | Domitiopolis, St. Cilic.       |
| lll, 538                            | Dor, Dora, St. Palaest.        |
| Didymos, ober                       | l, 352                         |
| Dindnmus Mons, Galat. und           | Doribis Sinus, Karia           |
| Mys. III, 63                        | lll, 236                       |
| Dindymene, (ber) Berg Lyd. 111, 337 | Doris, Landsch. 111, 250       |
|                                     | Dorus, St. Phoenic. 1, 35 1.   |
| Diocaesarea, St. Cilic.             | Dornsqeum, St. Phrng.          |
| — — St. Kappadoc.                   | , Ill, 91                      |
| ll, 268                             | Oraco, Fl. Bithyn.             |
| Dioclia, St. Phrng. III, 114        |                                |
| Diodori, Inf. Arab. 1, 67           | Dracones, St. Kappadoc.        |
| Dion, St. Palaest. 1, 321           | Draconum, St. auf ber Juf.     |
| Dioscorites, Inf. Arab.             | Jearus Ill, 301                |
| l, 124                              | Dratae, St. Rappadoc.          |
| Dioshieritae, B. End. Ill, 385      | · 11,271                       |
|                                     | Drepane,                       |

Drepane, St. Bithyn. Eleusa, Inf. Cilic. lll, 583 Caria Drepanum, Promont. lll, 244, 301 Eppern l, 583 Drilae, V. Kalchis Drymusa, Inf. Jon. 111, 329 Dufae pros Olymp. St. Bith. 111, 623 Dufareni, B. Arab. l, 109 Elusa, St. Arab. Dyrzela, St. Pisib. ll, 161 Ebbatana, St. Phoenic. l, 352 Ecbippa, St. Phoenic. l. 359 Arab. Ecobriga, St. Galat. Ill, 53 Eboni, Landsch. Arab. 1, 184 Eara, St. Arab. 1, 53, 182 Efron, St. Palaeft. 1, 260 Claea, St. Neol. 111, 396 Claeum Promont. Eppern 1,572 Claiticus Sinus, Arab. lll, 398 Elana, St. Arab. 🖟 1,43 Elaniticus Cinus, Arol. Claphonnesus, Inf. Propont. III, 532 Clatha, Fl. Bithyn. 111, 609

lll. 200 Cleutherocilices, B. Cilic. ll. 38 Cleutheropolis, St. Palgeft. Cleutherus, . Fl. Phoenic. 1, 371, 389 Elisari, B. Arab. 1, 60, 92 Elisarne, St. Mnsia III, 413 Emaus, St. Palaeft. 1, 284 Emefa, Emissa, St. la 457 Emmaus, St. Palaeft. 283 Emporium Arabiae, St. Engaddi, St. Jud. l, 289 Enydra, St. Phoenic. 1, 395 Ephesus, St. Jon. Ill, 309 Ephialtium Promont. 111, 229 Ephraim, Stamm Istael 1, 226 St. Palaest. 1, 283 Evifaeros, St. Palaeft. 1, 328 Epimanaritae, B. Arab. J, 159 Epiphania, St. Spr. 1, 461 St. Cilic. Erae, St. Jon. 111, 319 Eragiza,

| The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Eragiza, St. Spr. 1, 509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Eupatoria, St. Pont. It, 471             |
| Erana, St. Cilic. 1, 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Euphorbium, St. Phrng.                   |
| Ereffus, St. auf Lesbus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lll, 100                                 |
| lll, 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Euphratenfis, Proving Syr.               |
| Ergasteria, St. Myfia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | l, 490                                   |
| lll <sub>55.43</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Euphrates Fl. 11, 286                    |
| Eriboea, St. Bithyn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Euromos, St. Karia III, 286              |
| lll, 577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Europus, St. Spr. 1, 508                 |
| Eribolum, St. Bithyn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Eurymedon, Fl. Pamphyl.                  |
| lll, 577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ll, 124                                  |
| Eristhe, St. Urab. 1, 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Eusebia, St. Roppadoc.                   |
| Eriza, St. Phrng. 111, 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ll, 254, 264                             |
| Erithyni, St. Paphlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Eusene, St. Pont. 11, 451                |
| lll, 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ezeongeber, St. Arab. 1, 44              |
| Ernthrae, St. Jon. 111, 3-2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
| Esbon, St. Arab. 1, 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                        |
| Esbraelon, Thal. Palgeft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>%</b> .                               |
| l, 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Faustinopolis, St. Kappadoa              |
| Esthaol, St. Palgest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ll, 234                                  |
| 1, 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Felir Julia, St. Phoenic.                |
| Estones, B. End. 11, 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | l, 379<br>Flaviopolis, St. Cilic. 11, 91 |
| Ctennenses, B. Pifib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
| ll, 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fortunatae, Inf. Arab. 1,77              |
| Evardos, Fl. Paphlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Frigidarium, St., Kappadoc.              |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ll, 315                                  |
| Eucarpia, St. Phryg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| lll, 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>S</b> :                               |
| Eudocia, St Pisid. 11, 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                        |
| Eudoria, St. Phryg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gaana, St. Spr. 1, 415.                  |
| III, 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gaba, St. Palaest. 1, 292                |
| Cumenia, St. Phryg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gabala, St. Phoenic. 1, 449              |
| lll, 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gabara, St. Palaest. 1, 306              |
| Evenus, Fl. Neol. 111, 397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gabula, St. Spr. 1, 525                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gab,                                     |

Garsaura, St. Rappadvc. Bab, Stamm Miraels 1, 231. 11, 264 Gebara, St. Palaeft. 1, 318 Garfauritis, ganbich. Rappa-Gabaris, St. Palaest. L 260 11, 249 boc. Gadisonitis, Landsch. Pont. Gath, St. Palaeft. 1. 260 11, 437 Gaulanitis, Landsch. Balaeft. Gabora, St. Palaest. 1, 322 1, 309 Gaesus, Fl. Jonia 111, 292 Baulon, St. Palaeft. 1, 310 Bagge, St. Epc. 111, 165 Gausoves, B. Arab 1, 147 Galafa, St. Palaeft. 1, 32 t Gaza, St. Palaest. 1, 262 111, 37 Galatia, Land Bajara, St. Palaest. 1, 260 Prima unb Bazacena, Lanbich. Pontus Gecunda 111, 46 11. 468 Balilaea, Lanbsch. in Palaest. Bazena, St. Phrng. Ill, 149. 1, 246, 297 Gaziura, St. Pont. 11, 468. Galilaeum Mate l, 331 Bazuron, St. Paphlag. Ill, 10 Gallefius, Berg Jon. Gebalene, Landich. Urab. lll, 313 1, 173, 185 Ill, 38 Gallograecia. Gebanitae, B. Arab. 1, 84 Gallus, Fl. Bithyn. Ill, 572 Bebes ober **3**73 Gelbes, Fl. Bithyn. 111, 659 Ael. Gallus, Bug burch Arab. Gelobtes Land l, 113 Benefintis, St. Pontus Gamala, St. Palaeft. 1, 296. 11, 393 Genetus, Fl. Pontus 11, 393 Gangra, St. Paphlag. 111, 32 Genetae, B. Pontus 11, 393 Gargara, St. und Berg Generareth Gee, Palgeft. lll, 419 Mns. 1, 331 Garindaei, B. Arab. Gephyra, St. Spr. 1, 48 : Barius, St. Paphlag. Berge, St. Palaeft. 1, 266 111, 20 Beraritica, Landich. Palaeft. Barigim, Berg Palaeft. 1, 253 ll, 295 Berafa,

| Gerasa, St. Arab. 1, 175'                              | Granicus, Fl. Myf. 111, 523  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| — — Palaest. 1, 321                                    | Granucometae, B. Spr.        |
| Gergethium, St. Myf.                                   | l, 421                       |
| lll, 520                                               | Grion, Geb. Karia III, 259   |
| Germa, St. Galat. und Dinfi                            | Grunium, St. Phryg.          |
| lll, 59, 525                                           | Grinium, St. Neol. Ill, 395  |
| Germanicia, St. Spr.                                   | Grinium, St. Aeol. III, 395  |
| l, 494                                                 | Gurzubanthon, St. Pa-        |
| Germanikopolis, St. Pa-                                | phlag. Ill, 10               |
| phlag. Ill, 33 — St. Bithyn. Ill, 559                  | Guta, Ebene Coelespr. 1, 411 |
|                                                        | Gngaea, See Lyb. Ill, 364.   |
| Geroda, St. Coelesyr 1, 416                            | Gnmnias, St. Armen.          |
| Gerrhaei, D. Arab. 1, 149                              |                              |
| Gerrha, St. Arab. 1, 147<br>Gessus, Fl. Jonia III, 292 | Gypsaria, St. Arak. 1, 175   |
| Gibea, St. Palaest. 1, 283                             |                              |
| Gibeon, St. Palaest. 1, 283                            | <b>.5.</b>                   |
| Gigaea See, End. Ill, 364                              | Hadriani, St. Bithyn.        |
| Gigarton, Ct. Phoenic.                                 | lll, 568                     |
| l, 384                                                 | Halala, St. Kappadoc.        |
| Gigas, Geb. Paphlag.                                   | 11 000                       |
| lll, 3°                                                | Haleston, Chene Troas,       |
| Bilgal, Ct. Palaeft. 1, 277                            | 111. 462                     |
| Gindarus, St. Spr. 1, 48 i                             | Holesus, Fl. Jon. III, 314   |
| Glaucus Sinus, Lycia                                   | Halicarnassus, St. Caria     |
| lll, 175                                               | lll, 238                     |
| — – Fl. Kolchis 'll, 365                               | Halisarne, St. Mysia         |
| —— Fl. Karia III, 195                                  | lll, 413,                    |
| Galgos, St. Cyprus 577                                 | Holizones, V. Pontus         |
|                                                        | ll, 432                      |
| Gophna, St. Palaest. 1, 274                            | Halonnesus, Ins. Ion.        |
| Gordiutichos, St. Phrng.                               | lll, 320                     |
| lll, 277                                               | Halys, Fl. Pontus 11, 452    |
| Gordium, St. Galat. III, 72                            | Hamat, kand und St. Spr.     |
| Gordus, St. Lyd. 111, 385                              | 1,462                        |
| ```.                                                   | Hamaria,                     |

| Hamaria, St. Cilic. 11, 86                  | hephaestium, Ct. Enc.                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Hamaritus, St. Troas                        | lll, 18t                              |
| lll, 462                                    | Heraklea, St Raria III, 258           |
| Harmene, St. Paphlag.                       | St. Karia Ill, 289                    |
| , lll, 16                                   | — St. Karia Ill, 289<br>— St. Bithyn. |
| Harpagia, St. Mysia                         | lll, 611                              |
| 3 1 1 Ser 111, 523                          | St. Eng. 1, 452                       |
| Harpasa, St. Raria III, 280                 | lll, 61 1<br>— St. Sps. 1, 452<br>517 |
| Harpasis, Fl. Caria III, 192                | — — , St End. Ill, 3,85               |
| 283                                         | Herafleum, St. Pont. 11, 442          |
| — — Fl. Urmen. 11, 404                      | Heraflium, St. Spr. 1, 482            |
| Hassa, St. Kappadoc.                        |                                       |
| ll, 316                                     | Hermakapelia, St. Lyb.                |
| Hauran, Landsch. und Gebirg.                | lll, 380                              |
| Palaest. 1, 314                             | Hermeus Sinus, Jon.                   |
| Hebron, St. Palaeft. 1, 287                 | 111, 331                              |
| Hecatonness, ben Lesbus                     | hermon, Geb. Palaest.                 |
| 111, 447                                    | 1, 345, 209                           |
| Helause, Ins. Karia III, 201                | hermonassa, St Pont.                  |
| Selenopolis, Ct. Bithon.                    | 6 mm. 61 0.5 111 2 111                |
|                                             | Hermus, Fl. Lyb. 111, 337             |
| Heleugnantus, Arap in Man-                  | Herodes, 1, 247                       |
| Helenopontus, Prov. in Pon-<br>tus 11, 3.53 | Herodium, St. Palaeft.                |
| Hellesponti Provinzia,                      | 1, 288                                |
| Ill, 407                                    | Herophile, St Jon. 111, 321           |
| Hellespontus, die Meerenge                  | Heroopolis, St. Arab. 1, 38           |
| lll, 514                                    | Heropolites Sinus, 1, 38              |
| Heliopolis, St. Spr. 1, 413                 | Herpa, St. Kappadoc.                  |
|                                             | 288                                   |
| Hemath, St. Spr. 1, 457,                    | Hesbon, St. Arab. 1, 179              |
| Ganati Se Mantia III                        | Bethaei, St. Palaest. 1, 220          |
| Heneti, V. Paphlag. Ill, 4                  | Hevitae, B. Palacst. 1, 220           |
| Heniochi, V. Kolchis II, 422                | hiera, St. auf Lesbus III,446         |
| Hepha, St. Phoenic. 1, 354                  | hiera Germe, St. Mps.                 |
|                                             | lll, \$25                             |
| A                                           | ` Dierg.                              |

| · <b>)</b> '                      |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Hiera Rome, St. Karia             | Hybra Promont. Aeol.          |
| lll, 279                          | lll, 394, 400                 |
| Hieradung Inf. Arab. 1, 59        | Hobrela, St. Phryg. 111, 139  |
| Hierapolis, Et. Spr. 1, 510       | Hyla, St. Karia III, 233      |
| St. Phryg. Ill, 106               | Hylarema, St. Karia           |
| 134                               | lli; 238                      |
| Hierocaesarea, St. Lyb:           | Hylas, Fl. Bithyn. Ill, 561   |
| 111, 369, 382                     | 573                           |
| nt Come St Molast                 | Hus, Fl. Lyd. Ill, 376        |
| Hierofolyma, St. Palaeff.         | 5) yaus 70. Eyo. 111 060      |
| l, 278                            | Hypaepa, St End. 111, 368     |
| Siob 1, 195                       | Hopius, Fl. Bithyn. Ill, 608  |
| Hippi, Inf. Jon. Ill, 321         | Hpppeliune, St. Phrng.        |
| Hippius, Fl. Bithyn. Ill., 608    | III, 139                      |
| hippos, Geb. und St. Arab.        | Hyrcanus Campus, Lydia        |
| 1, 46, 47                         | lll, 375                      |
| St. Palaest. 1, 318               | Hyffus Portus, Pontus         |
| Et. Karia III, 260                | ll, 375                       |
| Holmi, St Phryg. Ill, 124         |                               |
| Holmas, Holmus, St. Cilic.        | 3.                            |
| 11, 79, 80                        |                               |
| Homeritae, B. Arab. 1, 88         | Jabrude, St. Epr. 1, 427      |
| 330methae, 25. 41.44. 13. 30. 34. | Jalysus, St. auf Rhodus       |
|                                   | lll, 227                      |
| Homonadenfes, B. Pifib.           | Jambuli, Inf. Arab. 1, 161    |
| ll, 166                           | Jambia, St. Arab. 1, 50       |
| Honorias, Proving Ill, 557        |                               |
| Horeb Mons, Arab. 1, 37           | Jamnia, St. Palaest. 1, 239   |
| Horifius, Fl. Bithyn. Ill, 559    | Januarium Promont. Cilic.     |
| Hormanus, Fl. Arab. 1, 136        | ll, 5 <b>8</b>                |
| Hydados Potami, St. Syr.          | Japho, St. Palaeft. 1, 256    |
| 480                               | Jarganon, St. Mysiall, 420    |
| •                                 | Jarmuth, St. Palaest. 1, 285  |
| Hydara, St. Kappadoci.            | Jasonium Promont. Pontus      |
| 11, 311                           | ll, 394                       |
| Hyde, St. Lycaon. 11, 205         | Jassus, St. Karia Ill., 248   |
| Hydiss, Hydisus, St. Karia        | Sulfus, Ct. Mutius, 1115, 240 |
| 111, 238                          | Jathrippa, St. Arab. 1, 54    |
| •                                 | Jazer,                        |

Jager, St. Palaeft. 1, 325 Jearia, Jearos, Inf. 111, 300 Rearium Mare, 111, 300 Ichthnophagorum Sinus, Arab. l. 166 Ronium, St. Lycaon 11, 1195 Ida Gebirg Troas III, 460 Ibicura, St. Arab. l, 145 Idalium, St. Coprus 1,576 Soumaea, Landich. Palaeft. 1, 253. Joumaei, B. Arab. 1, 1850 Jebba, St. Phoenic. 1, 354 Rebufaei, B. Palaeft. 1, 220 Rennsus, St. Palaest. 1, 267 Bericho, St. Palaeft. 1, 276 Pesrael, St. Palaeft. 1, 292 — Thal, Palaest 1, 291 Mistfa, St Epcaon. 11, 207 Blium Betus, III, 49 i ---- Movum, Troas 111, 493, 498 111, 106 Fluita, St. Phrng. Imbrasus, Bl. auf Samus 111, 294 Imma, St. Snt. l, 482 India Interior, 1, 96. Indus, Fl. Karia 111, 147 196 Jobia, St. Piffb. 11, iso Ill, 34t Ronia, Landschaft Joppe, St. Palaeft. 1, 256

Jordanes, Fl. Palaest. 1, 328 Quelle 1, 305, 329 Jodabe, Inf. Arab 1, 45 Jotapata St. Palaest. 1, 306, Jotape, St Citic. 11, 86 Jovis, Ini Arab. I, 45 Jpsus, St. Phrng III, 108 Irenopolis, St. Cilic II, 9°3 Iris, Kl Pont 11 444 Isaschar, Stamm Israels 1, 227 Klaura, St. 11; 186 Jauria, Landsch. - II, 182 Isinda, Et Pistb. 11, 151 Isis Kl Pontus II, 361 Jsius, St. Lycia III, 165 Jerael, Reich 1, 239 B. Geschichte beffels ben I, 234 Israels Ctamme I, 223 Micus Cinus, Cilic. II. 33 Iffus, St. Cilic. 11, 50 Ereffen ben Affus II, 53 Isti, St. auf Icaria III, 301 Istriana, St Arab. 1, 146 Stabhrium Mons, Valgeft. 1, :98 Itamus, St. Arab. I, 146 Itoana, St. Raria III, 280 Jthar, St. Arab. 1. 147 Ituraei, B. Snr. Juda, Stamm Isrgels I, 223 Juda,

| Juba, Reich !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I, 239          | Rleinasien                              | II, t           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Judaea, 1, 207, 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0, 246          | Ropar, St. Arab.                        | 1, 53           |
| Juenon, =, = 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.0             | Rratia, St. Bithy                       |                 |
| Juben, nach romischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                         | III, 621        |
| fen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I, 243          | Rrenides, Safen B                       | ithn <b>n</b> . |
| Juliagordus, St. L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | Ottenides/ symion .                     | III, 615        |
| Manuage to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III, 74         | Ryaneae, Inseln                         | •               |
| Julianopolis, St. L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | ordaneary Sulam                         |                 |
| Name of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state | III, 368        | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |                 |
| Julias, St. Palaeft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I, 302          | <b>. .</b>                              | •               |
| Juliopolis, Et. Gala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ıt.             | *                                       | , •             |
| Management III,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 71, 110         | labotas, Fl. Spr.                       |                 |
| St. Cilic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | Lacanitis, Landsch.                     | ellic.          |
| St. Rappe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                         | 1, 90, 92       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II, 295         | Lachis, Et. Palaest                     |                 |
| Justinianopolis, St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rappa-          | Lacotena, St. Rapp                      | aboc.           |
| boc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II, 276         | M                                       | II, 296         |
| Brig. St. auf Rhot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | us              | Lacter Promont. in                      |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111, 226        |                                         | 111,243         |
| <b>R.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | lade, Inf. ben Mil                      |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TIT 2.4         | Comera Met Cilia                        | III, 257        |
| Kales, Fl. Bithyn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 111, 610        | Laertes, St. Cilic.                     | II, 86          |
| Rollipolis, St. Bith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nn.             | Laganie, St. Sala                       |                 |
| A P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | III, 578        | Lagina, St. Raria                       | III, 284        |
| Ralpes, Safen Bith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | yu.<br>111, 605 | lagos, Et. Pisib.                       | 11, 156         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | lagusa, Inf. Lycia                      | 111, 174        |
| Regila, St. Palaeft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | Laius, Inf. Chios                       | III, 326        |
| Rerfos, Fl. Cilic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11, 49          | — — Landsch. E                          | lic. 11, 90     |
| Rinnereth, See Pal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | aest.           | Lamotis, Landsch. C                     | ilic. Il, 89    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I, 331          | Lampe, St. Phrng.                       |                 |
| Kiriath Jearim, S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e. Palaett.     |                                         |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I, 284          | lampsacus, St. N                        | III, 517        |
| Kison, Fl. Palaest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1, 2,9 1        | Comus &l Gille                          | II, 69          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35 <b>5</b>     | lamus, Fl. Cilic.                       | 119 09          |
| Kleinarmenien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11, 279         | •                                       | Laodicea,       |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                         | Luccitta        |

| Laodicea, St. Spr. I, 450      | Legionie, Thal Palaest.       |
|--------------------------------|-------------------------------|
| — — Encaon. II, 201            | 1, 291                        |
| - am Enfus, Phryg.             | Leleges, 23 III. 185          |
| III, 1120                      | Leon, Fl. Phoenic. I, 376     |
| — — Scabiofa, St. Spr.         | leonton, St. Phoenic.         |
| I, 428                         | I, 377                        |
| Lapithus, Et. Cyprus I, 566    | leontopolis, St. Paphlag.     |
| lar, Fl Arab. I, 159           | Ш, 37.                        |
| Laranda, St. Lycaon.           | Leros, Inf ben Raria          |
| II, 208                        | 111 246                       |
| - St. Rataon.                  | Lesbos, Inf. III, 433         |
| II, 242                        | lethaeus, Fl Jon. III, 267    |
| Larissa, St. Lyb. III, 372     | Leuca, Kufte in Raria         |
| St. Troas III, 465             | I I, 241                      |
| —— St. Neol III, 193           | Lencae, St Jon. III 337       |
| — — St. Eyr. 1, 462            | Leucas St. Birbyn - IH 575    |
| larnma, St. Karia III, 233     | Leucatas, Promont. Bithyn.    |
|                                | III, a 8 o                    |
| Lateas, St. Bithyn. III, 624   | Leucolla, St. Epprus 1. 575   |
| Lathrippa, St. Arab. I, 54     | leucolla Promont. Pamphyl.    |
| Geb. Raria III, 259            | 11, 122                       |
| 192                            | leucophrys, Inf. Troas        |
| Latmicus Sinus III, 258        | III, 509                      |
| · ·                            | Leucopolis, St Raria          |
| Latonae, Templ Lycia           | HI, 2 <del>97</del>           |
| III, 172                       | Leucosia, St Eppr. 1, 590     |
| Lavinianesine, Landsch. Rappa- | leufe Rome, St Arab. I. 50    |
| bot. II, 226                   | Leutofpri, Rappadoces II, 212 |
| Leandis, St. Rappadoc.         | 329                           |
| II, 242                        | Libanefia, Lanbich Spr.       |
| Leanites Sinus, Arab. I, 146   | . 402                         |
| lebedus, St. Jon. III, 315     | Libanus Gebirg, Phoenic.      |
| Lectum Promont. Troas          | I, 341                        |
| III, 422                       | Libias, St. Palaeft. 1, 326   |
| Legio, St. Palaeft. 1, 292     | Libum, St. Bithon. III, 577   |
|                                | e 2 Libysfa,                  |

|                                       |            |             | •                  |            |
|---------------------------------------|------------|-------------|--------------------|------------|
| Libysfa, St, Bithy                    | n.         | inrbe, St.  | Wifts.             | II, 167    |
|                                       | . III, 585 | Inrnas, C   |                    |            |
| Lillium, St. Bithy                    | )ų.        | •           |                    | II, 131    |
| ,                                     | 111,609    | inrnefus,   | St. My             | . III, 417 |
| Limenia, Ct. Eppr                     | us I, 566  | •           | _                  | 429        |
| Limon, Gegend in                      | Raria      | Eprneffus,  | Inf. Di            | oas        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | III, 273   | -           |                    | III. 510   |
| Limpra, St. Eycia                     | III, 164   | Insaniae T  | domii <b>s</b> , £ | anbsch.    |
| Limprus Fl. Epc.                      | III, 164   | Phoenic     | . und Pal          |            |
| Lindue, St. auf Rf                    | •          |             |                    | I, 307     |
| cineary on any ory                    | 111, 226   | Instas, St. | Phryg.             | III, 107   |
| Lithrus, Berg Pontu                   |            | Infinia, St | . Pisid.           | II, 155    |
| Congress, Good from                   | 464        | Enstra, St. | Encaon.            | II. 189    |
| Livias, St. Palaeft.                  |            |             |                    | 199        |
| Loryma, Rufte und                     |            | ` .         |                    |            |
| corymny and to anno                   | III, 101   | •           |                    |            |
| Lycaonia, Landsch.                    | II. 100    |             |                    | ,          |
| Lycastus, Fl. und C                   |            |             | M.                 | •          |
|                                       | li, 447    | ,           | ļ                  |            |
| Lycia, Proving                        | 111 150    | Macae, V.   | Arab.              | I, 160     |
| Incus, Fl. Phoenic.                   |            | Macaria,    | Ins. Epp           | rus        |
| - Pontus                              |            |             |                    | I, 547     |
| <b>40000</b>                          | 444        | Macaria, C  | 5t Eppru           | \$ I, 568  |
| - Phryg.                              |            | Macedones   | Uschilace          | ae, V.     |
|                                       | III, 133   | Mysia       |                    |            |
| - Sithyn.                             |            | Macestus,   |                    |            |
| — Epprus                              |            |             |                    | 11,534     |
| — — Rolchis                           |            | Macherus,   |                    |            |
| Indba, St. Palaest,                   | I, 272     |             |                    | I, 327     |
| Lydia, Land                           |            | Machorbe,   | -                  |            |
| —— Landsch. in D                      |            | Macna, St   |                    |            |
|                                       | III, 425   | Eber        | ne Phoen           |            |
| lydia, St. Syr.                       | I, 456     |             |                    | I, 393     |
|                                       | , ,        | Macoraba,   |                    |            |
| 5.2                                   |            | •           | 3                  | Macore.    |
| , ,                                   |            |             |                    |            |

| Macoretae, B. Arab. I, 109  | Malia Proment. auf Lesbus    |
|-----------------------------|------------------------------|
| Macris, Inf. Icarus         | 111, 442                     |
| III, 300                    | Malichi, Inf. Arab. 1, 65    |
| Macris, Inf. Jon. III, 316  | Mallus, St. Cilic. II, 59    |
| 324                         | Mamala, St. Arab. I, 60      |
| Macrofephali, 2. Pontus     | Mamortha, St. Palaeft.       |
| Il, 397                     | I, 295                       |
| Macrones, V. II, 400, 405   | Mamuga, St. Spr. I, 429      |
| 418                         | Manaffe, Stamm Israels       |
| Madius, Fl. Pontus II, 362  | 1, 226                       |
| Madofe, St. Arab. 1, 71     | Mandane, St. Cisic. II, 84   |
| Maeander, Fl. Phrng.        | Manbrupium, St. Pifib.       |
| 111, 261                    | ll, 155                      |
| Maconia, Landsch. III, 348  | Maneporbum, St. Galat.       |
| Maeonia, Lybia St. Lyb.     | 111,67                       |
| ¥1, 368                     | Monoris, St. Bithyn.         |
| Magaba Mons, Galat.         | 111, 622                     |
| III, 65                     | Mansista, St. Cilic. II, 102 |
| Magnana, St. Rappadoc,      | Mansverinae, St. Cilic.      |
| II, 316                     | II, 94                       |
| Magnesia, St. Lyb. III, 267 | Manteium, St. Pontus         |
| Magnesia ab Sipplum, St.    | 11, 478                      |
| £pb. III, 372               | Maon, St. Palaeft. I. 287    |
| Magnopolis, St. Pont.       | Mapharitis, Landsch. Arab.   |
| II, 471                     | I, 91                        |
| Magorum Sinus, Arab.        | Maracce, St. Phoenic.        |
| 1, 147                      | Maranitae, B. Arab. 1, 42    |
| Magnous, St. Pamphyl.       |                              |
| II, 128                     | Marathos, St. Phoenic.       |
| Majumas, Hafen von Goja     | I, 394                       |
| in Palaest. I, 265          | Marcianupolis, St. Karia     |
| Maforetae, B. Arab. 1, 109  | III, 289                     |
| Malatha, St. Palaest.       | Mardula, St. Pontus          |
| L 287                       | II, 372<br>Mare              |
|                             | c 3 Ware                     |

L 391 [, 11] [, 12]

| More Mortuum, See Pa-<br>laeft. 1, 332 | Marimianopolis, St. Palaeft. |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Marela, St. Palaest. 1, 286            | Mazaca, St. Kappadoc.        |
| Margafus, St. Cilic. 11, 61            | ll, 253                      |
| Mariaba, St Arab. 1, 80                | Medaba, St. Arab. 1, 179     |
| 104                                    | Medera, St. Spr. 1, 426      |
| Mariama, St. Arab. 1, 82               | Megiddo, St Palast. 1, 293   |
| Mariamme, St. Syr. 1, 430              | Megiste, Ins. kycia III, 168 |
| Mariandynorum Sinus, Ci-               | Megistos, Fl. Mysia 111, 534 |
| lic. 11, 33                            | Melaena Afra, St. Birbyn.    |
| Mariam, St. Epprus 1, 564              | lll, 605                     |
| Mariona, St. Spr. 1, 474               | — , — kandsch Ion.           |
| Maronitae, B. Spr. 1, 420              | lll, 322                     |
| Marfyabae St Arab. 1, 115              | Melana, Gebirg Arab. 1, 37   |
| Marsyas, Fl. Spr 1, 421                | Melania, St. Cilic. 1, 82    |
| 466, 507                               | Melanippe, St. Ehcia         |
| — — Phryg. III, 119                    | Ill, 164                     |
| — — Caria III, 192                     | Melanthius, Fl. Pontus       |
| Marsnas Campus, Spr.                   | Melas, Fl. Pamphyl. 11, 87   |
| Marnanduni & Rithur                    |                              |
| Maryandyni, B. Bithyn.                 | — — Kappadoc. 11, 254        |
| Masada, Et. Jub. 1, 289                | Meleagers, Schanze Spr.      |
| Majitytes, Geb Lycia                   | 1, 473                       |
| 111, 160                               | Meles, Fl. Jon. 111, 336     |
| Maitaura, St. Lyd. 111, 274            | Meliboea, Inf. Spr. 1, 448   |
| Maltufia, Berg Jon. III, 336           | Melitene, Melita, St. und    |
| Marplos, St. Pamphyl.                  | Landsch. Rappadoc. 11, 284   |
| il, 128                                | 290                          |
| Maufoleum, in Karia                    | Memnons Grabmal, Phoce       |
| 111, 239                               | nic. 1, 356                  |
| ,                                      |                              |

Mene,

Mimas Mons, Jon. 111, 363 Menebemium, St. Pifib. 11, 154 320 Mensis Cari Tempel Minaei, B. Arab. 1. 107 Minizus, St. Galat. 111, 68 111, 139 Minniga, St. Enr. 1.520 111, 348 Meones, B. Ind. ll. 201 Misthia, St. Meriaba, St. Arab. 1, 80 Misthium, St. Pifid. Mermeffus, St. Mys. ll, 182 111, 521 Mithribates, Eupator Merom, See Palaeft. 1, 330 Merpeffus, St. Mpfia Mitnlene, St. auf Lebus III, 521 111. 43E Merus, St. Phrng. 111, 108 Mizagus, St. Galat. 111, 68 Moabitae, B. Arab. l. 186 Mesogis, Gebirg, End. 111, 115 Mocifus, St. Rappadoc. Methymna, St. Lesbus 11. 276 1,46, 111. 438 Modiana, St. Arab. 189 Metita, St. Rappadoc. 11, 294 Modim, St. Valaeft. 1, 272 Modra, St. Bithyn. 111,575 Metropolis, St. Phrng. 111, 108 Mogrus, Kl. Pontus 11, 360 Lub. 111, 371 Mons Sanctus, Vontus Metroum, St. Bithnn. 11, 382, 405 111, 614 Mopsucrene, St. Cilic. 11, 94 Michmas, St. Palaeft. Mopsuestia, St. Cilic. 111,274 ll. 101 Mibaeum, St. Phrng. Morimene, E. Rappaboc. 111, 94 11, 248 Mibianitae, B. Arab. 1, 188 Moron aquae, St. Inc. Miletopolis, St. Mnf. 11. 136 III. 540 Mofcha, St. Arab. Miletus, St. Jon. 111, 253 Mostene, St. 298. 111, 378 Milnas, Landsch. Pisto. Mospna, St. Phrng. 111, 140 11, 139, 141, 111, 150 Mospnoer

| •                                      |          |
|----------------------------------------|----------|
| Moinnoeci, B. Pontus                   | Mysic    |
| 11, 427                                | •        |
| Muriane, Landsch. Kappadoc. 11, 283    | Myth     |
| Muja, St Arab. 1, 63                   | Mnu      |
| Murus Megalesius, St. Gas lat. 111, 61 | Muze     |
| Mranda, St. Cilic. 11, 84              |          |
| Mingdune, St. Phryg. 111,94            |          |
| Myfale, Geb Joniae                     | m.s.     |
| lll, 291                               | Nabe     |
| Minios Se Cilie 11 mg Ce               | Maco     |
| Mylae, St. Eslic. 11, 79, 84           | Macr     |
| Mylasso, St. Karia III, 281            |          |
| Mondus, St. Karia III, 242             | Magi     |
| Myonnesus, Promont. Jon.               | Mape     |
| 111, 316                               | Naph     |
| Myra, St. Lycia 111, 166               | <b>a</b> |
| Myriandrus, St. Syr.                   | Mart     |
| i, 486                                 |          |
| Myrina, St Neal. 111, 394              | Naun     |
| Mpriofephalon, St. Phrng.              | al R     |
|                                        | Naus     |
| Montes St. Stefan                      | Ordini   |
| Myrlea, St. Sithyn                     | Maza     |
| 111, 560                               | •        |
| Myrmeces Scopuli, Jon.                 | Maza     |
| 111, 338                               | Mazio    |
| Myrrhen 1, 11, 100                     |          |
| Mprehifera Regio, Arab.                | Mea S    |
| l, 109                                 | ,        |
| Mysia, Proving 111, 403,               | Mea !    |
| 535                                    |          |
| Mysia Minor III, 511                   | Meanl    |
| Mysius, Fl. Mysien III, 397            | - truiii |
| terralitien Att makinen 93 t.          |          |

Mysomacedones, S. Mysta 111, 538 Mythepolis, St. Sishyn. 111, 574 Myus, St. Earia 111, 262 Muza, St Arab. 1, 63

M. ataei, V. Arab. 1, 165 olia, St. Phryg. 111, 101 rasa, St End. III. 368 idus, St Eilic. 11, 82 egus, St. Arab. 1. 6 r hthali, Stamm Israels l. 229 hecis, Inf. bey Samus Ill, 293 macheorum Promont. ab 1, 144 kathmus, St. Vontus ll, 45 e reth, St. Palaeft. 1, 298 reni, B. Epr. anzus, St. Kappaboc. 11, 267 Rome, St. Trogs 111, 503 Paphos, St. Epprus l, 585 dria, St. Troas 111, 466

Meapo.

| Reapolis, St. Palaeft. 1, 294                                     | Misprus, Inf. im Karpath.           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| — — Pisto. 11, 179                                                | Meere Ill, 231                      |
| — — Pisib. 11, 179 — — Caria 111, 247                             | Mora, St. Rappadoc. 11, 274         |
| — — Jonia III, 305                                                | Notium, Safen Jon. 111, 314         |
| Mebo, Berg Palaest. 1, 327                                        | Mnmphaeum, St. Syr.                 |
| Mecica, St Cilic. 11, 91                                          | l, 453                              |
| Mecla, St Arab. 1, 174                                            | - Ct. Bithyn.                       |
| Megra, St. Arab. 1, 116                                           | lll, 614                            |
| Meccaesarea, St Pont.                                             | Myssa, St. Kappadoc.                |
| 11, 472                                                           | - 111, 273                          |
| — St. Spr. 1, 526                                                 | — — Caria III, 271                  |
| Mogilla, St. Arab. 1, 132                                         |                                     |
| Montichos, St. Arab.                                              | ø.                                  |
| Minhalia St Gilic 1 92                                            |                                     |
| Nephelis, St Cilic, 1, 83<br>Neptunium Promont. Bi-               | Obbane, St. Spr. 1, 525             |
| thyn. 111, 578                                                    | Oboda, St. Arab. 1, 175.            |
| Meronias, St. Cilic. 1, 92                                        | Obrima, Fl. Pisto. 11, 171          |
| Mescae, St. Arab. 1, 117                                          | 111, 126<br>Ocelis Promont. und St. |
| Resulton, Safen Cilic. 11, 81                                     | Arab. 1,66                          |
| Miara, St. Spr. 1, 520                                            | Ochosbanes, Fl. Paphlag.            |
| Nicaea, St. Bithyn 111, 569                                       | lll, 17                             |
| Micesia, St. Epprus 1, 590                                        | Occaraba, St. Spr. 1, 174           |
| Nicomebia, St. Bithyn.                                            | Ocorura, St. Spr. 1, 428            |
| 111,580                                                           |                                     |
| Nicopolis, St. Palaest.                                           | Odogra, St. Kappadoc.               |
| l. 284                                                            | 11, 277                             |
| — — Eilic. 11, 112<br>— — Bithyn, 111, 601<br>— Rappadoc. 11, 317 | Deniandos, Gt. Eilic.               |
| — — Bithyn. III, 601                                              | ll, 113                             |
| Rappadoc. 11, 317                                                 | Denoanda, St Lyc. 111, 182          |
| Nigri Montes, 1, 37, 106                                          | Denoandes, B. Pift.                 |
| 165                                                               | ll, 180                             |
| Migrus, ober                                                      | Denobaras, Fl. Spr. 1, 472          |
| Mogrus, Fl. Pont. 11, 361                                         | Denoe, St. ber Inf. Jearus          |
| Nisa, St. Lyc. 111, 183                                           | 111, 301                            |
| ·                                                                 | c 5 Denoe                           |

| Denoe, St. Pontus 11, 440<br>Denuffae, Juf ben Chius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ophrynium, St. Troas 111, 507         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| lll, 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Orbanassa, St. Pisid. 11, 161         |
| Diba, St Eilic. 11, 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Orcheni, B. Arab. 1, 145              |
| - Encaon. 11, 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 193                                   |
| Olbasa, St. Pisto. 11, 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Organa, Ins. Arab. 1, 134             |
| Olbia, St. Pamphyl. 11, 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oriens Medius, St. Bithyn. 111, 576   |
| — — Bithyn. III, 580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Orine, Landsch. Palaest.              |
| Olbianus Sinus III, 580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1, 252                                |
| Olgasins, Gebirg Paphlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Orneon, Inf. Arab. 1, 126             |
| 111, 2, 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ornithon, St. Phoenic.                |
| Olympeni, V. Myfia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I, 370<br>Oroanda, St. Pisib. 11, 181 |
| Olympus, Geb. Epprus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oroandes, B. Pists. 11, 180           |
| 1, 571, 588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orondici, B. Pistd. 11, 180           |
| — — Lyeia II, 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Orontes, Fl. Spr. 1, 446              |
| — — Phrng. Ill, 64<br>— — Bithyn. Ill, 567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Orsinus, Fl. Karien Ill, 275          |
| — — — Galatia III, 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Orthofia, St. Phoenic. 1, 386         |
| Olympus, St. Lyc. 111, 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — — Caria III, 274                    |
| — — St. Cilic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Orengia, Wald Jon. 111, 313           |
| ll, 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Osiana, St. Kappadoc.                 |
| Omana, St. Arab. 1, 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ostrus, St. Phrng. 111, 107           |
| Sinus, Arab. 1, 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Orinas, Fl. Bithyn. 111, 614          |
| Omanitae, B. Arab. 1, 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| Omna, St. Arab. 1, 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>p.</b>                             |
| Onugnathas Promont. Caria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>y.</b>                             |
| Ophis, Fl. Kalchis 11, 234.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Paetolus, Fl. Lyb. 111, 361           |
| 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pactyes Mons, Jon.                    |
| Ophlimus, Berg Pontus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lll, 29 t                             |
| ll, 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Padyan-                               |
| the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |                                       |

Dabpanbus, St. Kappadec. 11, 235 Paebalium Promont. Raria lll, 195 111,519 Paefus, Fl. Myf. - St. Mps. 111, 520 Pagrae, St. Snr. 1, 485 Pagus, Berg Jon. 111, 336 Palaea, St. Epprus 1, 580 Palaebyblus, Ct. Phoenic. Palaeopolis, St. Pisib. 11, 159 Palaeffepfis, St. Eroas 111, 470 Dalaeftina, -1,205Spatere Eintheis 1. 246 Prima, Secunda, 1, 249 Tertia Palaetyrus, St. Phoenic. 1, 365, 369 Palinbromus, Promont. 1, 68 Arab. Palmpra, St. Spr. 1, 539 Palmprene, Landich. Enr. 1, 536 Paltos, St. Phoenic. 1, 402 Pamphylia, Land 11, 114 Panchaea, Inf. Arab. 1, 162 Pandion Promont. Raria. 111, 233 Paneas, St. Palaest. 1, 305

Panionium, Jonia III. 304 Panormus, Safen in Raria 111, 247 Safen von Ephefus 111, 305 Pantidium, Ctabtchen Bi-111, 587 thon. Paphara, St. Spr. 1. 520 Paphlagonia, Land 11. 330 435 lll. 1, 8 Paphus, St. Epprus 1, 584 Papiae, Inf. Arab. 1, 134 Papira, St. Galat, 111, 59 Pappa, St. Pisid. 11, 181 Paradisus, St. Spr. 1. 427 Paralais, St. Lucaon. 11, 206 Parium, St. Mnf. 111, 521 Parnaffus, St. Kappadoc. Parthenium, St. Mpfia 111: 413 Parthenias, Inf. Camus 111, 298 Parthenius, Bl. Paphlag. 111, 3, 28 Parpares, Geb. Rleinaf. 11, 5, 322 Parnabres, Gebirg Rappadoc. 11, 5 Pasgufa, Cee, Phryg. 11, 158 Paffona, St. Rappaboc. 11, 305 Patara,

| Patara, St. Lyc. 111, 169                       | Pergamum, St.      |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Parmus, Inf. Jonien                             | m ~                |
| 111, 301                                        | Permere, St. Lpt   |
| Petiaeus, Fl. Epprus 1, 574                     | Perperena, St.     |
| Pedalium Promont. Cyprus                        | Manna Gi Gui       |
| 1, 575                                          | Perre, St. Spr.    |
| Pedasa, St. Carta III, 286                      | Perta, Ct. Lycao   |
| Pednelissus, St. Pisib.                         | Pessinus, St. Ge   |
| 11, 102                                         | Pellings, Cr. O.   |
| Pegaseus, See Lyb. 111, 37 1                    | Petra, St. Ponti   |
| Pelasgi, 23. — 111, 431                         | Arab.              |
| Pelasgia, Inf. Lesbus                           | Petraea Arabia     |
| 111, 433                                        | Phanae, Safen      |
| Peleças Mens, Mys.                              | Anfange) Anten .   |
| III, '5 3 7                                     | Phaeno St. Aral    |
| Pelinaeus, Berg Ion. 111, 327                   | Phanagoria, Land   |
| Pella, St. Palaest. 1, 320                      | 2. S Sec           |
| — — Eyr. 1, 463                                 | Phanaroea, Landfe  |
| •                                               | in Pontus 11,      |
| Peltae, St. Phryg. 111, 103                     | Pharan, St. Aral   |
| Pepuza, St. Phryg.                              | — — Vorgeb.        |
|                                                 |                    |
| Peraea, Lanbsch. Palaest. 1, 230, 246, 307, 323 | Phanaritae, 23. 21 |
| Schobianum in Caria                             | Pharmacufa, Inf.   |
| —— Rhodiorum, in Caria                          |                    |
| Lenebiorum, Troas                               | Pharmatenus, F     |
| 111, 475                                        | m                  |
| Percote, St. Troas III, 517                     | Pharnacia, St. 9   |
| Pergo, St. Pamphyl. 11, 126                     | Phasaelis, St. Pa  |
| Detally Ct. Pampyyy. 23                         | Printageno, Or Ma  |
| Pergamum, St. Troas 111, 491                    | -                  |
| **** <b>7</b> 7 *                               |                    |

·Mys. lĺl, 407 b. 111, 378 Mysia 111, 426 1, 493 11, 297 n. 11, 204 alat. 111, 60 us 11, 361 . 1, 170 1, 164 bon Chius 111, 326 b. 1, 175 ich. Pontus 11, 437 ch und St. , 436, 442 6. l. 40 Arab. 1, 48 rab. 1, 165 . Jonia 111, 304 l. Pontus 11, 389 Vont. 11, 385 alaeft. 4 275 Phake.

| Phaselis, St Lyc. 11, 131      | Phoenicia Libanesia, Landsch. |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Phasis, 81. Kolchis II, 358    | Epr. 1, 403                   |
| 402                            | Phoenix, &: Caria III, 200    |
| St. Roldis II, 359             | Phoenicus, Safen Ion.         |
| = /                            | Phoenicus, Safen Ion.         |
| Phatisane, St. Pontus          | 111, 320                      |
|                                | Phogor, Berg Palaest. 1, 328  |
| Phazemonitis, Landsch. Pon-    | Phrifonie, Et. End. 11 387    |
|                                | Phrurium Proment. Cyprus      |
| Phausia, St Karia III, 202     | 1, 163                        |
| Pheresitge, B. Palaest.        | Phrngia, Land 111, 79         |
| 1,225                          | Groß Phrygien Ill. 84         |
| Phebol, Inf. Arab. 1, 163      | Phrygien am Dellespont ober   |
| Phellus, St. Lyc. Ill, 167     | Rleinphrngien Ill, 85         |
| -, -                           | Phrygia Parorios Landsch.     |
| Phiala, See Palaest. 1, 305    | ll, 169 lll, 83               |
| Phiare, St. Kappadot.          | Phrygia Spiktetos Ill, 37     |
| ll, 483                        | 555                           |
| Phigamus, Fl. Pont. 11, 448    | 555<br>— — Salutaris III, 89  |
| Philadelphia, St. Palaeft.     | . — — Kapatiana 🛚 III, 89     |
| l, 320                         | Minor Ill, 406, 511           |
| Lyb. 111, 365                  | Phrygius, Fl. Lyd. 111, 376   |
| — — Cilic. Il, 90              | Phyrites, Fl. End. 'Ill, 371  |
| Philippopolis, St. Arab.       | Physcus, St. Carta Ill, 199   |
| l, 178                         | Pieria, Landsch. Spr. 4483    |
| Philistaei, V. Palaest. 1, 220 | Pierius Mons, Spr. 1,484      |
| Philocalea, St. Pontus         | Pimalifene, Landich. Pontus   |
| ll, 383                        | 11, 466                       |
| Philomelium, St. Phryg.        | Pinara, St. Spr. 1, 485       |
| lll, 98                        | — — Enc. III, 177             |
| Phocaea, St. Jon. 111, 338     | Pion, Berg Jon. Ill, 314      |
| Abocarum Inf. Arab. 1, 42      | Pionia, St. Treas III, 503    |
| Phoenicus, St. Lycia           | Piratae Ciliciae II, 40       |
| ll, 135                        | Difidia, Landich. Pamphyl.    |
| Phoenicia, Land 1, 337         | 11, 118, 140, 160, 168        |
|                                | Pisibae,                      |
| - X                            | • • •                         |

## Register.

| Pisidae, Volt II, 116          | Pontus Galaticus 11, 350    |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Pisilis, St. Karia - III, 198  | — Polemoniacus              |
| Pisinda, St. Pist. 11, 151     | 11, 351, 354, 438           |
| Pitaeum, St. Karia III, 237    | — — Rappadocius II, 352     |
| Pitane, St. Mys. 111, 397      | — — in Bithyn. Ill, 556     |
| Pityia, St. Mys. Ill, 518      | Heleno = Pontus II, 353     |
| Pitnobes, Infel III, 595       | Porofelene, Inf. ben Lesbus |
| Pityusa, Ins. Chios III, 325   | 111, 447                    |
| Cilic. 11, 81                  | Porphyrium, St. Phoenic.    |
| Placia, St. Mys. 111, 533      | l, 377                      |
| Platos, Berg Mysia Ill, 429    | Posibium, St. Spr. 1, 452   |
| Plarassa, St. Karia III, 290   | — Inf. Karpath.             |
| Platanistus, St. Cilic. 11, 85 | 111, 229                    |
| - St. Pamph. 11, 163           | — Promont. Bithyn.          |
| Platanon, St.Phoenic. 1,377    | lll, 578, 614               |
| Platanos, St. Spr. 1, 455      | — — — Jon.                  |
| Plutonium, Phryg. Ill, 135     | III, 325                    |
| Podalia, St. Lyc. 111, 183     | Arab.                       |
| Poecile, Berg Cilic. 11, 77    | l, 68                       |
| Poemanenos, St. Mysia          | Potami, St Paphlag. 111, 17 |
| ll, 543                        | Potomia Cevora III, 622     |
| Pogle, St. Pisit. 11, 153      | Practius, Fl. Mys. 111, 516 |
| Polemonium, St. Pont.          | Praepenissus, St. Galat.    |
| ll, 439                        | lll, 110                    |
| Polidina, St. Troas III, 502   | Prenetus, St. Bithyn.       |
| Polisma, St Troas III, 506     | III, 579                    |
| Polybotue, St. Phryg. 111, 95  | Priapus, St. Mys. 111, 522  |
| Polymedia, St. Mysia           | Priene, St. Jon. 111, 264   |
| 111, 422                       | Primupolis, St. Pamphyl.    |
| Pompeispolis, St. Cilic.       | ll, t25                     |
| ll, 68                         | Prion, Fl. Arab. 1, 127     |
| — — — Paphlag.                 | Prionotus Promont. Arab.    |
| Ill, 31                        | l, 127                      |
| Pontus, Reich 11, 322, 339     | Proconnesus, Inf. Propont.  |
| 458, 467, lll, 8               | lll, 53 t                   |
|                                | Promon-                     |

| Promontorium Sacrum,                                         | Pylae,      |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Encia III, 173                                               |             |
| Pronectus, St. Bithyn.                                       | Pylem       |
| Pronetios, Fl. Bithyn.                                       | Phran       |
| lll, 578                                                     | Porno       |
| Propontis, Meer Ill, 593                                     | Porrh       |
| Profilemenitae, Galat.                                       | <u> </u>    |
| Ill, 45                                                      |             |
| Prostama, St. Pisid. 11, 160                                 |             |
| Prote, Inf Ill, 596                                          |             |
| Prusa, St. Bithyn. Ill, 564                                  | District    |
| Prusias, St. Bithyn.                                         | Quint       |
| 111, 562, 466, 609                                           | 7           |
| Penmnesia, St. Phrng.                                        | • •         |
| lll, 97                                                      | Rabai       |
| Prytanis, Fl. Kolchis II, 365                                | Rabbe       |
|                                                              |             |
| Pseudofelis, St. Arab. 1, 65                                 | Rabb        |
| Pfilis, Fl. Sithyn. Ill, 605<br>Phylla, St. Bithyn. Ill, 616 | .*          |
| Jihua, St. Sungn. 111, 010                                   | Rama        |
| Phyra, Jus. Jon. 111, 327                                    | Ramo        |
| Ptandaris, St. Kappadoc.                                     |             |
| ll, 300                                                      | Raph        |
| Ptolemaeus fannte Arabien                                    | •           |
| gut _ l, 118                                                 | Naph        |
| Ptolemaeus, Grabe ber Breite,                                | Naun        |
| Arab. 1, 54, 64                                              | Refen       |
| Ptolemais, St. Phoen. 1,356                                  | Regio       |
| — — Pamphyl.                                                 | <b>S</b> ij |
| ll, 121                                                      | Resap       |
| Pydnae, St. Lycia III, 173                                   | Rhab        |
| Pubnu, St. Arab. 1, 60                                       | Rheb.       |
| Prigela, St. Jon. Ill, 305                                   | Regio       |
| Polae Amanicae; Cilic. 11, 52                                | Nheg        |
| Spriae, Pag Spr.                                             |             |
| l, 486, ll, 48                                               | Rhesi       |
| •                                                            |             |

法記 其外不正姓所以此

, Ciliciae, Il, 93, 236 238 111, 7 nenia, Landsch. nus, Fl. Cilic. ll. 61 05, St. Caria III, 198 a, St. Karia 111, 260 St. auf Lesbos lii, 442 Ω. ba, St. Cilic. 11, 109 R. nitae, B. Arab. 1, 85 ath Ammon, St Arab. l, 182. l, 320 ath Moab, St. Arab. l, 18 t a, St. Palaeft. 1,283 oth, St. Palaest. 1, 325 dneae, St. Epr. 1, 321 ia, St. Palaeft. 1, 268 nathi Bicus, Arab. 1,48 m, St. Arab. l, 171 o Smata, Landstraffe -- l, 545 P. pha, St. Syf. 41, 534 danitae, B Arab 1, 85 as, Fl. Bithyn Ill, 604 ae Aquae, in Epc. 11, 136 ma, St. Arab. 1, 160 - Gt. Cilic. Il, 63 us, Fl. Troas III, 501 Rhin.

Mhinocolura ober Secrum Promont. Lucie Rhinocorura, St. Palaeft. 11, 136 1, 268 Sagalaffus, St. Pifib. II, 171 Rhizaeum, St. Rolchis Sagaris, Fl. f. Sangarius ll, 373 Mhizius, Fl. Kolchis 11, 372 Sagistion, St. Pontus !!, 46\$ Rhizus, St. Kolchis Il, 373 Salamboria, St. Rappaboci Mhodia, ober 11, 271 Salaminias, St. Epr. 1, 477 Rhobiopolis, St. Lyc. 111, 179 Salamis, St. Epprus 1, 572 Mhodius, Fl. Troas Ill, 508 Salem, St. Palaeft. 111, 202 Rhodus, Inf. Salmacis, St. Caria III, 239 111, 221 Rhodus, Stadt Rhodussa, Inf. Karia III, 199 Samachonitis, See Palaeft. Rhope, Inf. Lycia 111, 169 . 330 1, 486 Samaria, Landsch. Palaest. Mhosos, St Spr. Rhyndacus, Fl. Myf. 111, 534 1, 290 Camaria, St Palaeft. 1,293 Rofficus Rupes, Spr. 1, 486 Camaritae, B. Palaeft. Ruben, Stamm Israels 1,232 l, 241 Samofata, St. Spr. 1, 49 1 Camulis, Ct Palaeft. 1. 311 Saana, St. Coelefor. 1, 415 Camus, Inf. Jonia 111, 295 Saba, St. Arab. 1, 61.1,80 St. Karia 111; 199 Sandalium, St. Pisib. Sabaei, B. Arab. l, 74 ll, 162 Cabbatha, Ct. Arab. 1, 102 Sabbathi, Fl. Phoenic. 1, 391 Sanbara, Safen Bithyn. Sabe, St Arab. 111, 615 1,82 Sandaraca, St. Bithyn. Sabira, St. Rappaboc. 11, 275 Sabota, St. Arab. 1, 102 Sangarius, Fl. Galat. und Sahu, St. Rappadoc. Il, 306 111, 63, 606 Bithon. Sacatia, St. Arab. 1, 61 Sangia Ct. Galat. Ill, 63 Sachalites Sinus, Arab. Sanni, B. Pont. 1, 119 Saphar,

|                             | و روځ لايت کا وکړ چو واکاک  |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Sophar, Sapphar, St. Arab.  | Satala, St. Rappadoc.       |
| 1,90                        | il, 319                     |
| Sarg, St. Phoenic. 1, 372   | ——— Endia 111 385           |
| Saraceni, B. Arab. 1, 197   | Save, Et Arab. 1, 91        |
| Saramena, Landich. Pontus   | Scamander, Fi Eroas         |
| lll, 437                    | 19 19 19 19 19 19 19 19 484 |
| Serapis, Inf. Arab. 1, 131  | Scamandria, St. Lroas       |
|                             | 111 505                     |
| Cardemijus, Berg Pifib.     | ,                           |
| Santana Santal              | Scanbaria Promont auf bes   |
| Sardene, Berg Meol          | Inf Kos III, 243            |
| lll, 392                    | Scenitae Arabes 1, 197      |
| Sardes, St. Lyb. 111, 357   | Scepfis, St. Ervas III 468  |
| Carepta, St. Phoenic.       | <b>Š</b> 05                 |
| l, 37 t                     | Scoedises, Geb. Kleinaf.    |
| Sargarausena, Landich. Kap- | ll, 5, 215, 32\$            |
| paboc. 11, 250              | Stopia Promont. Caria       |
| Sargavena, L. Rappaboc.     | ll, 24i                     |
| ll 252                      | Schlace, St. Myffa          |
| Seriane, St. Spr. 1, 531    |                             |
| _                           | Scotlan & Manuel II ca      |
| Sarmalia, St. Galat.        | Scolar, F Pontus 11, 468,   |
| lll, <b>54</b>              | Schthint, B. Armen. Il. 404 |
| Saronas, Ebene Palaest.     | 417                         |
| l. 258                      | Schthopolis, St. Palaest.   |
| Sarpedon Promont. Cilic.    | 1. 299, 318                 |
| ll, 79, 80                  | Sebaste, St. Cilic. 11, 73  |
| Caruena, St. Rappabot.      | - Palaeft. 1, 294           |
| ll, 277                     | Pontus 1, 472.              |
| Sarus, Fl. Cilic. 12, 63    | Sebaftia, Et. Pontus        |
| Sasima, St. Rappaboc.       | ll. 48•                     |
| alinia, et. Kappaoet.       | Galatia III, 5 i            |
| Saspires, B. Pontus         | •                           |
|                             | Sebastopolis St. Pont.      |
| ll, 460                     | 11 359. 11 483              |
| - '                         | — — Et. Acol. III. 394      |
|                             | 9 Gebus                     |

| Sebulon, Stamm Jeraels 1, 229 | Sibenus, Fl. Pontus                   |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Sechar, St. Palaeft. 1, 295   | Sibon, St. Phoenic.                   |
| Seerauber Ciliciens 11, 40    | 1, 379                                |
| Gelentis, Landsch. Cilic.     | Sibuffa, St. Jon. Ill, 330            |
| ll, <b>8</b> 9                | Sidyma, St. Lycia III, 178            |
| Seleucia, St Pamphyl.         |                                       |
| ll, 124                       | Sigeum Promont. und St.               |
| Opr. 1, 478                   | Troas III, 476                        |
| Cilic. 11, 77                 | Sigrium Promont. Lesbus               |
| Pist. 11, 159                 | Sishium & Mana                        |
| Palaest. 1, 311               | Silbium, St. Phryg.                   |
| Celeucia ad Belum, St.        | lll, 109<br>Silo, St. Palaest. 1, 275 |
| Enr. 1, 465                   |                                       |
| Celeucis, Landich. Spr.       | Simena, St. Encia III, 167            |
| <b>L</b> 478                  | Simeon, Stamm Israels                 |
| Selga, St. Pifib. 1, 162      | l, 223                                |
| Gelinus, Et. Cilic. 11, 85    | Simois, Fl. Troas Ill, 485            |
| Sephela, Ebene Palaeft.       | Simpra, St. Phoenic.                  |
| 1, 261                        | l, 390                                |
| Sepphoris, St. Paldst.        | Sinal, Geb. Arab. 1, 37               |
| l, 303                        | Sinda, St. Pisso. 11, 151             |
| Septae, St. Phryg. 111, 114   | Sinera, St. Kappadoc.                 |
| Gergiopolis, St. Spr.         | ll, 310                               |
| l <sub>3</sub> 5.34           | Singa, St. Spr. 1, 497                |
| Serre, Et. Spr. 1,509         | Singas, Fl. Spr. 1, 492               |
| Gerrepolis, St Cilic. 11,58   | Sinna, St. Phoenic. 1, 392            |
| Sesamus, St. Paphlag.         | Cinope, St. Paphlag.                  |
| ill, 26                       | III, II                               |
| Getae, St. Enb. Ill, 379      | Sinopis, (Art von Zinnober)           |
| Siberis, 31. Galat. Ill, 70   | in Paphlagon. 111, 3                  |
| Gibe, St. Pamphyl. 11, 123    | Sinoria, St. Rappadoc.                |
| Sidene, Landich. Mpfia        | ll, 310                               |
| lli, 523                      | Siph, Wuste Palaest.                  |
| — Pontusil, 437               | l, 287                                |
|                               | Sipn.                                 |

| Sipplus, Geb. Lyb.          | Stadia, St. Karia III, 236 |
|-----------------------------|----------------------------|
| 111, 362                    | Steftorium, St. Phrng.     |
| St. Lyb. 111, 374           | lli, 107                   |
| Siva, St. Kappadoc.         | Stephane, Et. Parblag.     |
| ll, 277                     | lll, 17                    |
| Smintheus Apollo, Troas     | Stiphane, Cee Pontus       |
| III, 463                    | ll, <b>4</b> 64            |
| Smyrna, St. Jon. III, 333   | Strata Regio, Landstraffe  |
| - Betus Ill, 332            | Ope. 1, 545                |
| Soandus, St. Kappadoc.      | Stratonicea, St. Caria     |
| lt, 274                     | lll, 283                   |
| Soatra, St. Lycaon. 11, 203 | Stratonis Turris, St. Pa-  |
| Socratis, Inf. Arab. 1, 60  | laest, 1, 254              |
| Gogane, St. Palaest.        | Suga, St. Bithyn. 111, 585 |
| Sochi, St. Spr. 1, 496      | Sura, St. Spr. 1,527       |
|                             |                            |
| Solmpfius, Berg Jon.        | Spagrum Promone. Arab.     |
| III, 313                    | l, 120                     |
| Solve, St. Enprus 1, 564    | Speamina, St. Phoenic.     |
| ———— Cilic. 11, 67          | ], 354                     |
| Solyma, St. Lyc. 11, 134    | Speeon, St. Sakat. 111, 70 |
| Solymi, B. Encia II, 141    | Sydra, St. Eilic. 11, 86   |
| lll, 150                    | Spennesis, Fürft Cilic.    |
| Solymos, B. Pisto. II, 149  | ll, 44                     |
| Sora, Et. Paphlag.          | Syllium, St. Pamphyl.      |
| lll, 34                     | H, 126                     |
| Soriphaea, St. Palaest.     | Syllon, St. Pamphyt.       |
| 1, 273                      | ll, 124                    |
| Sosippi Portus, St. Arab.   | Some, Inf. Caria 111, 232  |
| 1,63                        | Spmena, Ct. Lpeia          |
| Sozopolis, St. Pifts,       | III, 167                   |
| ll, 153                     | Spnaus, St. Phrys.         |
| Stabulum, St. Pontus        | Ш, 112                     |
| 11, 478                     | Salar Salar                |
|                             | b a Syna-                  |

| Spnagela, St Ravia                    | Larichaeae, St. Palaeft.      |
|---------------------------------------|-------------------------------|
|                                       | i, 302                        |
| Ennnada, St. Phryg.                   | Tarsius, Fl. Mysia Ill, 526   |
| lll 96                                | Larfus, St. Cilic. 11, 96     |
| Synobra, St. Ptolem.                  | Zatta, Gee Lytaon. 11, 104    |
| ili, 178                              | Lavium, St. Galat. Ill, 54    |
| Spri Albi B. 11, 212, 329             | Laurus, Gebirg 11, 138        |
| 434                                   | Lararis, St. Kappadoc.        |
| Spria, Land 1, 432                    | li, 313                       |
| Dber Enrien 1, 435, 443               | Laximira, St Phoenic.         |
| Eprige Polae, 1, 486,                 | l, 390                        |
| 11. 48                                | Tecoa, St Palaest. 1, 288     |
| Sprias Promont. Paphlag.              | Tectosages, B. Galat.         |
| III, 17                               | 111, 42                       |
| 4419 ° ¢                              | Lejum, St Bithyn. 111, 616    |
| 1                                     | Telefaura, St. Spr. 1, 495    |
| <b>3.</b>                             | Telmeffus, St. Encia III. 174 |
| •                                     | - St. Carie III, 288          |
| Labae, Et Phryg. 111, 277             | Telmissicus Sinus, Lycia      |
| Pohalo de un 111                      | lll, 175                      |
| Labala, Et. End. Ill, 379             | Telos Inf. bey Caria          |
| Talbenda, St. Pisto.                  | lll, 231                      |
| 11, 161                               | Temenu Thyrae, St. Phryg.     |
| Lamassus, Et. Epprus                  | lll, 115                      |
|                                       | Tennus Mons, Mys.             |
| Lamna, St Arab. 1, 86                 | III, 536                      |
| Lampras, Fi. Phoenic.                 | — St. Neol. 111, 390          |
| 1, 376                                | - Serg Mysia III, 411         |
| Tanabaris, St. Kappadoc.              | Tendeba, Of Caria III, 285    |
| 11 47,00                              | Tenebos, Inf Troas Ill, 509   |
| Lauupolis, Et. Phryg.                 | St Pamphyl. ll, 130           |
| th, Fig.                              | Teos St. Jonia III, 316       |
| Loochi, B. Armen. 11, 403             | Lermera, St. Koria III, 241   |
| Larcondunotus, Fürst Cilic.           | Termere, St. Lyd. 111, 378    |
| 1, 45                                 | Termessus, St. Pisto. 11, 146 |
| •                                     | Letarium,                     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •                             |

| Tetarium, St. Lykaon.         | Thena, St. Palaeft. 1, 296   |
|-------------------------------|------------------------------|
| 11,199                        | Theodofia, St. Phryg.        |
| Tetius, &l. Epprus 1, 580     | lil, 115                     |
| Tetraphicia, St. Kappadoc.    | Thera, St. Caria III, 290    |
| Zeufri, V. Troas Ill. 458     | Therer, St. Palaeft. 1, 277  |
| Leuthrania, Landich. Mys.     | Therma, St. Rappodoe.        |
| III, 411                      | 11, 278                      |
| Thabor Mons, Palaeft.         | Thermodon, Fl. Pontus        |
| 17 17 15 At 174, 29\$         | 11, 441                      |
| Thabusium, St. Phryg.         | Thirza, St. Palaest. 1, 296  |
| 40 7 11, 147                  |                              |
| Thaemi, B. Arab 1, 147        | Theuprosopon Promont.        |
| Thamaro, St. Arab. 1, 174     | Phoenic. 1, 385              |
| Thamnath, St. Palueft.        | Thoana, St. Arab. 1, 174     |
| 273                           | Thoantium Promont. Inf.      |
| Thomnicica, Landfch. Palaeft. | Carpath. 111, 229            |
| 273                           | Thoaris, Fl. Pontus 11, 44.1 |
| Thamubeni, B. Arab. 1, 49     | Thomna, St. Arab. 1, 87      |
| Thapar, St. Arab. 1, 91       |                              |
| Trapsacus, St. Spr. 1, 528    | Throni, St. Epprus 1, 577    |
| Thare, Inf. Arab. 1, 159      | Thumata, St. Arab. 1, 112    |
| Theangela, St. Caria          | Thnaris, Fl. Phryg. 111, 93  |
| lll, 288                      | Thnatira, Et. End. Ill, 380  |
| Thebae, St. Arab. 1, 55       | Thnessus, St End. III, 386   |
| There, St. Myfia Ill, 429-    |                              |
| Thebes Campus, Mys.           | Thomena, St. Paphlag.        |
| lli, 424                      | Thumbus Whom Guard           |
| Thelfege, St. Coelespr.       | Thymbra, Ebene Troas         |
| 1, 416                        | 111, 499                     |
| Theman, St. Arab. 1, 176      | Thymbria, St. Karia          |
| Thempsenra, kandich. und St.  | III, 264                     |
| Pont. 11, 437, 463            | Sinus, Agria                 |
| Themisonium, St. 8503         | III, 233                     |
| 1, 1,0                        | hnni.                        |
|                               | 2 Shani.                     |

| Thyni, B Bithyn. Ill, 546     | Tortofa, St. Phoenic. I, 396   |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Thunta, Inf. Bithyn.          | Trachonitis, Landsch. Palaest. |
| lll, <b>6</b> 06              | 1, 313                         |
| Liaba, St. Phryg. Ill, 277    | Traemenothyritae, 2. Myfia     |
| Tibareni, B. Pontus 11, 433   | lll, 438                       |
| Liberias, Gee Palaeft. 1, 331 | Tragasaeae Salinae, Troas      |
| St. Palaest. 1, 301           | Ill, 462                       |
| Tiberiopolis, St. Phrng.      | Tragias, Inf. Jonia III, 304   |
| 111, 115                      | Traianopolis, St. Myfia        |
| Timagenis, Ins. Arab. 1, 47   | Tralles, St. Lyb. 111, 270     |
| Limnath Sirad), St. Palacft.  | Trapezopolis, St. Phryg.       |
| l, 273                        | lll, 148                       |
| Timolaeon, St Paphlag.        | Trapezus, St. Pontus           |
| Ill, 23                       | ll, 376                        |
| Tios, St. Bithyn. Ill, 616    | Erarium, St. Mysia III, 426    |
| Lipsach, St. Spr. 1, 528      | Treto, Et. Cyprus 1, 584       |
| Tisanu, Et Raria III, 233     | Tretos, St. Arab. 1, 127       |
| Titanus, Fl. Mysia III, 398   | Tricomia, St. Phryg. 111, 94   |
| Tlos, St. Lycia III, 178      | Trieris, St. Phoenic. 1, 384   |
| Emolus, Geb Lyb. 111, 362     | Trimetaria, St. Phryg.         |
| —— Et. Epb. III, 364          | Ill, 131                       |
| Tolistoboli, Tolistobogi, V.  | Trimethus, St. Cyprus,         |
| Salat. III, 42                | l, 589.                        |
| Lolmidessa, St. Spr. 1, 474   | Trimupolis, St. Pamphyl.       |
| Tomala, St. Arab. 1, 112      | ll, 125                        |
| Tobte Meer, Palaeft. 1, 332   | Trinacria, Inf. Mhobus         |
| Lomisas, St. Rappadoc.        | III, 225                       |
| ll, 291                       | Triopium Promont. Caria        |
| Lonosa, St. Kappadoc.         | lll, 234                       |
| lll, 321, 302                 | Triparadisus, St. Syr.         |
| Forrebus, St. End. III, 38,6  | ], 427                         |
|                               | Aripolis,                      |

| Tripolis, St. Phoenic.                                        | tt.                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1, 386<br>—— Pont. 11, 384                                    | Balentia, €1: Phrys.                 |
| Phryg. Ill, 137                                               | Nasaba, St. Lycaon. 11. 203          |
| Troas, Landich. Ill, 450 ———————————————————————————————————— | Wibagina, St. Kappaboe.              |
| Trojanum Regnum III, 4.9.                                     | ll, 279                              |
| Trouni, B. Galat. 111, 42                                     | Vindia, €t. Galat. 111, 59           |
| Trogiliae, Inf. ben Samus                                     | Ulatha, Landsch. Palaest.            |
| lil, 293                                                      | J, 308                               |
| Trogifium Promont. Jonia                                      | Boturi, B. Galat: 111, 43            |
| 111, 293                                                      | Ura, Et. Syt. 1, 527                 |
| Trogitis, See Pisid.                                          | Ura Boas, Borgeb. Epprus             |
| Troia, St. Ill, 49 i                                          | Urania, St. Epprns 1, 572            |
| Erulla, St. und Infel Arab.                                   | Uranopolis, St. Pisib.               |
| l, 127                                                        | ll, 152                              |
| —— Ins. Arab. 1, 106                                          | Urema, St. Sps. 1, 492               |
| Turmeda, St. Spr. 1, 529                                      | Uzal, St. Arab. 1, 88.               |
| Thana, St. Rappadoc. 11, 259                                  | Weihrauch 1, 8, 100, 130             |
| Zyanitis, L. Kappadoc. Il, 25 1                               |                                      |
| Tylós, Inf. Arab. 1, 153                                      | <b>æ.</b>                            |
| Tyria, St. Lyd. Ill, 37 r                                     | Zanthus, Fl. Lycia III, ion          |
| Epriaeum, St. Lyfaon.                                         | 170                                  |
| ll, 199<br>Eprienses, B. Lytaon 11, 199                       | — — Eroas III, 489                   |
| Lyrus, St. Phoenic. 1, 360                                    | — — St. Lycia III, 172               |
| —— Inf. Arab. 1, 154                                          | Zenagorae, Inf. Lpcia                |
| İnscus, St. Galat. III, 78                                    | Throng Courses on 111, 169           |
| Tjani, B. Kolchis II, 421                                     | Eimene, Landsch. Pontus 11, 466, 467 |
| 428                                                           | Epline, St. Kolchis 11, 370          |
| •                                                             | <b>4.</b>                            |

igitized by Google

## Register.

| <b>3.</b>                     | Zenobori Domus, Cyr.       |
|-------------------------------|----------------------------|
| Zabulon, St. Palaeft.         | 1, 308                     |
| 1, 229                        | Bephyrium Promont. Cyprus  |
| Zagoron, Zagora, St. Pa-      | 1, 586                     |
| phlag. 111, 10                |                            |
| Zaletus, Fl Paphlag. 111, 10  | - St. Pontus               |
| Zaliches, St. Paphlag.        | 11. 284                    |
| ll, 36                        | — — St. Paphlag            |
| Zaliskus, Fl. Paphlag.        | lll, 20                    |
| Ill, 10                       | · ·                        |
| Zamo, St. Kappadot.           | Zeugma, St. Syr. 1, 502    |
| 11, 278                       | Digaria, Cr. scappace.     |
| Zara, St. Rappaboc.           | 11, 315                    |
| Zarpath, St. Phoenic.         | Ziklag, St Palaest. 1, 286 |
| 1, 37 I                       | Zimara, Ct. Rappador.      |
| Zehnstädte, in Palest. 1, 317 | 11, 307                    |
| Bela, St. Pontus 11, 469      | Ziph, Wiste Palaest.       |
| , ,                           | 1, 287                     |
| Zeleia, Et. Mysia III, 525    | Zoar, St Arab. 1, .5       |
| Zelitis, Landsch. Pontus      | Zomba, Fl. Galat. 111, 65  |
| 11, 469                       | Zor, Tyrus 1, 360          |
| Zenobia, Fürstin 1, 539       |                            |
| Zenobia, St. Epr. 1, 530      | Zoropassus, St. Kappadoc.  |
| Zenobii, Inf. Arab. 1, 129    | 11, 299                    |
| 131                           | Angang, Inf. Arab. 1, 50   |

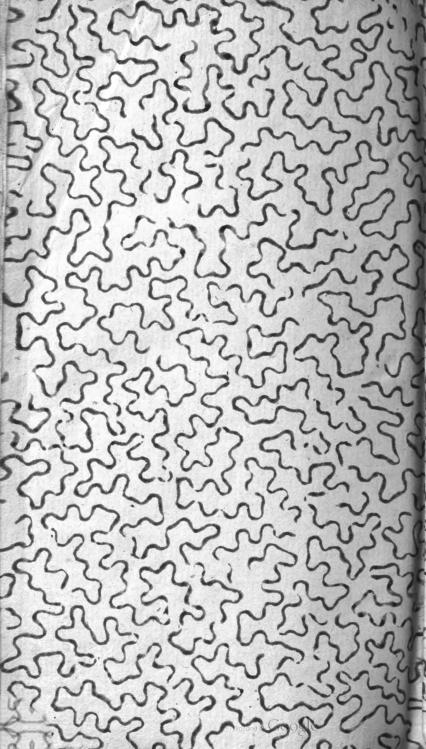



